

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

942.47 / Hitay 1 Thiology.

יהוה



Niedner . 538.

•

•

.

.

•

,

.



# deutsche Protestantismus,

seine Bergangenheit

unb

seine heutigen Lebensfragen

im Busammenhang ber gesammten Rationalentwicklung beleuchtet

von

einem deutschen Theologen.

(Von K. 13. Hundulingen)

"Es ift nicht gut, wenn ein Bolf, das alle Bedingungen einer umfassendern Entwicklung in sich trägt, auf eine ausschließlich literärische Existenz zurückgedrängt wird." S. 166.

Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Frankfurt am Main. Druck und Berlag von Heinr. Endw. Bronner. 1850. 

## Vorrede

### zur britten Auflage.

Wenn die vorliegende Schrift bei ihrem ersten Erscheinen von ber Besorgniß begleitet war, burch bas Ungewohnte unb Neue ber Auffassung ihrer Gegenstände mehrseitigen Unftoß zu geben, fo hat bie britte Auflage vielleicht Grund, mit einer Befurchtung entgegengesetzter Urt an's Licht zu treten, nämlich mit berjenigen, in ber Gestalt, in welcher sie erscheint, als ein bereits veraltetes Buch betrachtet zu werben. In ber That ist von den großen Beranberungen, welche feit bem Marz bes vorigen Sahres alle öffentlichen Berhaltniffe Deutschlands erfahren haben, auch die Rirche so fark mitberührt worben, daß dadurch nicht nur bie vorschlagenden Interessen im Ganzen andere geworben, fondern auch die einzelnen kirchlichen Fragen in eine neue Phase eingetreten find, folglich in einem Buche, welches bie "heutigen Lebensfragen" des deutschen Protestantismus zu erörtern verspricht, diese neueste Phase beschrieben und in erster Linie erdrtert zu finden allerdings ber gerechte Anspruch erhoben werben barf. Ift bies nun gleichwohl nicht geschen, bespricht vielmehr die neue Auflage die kirchlichen Lebensfragen nur von den Gesichtspunkten aus und in dem Umfang, wie bei ihrem ersten Er-

Υ.

scheinen: so bedarf eine solche Unterlassung wohl einer besondern Entschuldigung. Sie liegt zunächst einfach in dem Umstand, daß ber Druck berselben schon vor den Märzereignissen nicht nur vorbereitet mar, sondern auch bereits begonnen hatte. Der Fortgang und die Bollendung besselben verzögerten sich freilich von ba an viele Monate hindurch. Allein Plan und Unlage ber ein= mal begonnenen Schrift ließen sich nun nicht mehr so verändern, wie es erforderlich gewesen ware, um innerhalb ihres Rahmens die Dinge vor bem großen Umschwung und nach bemfelben ein= heitlich zusammen zu fassen. Dazu kam, daß ber Fluß ber Begebenheiten ein so rascher und wechselnder war, daß es nicht blos fehr schwer gefallen sein wurde, bestimmte, allgemeine Momente in bemselben als Unhaltpunkte für die Erörterung fest zu halten, sondern auch höchst voreilig gewesen ware, das Buch etwa nach Gesichtspunkten umzuarbeiten, welche sich aus den jeweilig ver= meinten, aber bis zur Stunde noch keineswegs gesicherten "Er= rungenschaften" ber großen Kampfe zu ergeben schienen. Ich mußte es baher auf jede Gefahr hin vorziehn, bas Buch bei feinem — wie man bas jett nennt — vormärzlichen Charakter und Umfang zu belaffen und die Erdrterung ber neuesten Phase einem andern Ort vorzubehalten. Ich habe mich babei auch noch burch mehrere andere Erwägungen beruhigt gefühlt. In jedem Falle bietet nämlich das Buch eine Art von Gefammtbild desjenigen kirchlich-politischen Zeitmoments, welcher ber jungsten Katastrophe unfrer deutschen Berhältnisse unmittelbar vorherging und behält daher mindestens einen geschichtlichen Werth. Um ihm diesen Werth noch mehr zu sichern, suchte ich bei ber neuen Durchar= beitung jenes Gesammtbild, so weit dies vermoge der schon im Worwort zur zweiten Auflage angebeuteten Schwierigkeiten moglich war, sachlich zu vervollständigen, nach verschiedenen Richtungen weiter auszuführen und die nicht genugsam und richtig erkannten Büge beffelben mehr zu verdeutlichen. Go habe ich z. B. der Charakteristik des politischen Liberalismus mehr Raum gegeben, das kirchliche Berhalten des Rationalismus genauer gezeichnet und ben freien Gemeinden einen eignen Abschnitt gewibmet. Schon die nicht unbeträchtlich vermehrte Bogenzahl gibt für die Erweiterungen einen Maßstab. Aber auch der Umstand beruhigte mich über die nicht mehr vollständig stattfindende Congruenz bes Inhalts mit bem Titel, bag ersterer, wenn er auch nicht die unmittelbare Gegenwart schildert und bespricht, boch menigstens eine Menge ber wichtigsten Werbindungsfähen barlegt, burch welche biese mit ber jungsten Bergangenheit verknupft ist, sowie aus letzterer eine Reihe von Thatsachen als Borzeichen einer nachst bevorstehenben Bukunft zum Theil ausbrucklich binstellt, von benen manche seitbem leiber nur in zu vollem Maße burch allgemein gemachte Erfahrungen sich erwahrt haben. Da der Leser die Berührungspunkte der beiden Zeiten leicht selbst entbeckt, so ist nur hier und ba in ben Noten besonders barauf hingewiesen worden.

Ich muß auch bei biesem Anlaß bem Publikum und ber Kritik meinen Dank wiederholen für die oft über Verdienst gunftige Aufnahme, deren diese Schrift durchschnittlich sich zu erfreuen gehabt hat und welche ihr selbst auf vielen Seiten nicht versagt worden ist, von denen aus man sonst mehr oder minder starken Widerspruch gegen ihre Grundansichten oder das Einzelne ihres Inhalts zu erheben sich genothigt gesehn hat. Die Bahl dieser eingehenden Kritiken in theologischen und politischen Blättern hat sich seit dem Erscheinen der zweiten Auflage bedeutend gemehrt und ich habe den Ausstellungen derselben dießmal, so weit es mir möglich war, Rechnung getragen. Bei genauer Vergleichung wird man überall den Spuren der bessernden Hand begegnen. Daß und warum ich aber bei dieser Revision nicht

von meinen vielfach angefochtenen Grundanfichten abzugehn vermochte, wird fich weiter unten ergeben. Auseinanberfegungen, wie fie hrn. Dr. Ußmann \*) und anbern geachteten Kritikern gegenüber nothig gewesen maren, in bas Buch selbst zu verweben, habe ich nicht für thunlich gefunden, weil damit die ganze Dekonomie besselben eine Veränderung hatte erleiben muffen. Ich muß mir baher vorbehalten, auf sie besonders zurud zu kommen, sobald mir mein Umt und meine angegriffene Gesundheit es erlauben werden, wo bann auch der so lebhaft begonnenen Erörte= rung heute bie Rirche bewegender Fragen eine mehrseitig gewünschte Theilnahme von meiner Seite nicht fehlen soll. Dagegen erlaube ich mir in biefer Borrebe einigen Raum fur Abwehr eines Angriffes in Anspruch zu nehmen, ben ich nicht in allen Theilen stillschweigend hinnehmen wollte und der mir zugleich schon jetzt die erwunschte Gelegenheit barbietet, rudfichtlich einzelner Hauptpunkte, welche auch von anderer Seite bem Tabel ober wenigstens bem Migverstandniß ausgesetzt gewesen find, meine Bertheibigung zu führen.

Während nämlich die sämmtlichen Beurtheiler selbst bei allem Widerspruch wenigstens dem Bestreben dieses Buches im Ganzen und einzelnen Ausführungen eine Anerkennung nicht versagen, ist Hr. Dr. v. Baur in Tübingen mit einer ausführlichen Recension desselben aufgetreten, \*\*) welche alles in sich schließt,

Die Lebensfragen bes beutschen Protestantismus in ber Gegenwart. In Briefen von einem gaien an einen Theologen. Eine Schutschrift für die rationale Auffassung bes Christenthums, insbesondere eine Entgegnung auf die Schrift: Der beutsche Protestantismus u. f. w: Braunschweig 1848.

<sup>\*\*)</sup> Theologische Jahrbücher; herausgegeben von Dr. F. Chr. Baur und Dr. E. Zeller. Bd. VI. Jahrg. 1847. Peft 4. S. 506 ff.

was sich vur Wegwerfendes von einem Buche und ber Tenbenz feines Berfassers fagen läßt. Mit bem mahnsinnahnlichen Gelbs gefühl, mit welchem diefer Mann langst jede ber seinigen widerstreitende Meinung gewissermaßen als einen Akt strafwurdiger Insubordination zu behandeln pflegt, erhebt er sich, gereizt burch ben allerbings unverholen ausgesprochenen Gegensatz meiner Ausführungen zu seiner Anschauung theologischer und politischer Dinge gegen mich, mein Buch und endlich auch noch gegen benjenigen Theil bes Publikums, welcher bemfelben feinen Beifall gezollt hat. Es gabe eine artige Blumenlese, wenn ich bie schmeichelhaften Aeußerungen zusammenstellen wollte, welche biefer Erias von ihm gespendet werden. Ich barf mich aber hievon um so eher bispenfiren, als ich diejenigen Lefer, welche sich für bie unten folgenben Ausführungen intereffiren, bringend ersuchen nuß, die fragliche Recension felbst zur Hand zu nehmen, ba mir zu einem vollstanbigen Auszug ber Raum gebricht. Nur so viel wiffe man als porläufiges Reizmittel zum vollern Genuffe bes von Gr. Dr. v. B. Dargebotenen, baß für ihn bies Buch nichts anderes ift, als in seinem theologischen Theile das Produkt der seichtesten Igno-. ranz, der erklartesten, auf der eigenen Unfahigkeit beruhenden Berftimmung gegen bie Biffenschaft, ber luftigsten Binbbeutelei, bes widerspruchvollsten, gebankenlosesten Leichtsinns, des anmaßlichsten Absprechens, ber sträflichsten Berläumbungssucht; in seinem politischen Theile aber nur die hohlste Deklamation eines abstrakten burschenschaftlichen Pathos, die kurzsichtigste Kannegießerei eines eiteln Subjekts, eine Sammlung ber uppigsten, aber zugleich leersten nichtssagenbsten Phrasen; das Ganze ein auf einen bestimmten 3wed flug berechnetes Windmublengefecht im Styl des Ritters aus ber Mancha gegen bas Gespenst eines Antichristianismus, der eigentlich nirgends eristirt, geführt mit Hulfe einer aus Journalen und journalahnlichen Buchern gusammengelesenen Weisheit, die den Verf. so verblödet hat, daß er nicht einmal merkt, wie er, indem er das Gegentheil zu thun vermeint, der Reaction dient, die Ehre Deutschlands herabsetzt.

Ich habe es nie für bas unerträglichste ber zahlreichen irbischen Uebel gehalten, Angriffe auf Person und Tendenz unerwidert sich gefallen zu lassen, in deren plumper Gehässigkeit und handgreiflicher Perfidie der Angreifer mehr sich selbst, als den Ungegriffenen abconterfeit, und befinde mich jest zum erstenmal im Fall bavon bie eigne gludliche Erfahrung zu machen. Es bliebe mir baber nur ber Schmerz, ben Theil bes "theologischen Publikums," welcher nach Hr. Dr. v. B. S. 578 einem Buche, "bas bei so großem Gifer fur bie gute Sache, beffen Denkfrafte fo wenig in Anspruch nimmt," ben "warmsten und lautesten Beifall gezollt hat," und "einer Richtung angehört, welche, ihres Mangels an geistiger Produktivität sich selbst wohl bewußt, sich nur dadurch zu behaupten sucht, daß sie, bei aller anscheinenden Liberalitat in Grundfagen und Worten, jeder freiern Bewegung einer lebendig fortschreitenden und des alten Dogmatismus sich .entbindenden Theologie mit ihrem nicht einmal tiefer begrundeten, sonbern nur funstlich vorgeschobenen Interesse fur bie firchliche Orthodorie entgegentritt," in Mitleidenschaft gezogen zu haben, wenn ich nicht vermuthlich auch bei ihm auf eine gleich willige Resignation, wie die meinige ist, rechnen durfte. Ich darf mich baher auch bieser Sorge entheben, mich mit um so ungetheilte= rem Gemuthe, wenn auch nicht allen einzelnen, boch ben hervorstechenosten Punkten ber sachlichen Kritik bes gr. Dr. v. B. zuwenden.

Nach einem längern Eingang, in welchem Hr. Dr. v. B. seinem gründlichen Aerger am Ganzen des Buches in einigen ebenso platten als gesuchten Mäkeleien an der angeblich unmethodischen Stoffeintheilung oder vielmehr an dem Titel und ben

Ueberschriften der beiben letten Abschnitte beffelben vorläufig Luft macht, wendet er sich zunächst zur Kritik der Bestimmungen über bas Wesen bes Protestantiskus im ersten Hauptabschnitt. Er bezeichnet es als einen großen Mangel meiner Darstellung, baß gerade bieser grundlegende Theil berselben so vag und unbestimmt, burftig und nichtsfagend fei. Zwar ift er nicht abgeneigt aus ber von mir für den fraglichen Abschnitt gewählten Ueberschrift: "zur Theorie bes Protestantismus" auch seinerseits bie sich von selbst verstehende Folgerung zu ziehen, daß eine ausgeführte und erschöpfende Theorie bes Protestantismus nicht in meiner Absicht gelegen habe, ist aber gleichwohl ber Meinung, es mare von einem Schriftsteller, ber mit bem Unspruch einer fo entscheidenden Stimmgebung über bie protestantischen Dinge auftrete, anstatt einzelner mehr ober minber zur Sache gehörigen Bemerkungen, einzelner aus bem Zusammenhang geriffener Buge, gerade eine motivirtere und entwickeltere Ausführung mit Recht zu erwarten gewesen. Wird nun hiemit bas Recht, bas von Hrn. Dr. v. B. Bermißte zu erwarten, abhängig gemacht von bem Unspruch, mit welchem ber Berfasser aufgetreten zu fein den Eindruck hervorruft, so bedaure ich, daß es Hrn. Dr. v. B. nicht gefallen hat, seiner Forberung an mich eine etwas weniger relative Basis zu geben. Vor ber Hand kann ich nicht anders, als meinen einzelnen Lesern je nach bem von ihnen empfangenen Einbruck auch bas Urtheil über bas von ihm behauptete Recht anheim zu geben. Für mich selbst nehme ich mittlerweile jenem postulirten Recht gegenüber einfach bas Minimum von Gerechtigkeit in Anspruch, die wenigen SS des angebrachtermaßen so fehr zu turz gekommenen ersten Abschnitts nur mit einiger Aufmerkfamkeit und Unbefangenheit zu lesen, sowie bas Einzelne mit Areue in seinem Zusammenhang auszulegen. Satte Dr. Dr. v. 28. es über sich vermocht, biefes Minimum von Gerechtigkeit gegen

mich zu üben, so wurde er nicht Urfache gefunden haben, bie obige Ruge so ins Allgemeine hin auszusprechen. Daß er sie nicht geubt hat, wird die fernere Beleuchtung ber Hauptpunkte seiner Kritik zeigen. Beweise bafür liefern sogleich seine Einwenbungen gegen die von mir behauptete Synthese eines ethischen und intellektuellen Elementes im Protestantismus. Hr. Dr. v. 23. glaubt mich nämlich in biefem Punkt unter anderem auf einem erheblichen Wiberspruch mit mir selbst betroffen zu haben, indem ich, wie er meint, auf der einen Seite mit dem Gebrauche bes Ausbrucks: Synthese, mich zu ber nothwendigen Zusammengehörigkeit beiber Elemente bekenne, andrerseits bagegen burch Hervorhebung des Zwecks des Protestantismus nicht blos ein Reich für Wiffenbe, sondern auch für Nichtwissenbe zu gründen, wieder das intellektuelle Element zu dem ethischen in ein so freies und zufälliges Verhältniß setze, baß bas lettere eben so gut auch ohne bas erstere sein konne. Auf bem erstern Wege werbe ich ba= her nothwendig auf bas Zugeständniß hingedrängt, daß jeder Protestant auch Theolog fein musse, auf dem andern aber ergebe sich, baß ich, um bie volksthumliche, menschheitliche Bebeutung des Protestantismus zu retten, das Wesen besselben boch eigentlich nur in das ethische Clement besselben setzen, folglich bie Synthese preisgeben musse. Diese Argumentation hat allerdings ben Schein einer großen Bunbigkeit für sich. Nur hatte Hr. Dr. v. B. es vermeiben follen, seinen 3med mir einen groben Biberfpruch nachzuweisen, burch eine nicht eben feine Erschleichung erreichen zu wollen. Wenn namlich in meiner Darftellung von einem intellektuellen Element als einem dem Protestantismus charakteriftischen bie Rebe ift, so erlaubt fich Hr. Dr. v. B. biefes lettere ohne Weiteres und zwar ausschließlich als bas Element ber eigentlichen Wiffenschaft zu interpretiren und baraus eine gange Reihe von ebenso willfürlichen Schlussen zu ziehen; ja er potenzirt es S. 520, sogar noch zur Form bes wissenschaftlichen Spstems. Nun entfaltet sich zwar bas intellektuelle Glement vollständig nur in der Wissenschaft und diese vollendet sich allerdings in ber Form des Systems. Allein so unbestreitbar dieß ist, so ungereimt mare es, jedenfalls eine verhaltnismäßige Regfamkeit des intellektuellen Elementes überall nicht anerkennen zu wollen, wo biefes noch nicht zu seinen hohern und hochsten Formen sich erhoben hat. Im ursprünglichen Protestantismus aber verband sich das intellektuelle Element mit dem ethischen nicht blos als wissenschaftliche, im Lehrbau thatige Birtuositat, sondern es ift allbekannt, wie derselbe durch Berbreitung belehrender Bolksschriften, burch Grundung von Wolksschulen für beibe Geschlechter, burch die Ratechese nicht bloß fur Rinder, sondern auch fur Erwachsene, selbst für "einfältige Pfarrherrn," burch bie auf die behauptete Perspicuitat der h. Schrift gestützte Empfehlung bes Bibelforschens für jedermann, endlich durch das didaktische Glement in ber Predigt, eine Regsamkeit des intellektuellen Factors auch in sehr verschiedenen Kreisen hervorrief, welche sammtlich an ber Wiffenschaft ber Zeit, am Lehrbau keineswegs theilnahmen und theilnehmen konnten. Verknupfte fich also in jener maßgebenden Ursprungszeit burch alle Classen hindurch das ethische Element mit einem intellektuellen auf eine so innige Beise, baß auch baburch bie protestantische Frommigkeit sich qualitativ von ber eigentlich nur liturgischen Gestalt ber Frommigkeit in ber alten Rirche unterschied, so wird die erftere füglich als eine we= fentlich und überall in der bezeichneten Synthese bestehende und nur in ihr wahrhaft bestehende charakterisirt werden durfen. Das ethische und das intellektuelle Element verhalten sich aber dann keineswegs zu einander wie Religion und wissenschaftliche Theologie, nach Hr. Dr. v. B's. Meinung, sondern wie subjective, unmittelbare und objective, ihrer Bahrheit burch einen geiftigen Bermittlungsprozeß je nach bem Bedürfniß der besondern Bildungsstuse sich bewußt gewordene Religiosität. Hr. Dr. v. B.
hätte es aber um so weniger begegnen sollen, daß er eine geistige Function mit der höchsten Form ihrer Aeußerung schlechthin zusammenfallen läßt, als er selbst seiner Beit ein ähnliches Berfahren im Streit mit Möhler an diesem gerügt hat. \*) Ist ihm
daher, wie kaum anders anzunehmen, meine Unterscheidung geläusig gewesen und hätte er bemnach nur etwa xar' olkoroplar
disputirt, so wäre dieß weder an sich besonders löblich, noch würde
es einen sehr schmeichelhasten Begriff von den Fähigkeiten des
Publikums voraussesen, für welches er schreibt und redigirt.

Aehnlicher Art und ähnlichen Gewichtes sind die Streiche, welche Hr. Dr. v. B. gegen die Folgerungen führt, welche ich aus der Festhaltung jener Synthese sur den voraussichtlichen Verlauf der Kritik und Dogmatik des Protestantismus gezogen habe. Erstens wird gesagt: "solle das ethische Interesse die schlecht-

<sup>\*)</sup> Möhler hatte in der Symbolik aus der Behauptung der protes stantischen Symbole, baß ber Mensch im gefallenen Zustand ber wahren Furcht Gottes und des wahren Vertrauens auf Gott baar sei, die Folgerung gezogen, daß er also im protestantischen Sinn seine vernünftige Unlage, seine menschliche Würde, durch den Fall eingebüßt habe und zum Thier herabgesunken sei. Hierauf entgegnet ihm Dr. F. C. Baur: Der Gegensat bes Protestantismus und Katholicismus 2te Ausg. Tübingen 1836 unter anderem S. 75 Folgenbes: "Es mag allerbings für ben Lesenben wie für den Schreibenden ziemlich unerfreulich sein, bei einer solchen Beweisführung über Dinge, die sich von felbst zu verstehen scheinen, verweilen zu mussen, es ist aber gleichwohl noth= wendig, wenn die lutherische Lehre es sich nicht gefallen lassen soll, burch eine Begriffsverwirrung, wie die hier stattsindende ist, in welcher bie geistige Unlage in ihrer höchsten Potenz mit der geistigen Unlage über= haupt und eine qualitative Verminderung mit einer quantitativen iden= tificirt wird, Begriffe, die ihr völlig fremd find, in einer Absicht, über welche tein Zweifel fein tann, fich unterschieben zu laffen."

hin maßgebende Norm fur Kritik und Dogmatik fein, so muffe man vor Allem wissen, worin es bestehe; wie konne man es aber wissen, wenn es nicht zuvor kritisch und bogmatisch untersucht worden fei? Wenn auch bas Bewußtsein ber Gunde ber innerfte Mittelpunkt sei, in welchem das subjektiv praktische Interesse sich zu erkennen gebe, so habe boch bieses Subjektive immer schon etwas Objektives zu seiner Woraussetzung und es konne in bem Bewußtsein des Subjekts nur subjektiv werden, was an sich objektiv, als eine wesentliche Bestimmung bes allgemeinen objektiv bestimmbaren Berhaltnisses, in welchem ber Mensch zu Gott fieht, anerkannt werben muffe. Much Buthers Gunbenbewußtsein sei erst durch den objektiven Schriftinhalt so intensiv geworden. Zweitens: wenn von mir behauptet werbe, bag unter den genannten Boraussetzungen ber intellektuelle Geist auch bei ber schärfsten Handhabung ber Kritik seine sichere Bahn im Ganzen nicht mehr wurde haben verlieren konnen, so daß, wenn auch der Canon zu Luthers Zeit so frei als möglich untersucht worben mare, boch die Ansicht über ihn vollig dieselbe geblieben sein wurde: so gestehe man bamit ber Kritik einerseits bas Recht zu, sich mit aller Freiheit zu bewegen, und boch folle sie andrerseits auf nichts Anderes kommen konnen, als auf das, was mit ben ethischen Interessen bes Protestantismus vollkommen zusammen= stimme; es musse folglich jebe, auch bie aus objektiven, kritischen Gründen erfolgte Leugnung ber bisher angenommenen Authentie eines kanonischen Buches nach mir als eine Digression bes kriti= schen Geistes betrachtet werben, bie auf einem groben Defekt bes Subjefts in der innern sittlichen Auffassung des Christenthums beruhe, welche unter Festhaltung der Synthese entweder nicht entstanden oder doch durch eine ethische Kritik alsbald wieder ausgeglichen worden sein murbe." - Zunachst muß ich gestehen, daß es mir schwer fällt, die hier vorliegende Rißbeutung meiner

Ansicht für eine unabsichtliche zu halten. Denn nicht für bie Bibelkritik, sondern für die richtige Auffassung des Wesens der Reformation in ihrer Wurzel ist von mir das ethische Interesse als das ohne weiteres Maßgebende bezeichnet worden, für die unverfälschte Erkenninis bes Pulsschlages, mit bessen erften Begungen ber reformatorische Trieb überhaupt erwachte, und ter auch in der wissenschaftlichen Fortbildung des letztern zum System des Protessantismus mit fortwirkte. Daß aber diesem zunächst rein subjektiven Interesse für den Protestantismus als Wissenschaft irgend eine Bedeutung zukomme, bebor es burch bas Mebium ber Wiffenschaft mit fich felbst ins Reine gekommen und sich von der Wissenschaft auf seine objektiven Voraussetzungen hat ansehn laffen, liegt ebenfalls so wenig weber im Wortlaut, noch im Busammenhang bes von mir Behaupteten, bag vielmehr gerabe bas Gegentheil von mir ausgesprochen worben ift. Gin= mal wird mit Hinweisung auf Melanchthon und Calvin geschichtlich berichtet, daß vor allem Andern ber gesammte Schwerpunkt der wissenschaftlichen Interessen des Protestantismus dahin geneigt habe "bas subjektive Erfahrenhaben" des Faktums ber Sunbe "nach feinem ganzen Umfang intellektuell zu constatiren" (S. 41); \*) bann aber wird von mir nicht eher bem burch jenes Faktum bedingten Interesse die Aussicht eröffnet, auf den Berlauf von Kritik und Dogmatik sicher leitend einzuwirken, als bis es auf diesem Punkte "einer gegenseitigen Berständigung" b. h. einer Verstänbigung zwischen subjektivem Erfahrenhaben und objektiven Constatirung "nicht mehr bedurfte" (S. 42). Den gleichen Verbacht einer nicht unabsichtlichen Verkehrung des von mir Gesagten muß es erregen, wenn Hr. Dr. v. B. mir bie Be-

<sup>&</sup>quot;) Es wird hier natürlich immer nur nach der Seitenzahl ber beiben ersten Auflagen citirt.

hanptung zuschreibt, es werbe unter den gegebenen Boraussetzungen die Ansicht über ben Canon "völlig" dieselbe geblieben sein, wie zu Luthers Zeiten. Denn nirgends ift von mir etwas ber Art behauptet worden, ja es ist nicht einmal von den Eventuali= taten des Canon ex professo die Rebe, sondern von benen des kirchlichen Lehrbegriffs und seines naher spezifizirten Dogmen= cyklus. Der vorliegenden Glieberung beffelben von einem gegebenen Punkt aus wird eine innere Folgerichtigkeit und Nothwenbigkeit beigelegt und die eventuelle Gestaltung des Canon durch eine vollig freie Kritik wird neben ber freien philosophischen Forschung nur als eine ber Potenzen angeführt, welche, so bedeutenb sie auch ihrer Natur nach auf die Gestalt bes Lehrsystems einwirken muffen, boch jene Folgerichtigkeit und Nothwendigkeit nicht zu brechen vermögen. Sollte jedoch Hr. Dr. v. 28. unter dem Lehrbegriff auch den Artikel vom Canon mit inbegriffen oder irgendwie sonst sich genothigt gesehen haben, einzelne meiner Aeußerungen über ben Berlauf des kritischen Prozesses speziell auf den Canon zu beziehen oder mit zu beziehen, so hatte ihm schlechterbings nicht entgehen konnen, baß bie von mir auf bie Mitwirkung des eihischen Faktors gesetzte Zuversicht sich lediglich auf die eventuellen Refultate ber Kritik "im Großen" erstreckt, neben welchen ausbrücklich nicht nur Mobifikationen unb Berichtigungen "im Ginzelnen," sondern auch Ausscheidungen besjenigen in Aussicht genommen sind, was sich für die Synthese ber beiben Faktoren als "das Inhaltlose und Unvollziehbare" herausgestellt hat (S. 43). Daß aber unter Letterem eventuell auch bie Authentie einzelner biblischen Schriften ober Schrifttheile mit inbegriffen werden muffe, versteht sich von felbst. Dem wurde freilich widersprochen, wenn von mir die fritische Leugnung ber Authentie einzelner Theile bes Canon an sich von vorn herein aus einem groben Defekt bes Subjekts in ber innern sittlichen Auffassung des Christenthums abgeleitet wurde, wie Hr. Dr. v. B. mit Schuld gibt. Indessen bedarf ich, um meine Behauptungen gegenüber einem folden, barin gefundenen frevelnden Unfinn sicher zu stellen, glucklicherweise nichts weiteres, als ber Einladung an ben Leser über bie betreffenden Ausbrucke sich nicht burch Gr. Dr. v. B's. Citation hinter bas Licht führen zu laffen, sonbern diefelben S. 43 selbst nachzulesen. Jeder wird sich bann auf ben ersten Blid überzeugen, daß nur burch ein Berfahren, fur melches die beutsche Ausdrucksweise die Bezeichnung: perfib aus fremben Sprachen entlehnt hat, mir eine folche Verunglimpfung ber wissenschaftlichen Bibelkritik beigelegt werben konnte. Denn ber Augenschein lehrt, daß an der bezeichneten Stelle meiner Schrift keineswegs allen Digressionen bes kritischen Geistes in Bausch und Bogen als Makel angeheftet wird, von vorneherein auf einem groben Defekt bes Subjekts in ber innern sittlichen Auffassung des Christenthums zu beruhen, sondern daß nur von allen benen die Rebe ist, "welche" von vornherein hierauf beruhen, also in den von mir gebrauchten Ausbrucken ein Unterschied zwischen Digressionen, welche hierauf beruhen und andern welche nicht hierauf beruhen, indicirt ist. Daß aber auf manchen Richtungen der neuern Kritik kein Vorwurf mit solchem Recht und mit solchem Gewicht lastet, als ber, mit einem fast unglaublichen Grade von Rohheit und Abgestumpftheit der in der Chris stenwelt sonst zur Entwicklung gebrachten und durchschnittlich vorausgesetzten sittlichen und religiosen Unlage, ja mit einer schlecht verhehlten Feindseligkeit gegen dieselbe an ihr Geschäft zu gehen, wage ich nicht bloß als Thatsache zu behaupten, sondern werbe mich auch zu ber Ansicht, baß mit biefem Grundmangel behaftet die Kritik nothwendig in allen Hauptsachen zu falschen Ergebniffen fuhren muffe, fo lange bekennen, als noch ber Grundfat gilt, daß eine innere Erfchlossenheit des Kritikers für das Stoffliche seines jeweiligen Gegenstands für die richtige Handhabung nicht bloß der biblischen, sondern auch jeder andern Art von Kritik ein unerläßliches Erforderniß bildet. Für die kritischen Gewohnheiten meines Gegners aber durste die bisher bloßgelegte Art seiner Kritik an mir schwerlich ein gunstiges Vorurtheil erwecken. Die Resultate der letztern, nämlich die in meiner Zuversicht auf die Concurrenz des ethischen Faktors entdeckte Beeinträchtigung der Rechte und Verunglimpfung der Vibelkritik ist wenigstens nichts als eine hämische Verläumdung, die ich sammt der darauf folgenden langen Straspredigt wider meine angebliche katholisirende Stabilitätsmanie und Verstimmung gegen die Wissenschaft hiemit verdientermaßen zurückweise, dem Publikum, vor welchem wir beide stehen, die Entscheidung überlassend, auf welcher Seite der Vorwurf der Verunglimpfung haften bleibt.

Db für ben uneingeschränkten Tabel, ben gr. Dr. v. B. uber meine Construktion bes Protestantismus ausschuttet, ben wahren Grund die angeblich auf meiner Seite liegenden negativen Mängel ber lettern bilben, ihre Unvollständigkeit und Busammenhangslofigkeit, oder der von ihm zum Geschäft ber Kritik mitgebrachte fehr positive Mangel, meine Worte gelegentlich, wenn nicht zu verdrehen, doch ihnen bem Zusammenhang zuwider eine möglichst ungunstige Deutung unterzuschieben, - bieß mogen auch die Bemerkungen entscheiben helfen, burch welche berfelbe feine Einwendungen gegen meine Auffassung ber Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben als Prinzip ber Gewissensfreiheit einleitet. Denn daß zum Selbstglauben als Prinzip ber lettern nicht bloß die Selbstthätigkeit des Subjekts im Akt bes Glaubens, sondern auch die innere Zusammenstimmung bes Subjekts mit bem Objekt gerechnet werden muffe, barüber brauchte mich Hr. Dr. v. B. nicht erst zu belehren, theils weil es sich von felbst verstand, theils weil von mir bas Selbst-

glauben ausbrucklich ber "blinden Unnahme" entgegengeset worben war. Die Richtigkeit ber weitern Bemerkung aber, daß mit dem Selbstglauben im lettern Sinne dem Subjekt ein Recht feiner Subjektivitat zugestanden werde, bas in dem rechtfertigenben Glauben, als solchem, noch nicht enthalten sei, weil der rechtfertigende Glaube nur die nothwendige receptive Form sei, ohne welche die Gnade ber Rechtfertigung nicht in bas Subjekt aufgenommen werben konne, wird sich mit Grund bestreiten laffen. Denn die altere Theologie betonte zwar allerdings nachdrucklichst die bloß receptive, instrumentale Bedeutung des Glaubens in der Rechtfertigung; sie brang auf bie Unterscheidung, bag wir per fidem, non propter fidem gerechtfertigt werben. Allein jeber Unfänger in der Dogmatik weiß, daß sie mit der Erinnerung an ben receptiven, bloß ber katholischen Borstellung von einem meritorischen Charafter des Glaubens begegnen wollte, als einem opus per sese dignum, von einem Berbienft, welches fich ber Einzelne badurch erwirbt, daß er bem gegenüber, was ihm bie Rirche als Objekt des Glaubens darbietet, aus Gehorsam auf die Rechte ber Subjektivitat verzichtet, glaubt, lediglich weil es bie Rirche geglaubt wiffen will, nicht weil eine innere Uebereinstimmung zwischen ber fides qua creditur unb ber fides quae creditur sich hergestellt hat, ja oft ohngeachtet eine folche nicht stattfindet. Keineswegs dagegen liegt in ber receptiven Natur bes protestantischen Glaubensbegriffes ein Berzicht auf jene intensivere Bebeutung beffelben. Ja er mußte abgetrennt von biefer völlig mit dem katholischen zusammenfallen. Gerade dasjenige Moment aber, welches ben protestantischen Glaubensbegriff am schärfsten vom katholischen unterscheibet, sichert jenem auch die bezeichnete intensivere Bebeutung, namlich bas Moment ber fiducia, welches in der protestantischen Definition der sides im Gegensatz von dem bloßen assonsus ber katholischen bekanntermaßen charakteriftisch hervortritt. Denn bie fiducia ift nicht vollziehbar ohne ein, gleichviel wie, aber immerhin in irgend einer Beife, in ber Regel mehr praktisch als theoretisch vermittelt gebachtes inneres Eingegangensein bes Subjekts auf bas Dbjekt, ohne bie Anerkennung bes Zusammenstimmens bes lettern mit bem eigensten innern Intereffe bes erftern. Much in biefem Puntt muß ich zu meinen Gunsten an Erorterungen appelliren, bie Dr. Dr. v. B. seiner Beit Möhler gegenüber für nothig gehalten hat und in denen er ben Glauben im Sinn des altprotestantischen Systems als die, den ganzen Menschen umfaffenbe und auf bas Bochfte, was ihm zu feiner Befeligung bargeboten ift, hinziehende Richtung bes Gemuths, bas innerfte ben Menschen befeelende Pringip feines religiofen Lebens befinirt. \*) Wie ist es nun zu benennen, wenn gr. Dr. v. B. Mobler gegenüber ben Glauben als Sache bes Gemuths, als beseelendes Prinzip premiren kann, ohne boch ber receptiven Natur besselben bamit etwas vergeben zu wollen; bagegen mir gegenüber die lediglich receptive Natur des Glaubens hervorhebt, um biefem Begriff biejenige Bebeutung abzusprechen, ohne welche er psychologisch betrachtet je weber eine ben ganzen Menschen umfassende Richtung bes Gemuths, noch beseelendes Prinzip eines religiöfen Lebens fein konnte?

Nach diesem allem ist es denn auch keineswegs, wie Hr. Dr. v. B. weiter behauptet, eine völlige Verkehrung der beiden Momente, welche hier unterschieden werden mussen, wenn der rechtsertigende Glaube als das materiale Princip von mir so vorangestellt wird, daß aus ihm sowohl das Princip der Gewissensesseriet, als das der freien Schriftsorschung abgeleitet werden soll; sondern wenn es gilt, innerhalb des Systems irgend einen Punkt aufzusinden, aus dem die Wissenschaft das von den Res

<sup>\*)</sup> Der Gegensatz bes Katholizismus und Protestantismus &. 260.

formatoren und ber othoboren Theologie noch nicht vollständig anerkannte Prinzip der Gewissensfreiheit im heutigen Sinn als nothwendige Forderung des eigentlich religiösen Wesens des Protestantismus zu entwickeln hat, so ist dieß ber spezifische Begriff bes Glaubens im Zusammenhang der Rechtfertigungslehre. Aus der Gewissensfreiheit folgt aber die Freiheit der Schriftforschung von felbst, ober biese ist nur bie Meußerungsform jenes Prinzips nach einer bestimmten Seite hin. Auch hat Hr. Dr. v. B. darin vollkommen Recht, baß der Protestant, obschon er durch die Autorität der Schrift sich gebunden weiß, doch selbst diese für ihn nicht die bezeichnete Bedeutung gewinnt, bevor sie sich für ihn nicht in überzeugender Weise als Autorität legitimirt hat. Nur hatte er nicht ben Schein annehmen follen, mich in biefem Punkte erst zurechtweisen zu muffen. Denn weber geht meine angebliche Verstimmung gegen die Wissenschaft so weit, zu läugnen, daß der Protestant auch durch die Autoritat der Schrift sich nichts aufdringen lassen darf, was er nicht als wahrhaft göttlichen Inhalt der h. Schrift erkennen kann, noch bin ich von einer so lächerlichen Furcht vor jener "als bem, im Hintergrund lauernben Feind, ber immer nur barauf ausgeht, alles Gute am Protestantismus zu verderben" erfüllt, um erst burch Hrn. Dr. v. B.'s weitläufigen Vorhalt mich zu Anerkennung der weitern Consequenzen bestimmen zu lassen, die sich baraus ergeben, namlich einer kritischen Stellung des Subjekts gegenüber der heil. Schrift. Wenn nämlich nach Hrn. Dr. v. B. der Inhalt ber Schrift nichts so unmittelbar Gegebenes ist, daß er nicht erst durch die eigene Thatigkeit des Subjekts mit dem Bewußtsein desselben vermittelt werden mußte, so ist zwar zunächst diese Bermittlung im Allgemeinen für Alle die gleiche und vollzieht sich subjektiv in bemjenigen, was die altere Theologie unter bem Begriff ber meditatiq, objektiv unter ben Wirkungen bes heil. Gei-

stes zur Schriftanerkennung und zum Schriftverständniß, zu begreifen pflegte. Dagegen werben im Ginzelnen und zwar in ber Regel überall da, wo fich der intellektuelle Faktor des Protestantismus zum eigentlich wiffenschaftlichen Geistesbedürfniß potenzirt hat, neben ben bezeichneten noch weitere jenem Bedürfniß entsprechende Vermittlungen nothig werben, ja es wird, um auch von dieser Seite ber vollen innern Selbstgewißheit theilhaftig zu werben, vorkommenben Falles, selbst eine fritische Stellung zum Inhalt ber heil. Schrift nicht gescheut werden burfen. Sobald nur überhaupt bie zur achten Bollbringung bes fritischen Geschäfts unerläßlichen Bebingungen in ber Bollstänbigkeit vorhanden find, daß es nicht ber Kritik an manchen ber hauptfachlichsten in bem Grabe gebricht, wie oben hervorgehoben wurde, wird, je schärfer bieselbe ihre Gegenstände untersucht, um so gro-Ber ber — vielleicht burch manche scheinbare Berlufte erkaufte — Gewinn sein, den die Wahrheit von ihr zieht. Diese fritische Thatigkeit bes Subjekts ift nun allerdings, wie Gr. Dr. v. B. bemerkt, einen ganz andere, als die receptive, durch welche es die Gnade ber Rechtfertigung in sich aufnimmt. Allein wenn von bem Aft des Glaubens, damit er Selbstglaube sei, überhaupt theils vorangehende, theils begleitende Vermittlungen nicht zu trennen find, welche von ihm felbst unterschieden werben muffen, so wird unter diesen in allen gegebenen Fallen auch die kritische Thatigkeit ihre Stelle einzunehmen haben. Die Stellung, welche von mir bem formellen Prinzip des Protestantismus zum materiellen gegeben wirb, ist somit vollkommen gerechtfertigt und zwar ift die bem letztern beigelegte Prioritat nicht etwa bloß eine ideale b. h. eine folche, welche fich aus bem Geift und Busammenhang bes Systems ergibt, sonbern auch, wenn wir auf die geschichtlichen Anfänge des Protestantismus zurückschauen, so war hochstens Zwingli zum Grundsatz bes allein Maßgebenben

der von der kirchlichen Autorität unabhängigen Schriftsorschung gelangt, bevor er sich die Rechtfertigungslehre angeeignet hatte, während Luther schon längst die Bibel studirte und aus ihr den Arost der Rechtfertigungslehre geschöpft hatte, bevor ihm die normative Autorität der heil. Schrift und das Necht des Christen auf freie Schriftsorschung als Prinzip in entscheidender Weise gewiß geworden war.

Indessen Hr. Dr. v. B. tritt überhaupt gegen bas Recht auf, ben rechtfertigenden Glauben, sofern in bemselben einerseits ein Ergreifen der heilfamen Gnade Gottes, andrerfeits ein Sichergreifenlaffen von berfelben liegt, zum materialen Prinzip bes Protestantismus zu stempeln. Er sagt S. 532: "Kann man bei der Frage nach bem Prinzip des Protestantismus so leicht daruber hinwegfehen, bag biefes fich Ergreifenlaffen von Unfang an von ben ersten und gewichtigsten Vertretern des Protestantismus in sehr verschiedenem Sinne genommen worden ist? Ift ja boch schon in ber lutherischen Form des Protestantismus der rechtfertigende Glaube nicht fo fehr ber Selbstglaube bes Menfchen, fein eigenes Werk und Produkt, daß er nicht vielmehr selbst als ein Geschenk ber Gnabe anzusehen ware. Und wenn nun auch das lutherische System in diesem sich Ergreifenlassen wenigstens bas Minimum ber subjektiven Freiheit gerettet hat, bas vorausgesett werben muß, um ben Glauben als die eigene subjektive That des Menschen betrachten zu konnen, so hat dagegen bas reformirte nicht nur selbst ben Schein ber subjektiven Freiheit vollends aufgehoben, sondern durch seinen absoluten Determinismus ben ganzen Standpunkt der Betrachtung umgekehrt. Wie kann man fo geradezu behaupten, die Rechtfertigung burch den Glauben sei das materiale Prinzip des Protestantismus, wenn sie boch in jedem Falle nur in bem einen ber beiben Systeme eine solche prinzipielle Stellung und Bedeutung hat,

in bem andern bagegen nur eine secundare und untergeordnete Stelle einnimmt? In bem reformirten System hangt ja alles an ber absoluten Erwählung, es ist nur bie Gnabe ber Erwählung, daß ber Mensch glauben kann, er glaubt nur, soforn er von Ewigkeit bazu ermählt ift, er ist überhaupt für sich felbst nichts, sondern alles, mas er ist, ift er nur in bem absoluten Defret ber Erwählung und Verwerfung. Bebenkt man ben Gegenfas beider Systeme, in die sich der Protestantismus von Anfang an gespaltet hat, so kann man unmöglich bie Beantwortung ber Frage umgehen, wie der Protestantismus einen folden Gegensat in fich begreifen, in der einen der beiben einander gegenüberftehenden Formen so gut als in ber andern existiren kann. Denn welches Recht hatte man, um die eine der beiden Formen für die ausschließlich mahre zu halten, wenn boch beibe schon von Unfang an neben einander bestanden und sich seitdem in ihrer selbstftanbigen Bebeutung neben einander behauptet haben, ohne baß die eine die andere zu verbrängen vermochte?"

Ich erlaube mir hierauf zu erwiedern, daß ich die fragliche Differenz der beiden protestantischen Hauptconfessionen aus dem Grund underücksichtigt gelassen habe, weil ich sie in dem Sinne, wie hr. Dr. v. B. gar nicht anzuerkennen vermag, und zwar deswegen, weil bekanntlich das Lutherthum ursprünglich nicht bloß von dem gleichen Determinismus ausging, wie die calvinische Lehre, sondern auch nie eigentlich und wahrhaft über denselben hinausgekommen ist. Soll daher überhaupt der Determinismus meiner Aussassung des Protestantismus widerstreiten, so widerstreitet er ihr nicht bloß im reformirten System, sondern im Grund in jeder der beiden Formen des protestantischen Bekenntnisses, wie denn auch Hr. Dr. v. B. weiter unten mit Recht sagt, daß schon die lutherische Erbsündenlehre dem reformirten Ertrem sehr nahe kommt. Meine Aussassung wäre also darum

eine fehlerhafte, weil in ihr von einem Grundzug ganzlich abgesehen ift, ber zur charakteristischen Gigenthumlichkeit bes Protestantismus überhaupt gehört. Berhalt es sich nun wirklich so? Ich glaube, bag hinreichenber Grund vorhanden ift, diese Frage zu verneinen. Denn es wird gerade hier daran erinnert werden muffen, daß die ganze Entwicklungsgeschichte des Protestantismus Beuge zugleich einer starken Reaction gegen ben beterministischen Bug ift, welcher ber fruhesten, noch mannigfach unabgeklarten Form des protestantischen Bewußtseins durchgangig eigen war, und zwar gilt auch dieß von der Geschichte der reformirten Theologie fo gut, als von berjenigen ber lutherischen. Bei ben Lutheranern kunbigte sich biese Reaction an in Luthers stillschweigenbem Aufgeben ber Strenge seiner fruheften gegen Grasmus aufgestellten Behauptungen; noch beutlicher in bekannten Theologumenen Melanchthons und seiner Schule, am beutlichsten in ben gegen Calvin gerichteten Antithesen ber Concordienformel; bei ben Reformirten, abgesehen von manden andern Erscheinungen, in bem Sträuben Calvins gegen die sittlichen und im engern Sinn theologischen Consequenzen seines Standpunkts, in der Begrenzung ber anthropologischen Voraussetzungen bes Determinismus burch die zweite helvetische Confession, in der nur zaghaften und halben Anerkennung, die das decretum absolutum in mehreren Confessionen fand, endlich in der stillschweigenden Berleugnung sowohl, als der directen Bestreitung desselben in einer Anzahl von Symbolen, wie ber so allgemein angesehene Beibelberger Ratechismus und die Markische Confession. Faßt man alle diese Erscheinungen zusammen, fo wird sich zwar bie beterministische Reigung bes Protestantismus nicht leugnen lassen, aber eben so sehr wird auch die Reigung, bemfelben zu entgehen und feinen Confequenzen zu begegnen als hervorstechendes Moment in der Entwicklungsgeschichte bes Protestantismus betrachtet zu werden bas Recht haben. Das Charakteristische bes Protestantismus als Ganzen wird baher auf biefem Punkt keineswegs in jenem unvermittelten Gegenfas seiner geschichtlichen Ausprägung felbst gesucht werben burfen, fondern rudwarts beffelben in einem auf beiben Seiten gleichen Bedürfniß ober Interesse, welches, indem es beim Streben sich genugzuthun nicht beharrlich ben gleichen Weg einhielt, sonbern von einer bloß verstandesmäßigen aus dem religiosen Bewußtsein gezogenen Confequenz bald mehr, bald meniger sich fortreißen ließ, diesen Gegensatzerst hervorrief. Dieß Interesse ist aber tein anderes, als dasjenige: die im erfahrungemäßigen Bewußtsein feiner eignen sittlichen Ohnmacht und seines verderbten Zustands gegründete Abhangigkeit bes Menschen rudfichtlich feiner Gunbenvergebung und Erneuerung vor Gott in solcher Weise festzustellen, daß ber Menfch jene beiden Atte nicht als fein Berdienst ansprechen, sonbern nur als gottliches Gnabengeschenk betrachten kann, ohne boch in beiben feiner Willensthätigkeit eine rein passive Rolle zuautheilen und die gottliche Gnabenerweisung zu einem Mechanismus zu begrabiren. Gelang es nun aber bem altern Protefantismus nicht, diefe beiden Forderungen wahrhaft zu vermitteln, sondern blieb er nur bei beachtenswerthen Vorbereitungen hiezu stehen, so ist es um so mehr Aufgabe der fortschreitenden theologischen Wiffenschaft bes Protestantismus, der Fortführung und Wollendung ber begonnenen Arbeit ihre Aufmerksamkeit und ihre Krafte zuzuwenden. So lange aber dieß Ziel nicht erreicht ist, wird eben darum auch nicht irgend eine einzelne ber versuchten Lösungen, sondern nur jenes dieselben hervortreibende Intereffe allein, so wie die beiben Pole besselben, bas von Hrn. Dr. v. B. in Unspruch genommene "Ergreifen" und "Sichergreifenlaffen" das Charaktergebende für diese Seite des Protestantismus bilden. Wenn aber die Thesis, daß der Glaube ein Gnadengeschenk Gottes sei, eben als einer jener Pole unbestreitbar zum Charakter bes

Protestantismus gehört, so streitet biefelbe bamit noch keineswegs, wie Gr. Dr. v. B. behauptet, mit meiner Bestimmung bes Glaubens als Gelbstglauben. Er verwechselt vielmehr hier offenbar Glaubensbesitz und Glaubenseffektuirung. Denn ber Glaube bleibt auch bann, wenn er nicht mein eigenes Product, sondern von Gott mir geschenkt, b. h. in mir erweckt worden ist, nicht sine in mir waltende fremde Kraft, sondern er wird burch solche Mittheilung mein Eigenthum, wie jebes von mir wirklich in Empfang genommene geistige Geschent. Sa, ist ber geschentte Glaube nicht zugleich die habituell gewordene Erschlossenheit meines innersten Gelbst zur Aufnahme ber heilfamen Gnabe Gottes, so ist er alles andere, nur nicht Glaube. Ohne dasjenige zu wiederholen, mas schon oben von einem andern Gefichtspunkt aus über die intenfive Bedeutung des protestantischen Glaubensbegriffes bemerkt wurde, muß baran erinnert werben, baß auch die altere Dogmatik nirgends bie Glaubenserweckung als eine mechanische Operation von Seiten Gottes faßt, welche eine Unterbrudung ober Bindung bes Selbst in sich schlösse, sondern als eine im Geschlecht wie Individuum mannigfach vorbereitete und vielfältig, zunächst aber burch bie Werkundigung des Wortes organifc vermittelte, gottliche Initiative zur Belebung ber menfclichen Lebensmitte burch Zueignung eines Lichtes und einer Rraft, vermöge welcher jene sich ber Knechtschaft ber Gunde entwinden und zur geiftlichen Selbstständigkeit erneuern soll. Alle diese Momente weisen auf einen Unfang zurück, ber, so gewiß er nicht Gelbstthat des Menschen ist, eben so gewiß einen Eigenbesit deffelben begründen foll und seiner Natur nach zu begründen geeig= net ift. Das nämliche gilt endlich von bem Wechfel, ben Schwankungen und Rudgangen, benen ber Glaube und ber gange innere Sabitus des Wiebergeborenen im Gnabenftand erfahrungsmäßig unterworfen ift, und bie in keinem ber beiben Spfteme von einem

Pausiren einer mechanisch bominirenden göttlichen Causakisät abgeleitet werden. Ja selbst im strengen Calvinismus, der dieser Worstellung unstreitig am nächsten kommt, ist die Möglichkett des Falles der Erwählten nicht ausgeschlossen. Das donum porseverantine und die cortitudo salutis beziehn sich beide nur darauf, daß die Erwählten nicht totaliter, so daß sie das Prinzip des geistlichen Lebens verlören, und nicht sinaliter, so daß sie in der Sünde beharrten und wieder Kinder des Jornes würden, fallen können.

Es genügt, hiemit die Methode charakterisiet und bie Hauptargumente gewogen zu haben, burch welche fr. Dr. v. B. meinen Umriß einer Conftruktion bes Protestantismus aus feinen wahren geschichtlichen Wurzeln und in seinem concret historischen Wesen, als Trager eines bestimmten Inhalts von beharrlichen sittlich religiofen und allgemein geistigen Prinzipien, welche einerfeits feine wefentliche Ibentitat mit fich felbst, andrerseits seine immer frifche Entwicklungs- und Selbstverjungungsfabigteit begrunden, in feiner ganzen Bloge hingestellt zu haben glaubt. Wem bergleichen noch neu ift, bem bietet außerbem bie Recenfion Gelegenheit bar, Hrn. Dr. v. B's. eigne Auffassung des Protestantismus lediglich als Prinzip formell freier, zwischen ben Polen bes Subjektiven und Objektiven unaufhörlich hin und herfluthender Geistesbewegung in der Sprache und Dialektik seiner Schule fich auseinanderbreiten zu feben, und bamit die vollstandigsten Anhaltpunkte, sich über die Wahrheit der einen ober der andern Auffassungsweise ein Urtheil zu bilden. Ich felbst muß auf ein Buthun von meiner Seite hiebei verzichten, um für einige Bemertungen über Brn. Dr. v. B's. Kritit bes zweiten Abschnitts Raum zu behalten.

Daß im zweiten Abschnitt vor Allem meine Ableitung des modernen beutschen Antichristianismus aus der unnatürlichen, gewaltsamen Hemmung des politischen und nationalen Entwick-

lungsganges unfrer Ration Widerspruch finden werde, war mir voraus gewiß. Ich wußte, wie sehr ich damit sowohl gegen die durchschnittlichen politischen Anschauungen der theologischen, als die theologischen Anschauungen der tonangebenden politischen Parteien in Deutschland verstoßen werde. Auch darin habe ich mich nicht getäuscht, daß unter den Theologen Männer der sonst verschiedensten theologischen Standpunkte sich gleichmäßig gegen mich aussprechen wurden. Ich werde mir daher erlauben, die Hauptargumente gegen mich zu classissieren, wobei ich jedoch Hrn. Dr. v. B. verdientermaßen über alle Punkte, die er überhaupt berührt hat, die erste Stimme einräumen werde.

Es sind nun im Grund nur folgende vier Hauptinstanzen gegen mich geltend gemacht worden. Erstens: man leugnet das Worhandensein jenes Antichristianismus als hervorstechender Thatsache ober als Erscheinung von tieser greisender Bedeutung in der deutschen Culturwelt; zweitens: man stellt die naturwidrigen Hemmungen und Abnormitäten unseres politischen Entwicklungsganges in Abrede; drittens: man bestreitet die Berechtigung, die erstere Thatsache aus der zweiten zu erklären; viertens: man sindet, alles obige zugegeben, wenigstens meisnen Versuch, die eine Erscheinung aus der andern zu erklären nicht widerspruchsfrei.

Wenn nun vor Allem Hr. Dr. v. B. das thatsächliche Vorhandensein eines Antichristianismus in Deutschland in Abrede stellt, so erklärt sich dieß daraus, daß er ausgesprochener Maßen (S. 557) die Nachweisung desselben in meinem Sinne, d. h. eines solchen, der nur antichristlich wäre, und nicht auch wieder vieles in sich enthielte, was sein wohlbegründetes Recht in sich hatte, der Natur der Sache nach für unmöglich halt. Den Grund dieser Unmöglichkeit sindet er darin, "daß die Seschichte überhaupt in den Erscheinungen, in welchen sie sich sortbewegt, nicht so schlechthin in reine Gegenfate fich theilt, fo bag man auf ber einen Seite nur Gutes, Sittliches, Chriftliches, auf ber anbern nur Bofes, Unfittliches, Undriftliches hatte, fonbern bas confrete Leben, beffen lebendiger Entwicklungsprozeß bie substantielle Mitte ber Geschichte ift, nur baraus entsteht, baß die baffelbe bedingenben Gegenfage auf die verschiedenfte Beife fich gegenfeitig binden und modificiren und in einem fließenden Unterschied in einander übergeben." Soll hiemit gesagt werben, baß in ber Erfahrungswelt weber bas Christliche sich so rein und vollständig barlegt, daß nicht noch vom Christenthum undurchbrungene Seiten berfelben übrig bleiben, noch auch biefe vom Christenthum noch undurchdrungenen Welt sich der Macht des tettern so schlechthin zu entziehen vermag, daß diefelbe nicht auf irgend einem Punkte von bem Christenthum faktisch berührt ober ergriffen murbe, so ift gegen die Ansicht von einem folden fließenden Gegenfat zwischen Chriftlichem und Undriftlichem in ber Geschichte nichts einzuwenden. Das Gleiche gilt von den Folgerungen, welche Dr. Dr. v. B. aus bem Berfahren zieht, bie Geschichte immer nur barauf anzusehn, mas in ihr auf absolute Weise sein ober nicht sein foll, sowie aus bem unerfullbaren Berlangen, baß in ihr alles und jebes ber absoluten Ibee ber Sittlichkeit gemäß sei, insofern namlich baburch eine falsche Stellung zur Objektivitat ber Geschichte herbeigeführt und burch einen abstrakten Dualismus alles Leben in berfelben in die geistloseste Monotonie aufgelost wurde. Allein wenn auf diesem Wege ber Begriff des Untichristianismus sich schlechterbings nicht vollziehen läßt, weil bas Christliche wie fein Gegentheil hier nur nach ber Relativität ihrer Darlegung in ber Belt ber Erscheinung gemessen werben, so barf das Christenthum ohne Zweifel Anspruch erheben, über biefen Gegensat, sowie über bie gewichtige Frage selbst gehört zu werden, ob man feinem Wefen nach zur alleinigen Unlegung jenes

rein relativen Maßstabes befugt sei. Die unbedingte Bejahung ber lettern Frage ware allerdings bann zulässig, wenn bas Christenthum auch als ideale Größe entweder überhaupt nie oder nur erst im Fluß ber Geschichte und vermittelft beffelben zu seiner Reinheit und Bollkommenheit sich entwickelte, wenn baffelbe gewissermaßen erst burch bie dristlichen Individuen prabizirt ober perfektionirt wurde, anstatt bag umgekehrt bie Individuen von dem bereits vorhandenen Christenthum ihren Typus und ihre Perfektion anzunehmen haben. Nichts aber ift fo gewiß, als daß einer folden Betrachtungsweise das Christenthum selbst auf's Bestimmteste sich entgegen sett, indem es nicht nur schon in feinem Unfangspunkt mit bem Unspruch auftritt, die absolute Wahrbeit und bas abfolut Gute zu fein, fonbern ebenbarum auch von den Individuen prinzipiell anerkannt und verwirklicht zu werden. Ia das Christenthum könnte sogar seiner Bestimmung, welterlosendes Prinzip zu sein, in keiner Weise genügen, wenn es nicht burch bie schlechthinige Bollkommenheit schon seines Unfangspunttes von vorn herein dem sonft allgemeinen Bedürfniß mehrerer Bollkommenheit enthoben ware, wenn es, anftatt vermoge jener schlechthinigen Bollkommenheit Prinzip ber Erlösung und Weltgeset zu sein, seine eigne Erlösung von Mangeln, seine Befreiung aus bem Zustand ber Unfertigkeit, erst von ber geiftigen Weltentwicklung zu erharren hatte. Zu jenem Anspruch bes Christenthums kann nun von Seiten ber natürlichen Welt ein boppeltes Verhältniß sich ergeben: entweber findet eine prinzipielle Anerkennung bes Christenthums und feiner Forderungen statt, ohne daß damit zugleich eine durchgehende faktische Berwirklichung des lettern verbunden ist; ober es tritt der Fall einer prinzipiellen Leugnung beiber und bewußten Entgegensetzung wider dieselben ein, ohne daß davon ein gewisser Grad unwillfürlicher faktischer Berwirklichung besselben ausgeschlossen ift. Das erstere Berhältniß ober bas Nichtschlechthinverwirklichtwerben bes anerkannten Christenthuns im Gesammtumfang und in allen Richtungen ber erscheinenben Welt, ist der Charakter bes erscheinenben Christenthums felbst und wird von ber Idee des lettern als Unvollkommenheit ober Mangel an Glauben, als sittliches Gebrechen, überhaupt als im Christenthum zurudgebliebenes Undriftenthum gerügt; bas zweite Berhaltniß bagegen, bie prinzipielle Entgegen. fegung und Feindseligkeit wider das Christenthum, mag nun in ihr die Welt sich jebe innere Berührung mit dem Christenthum ferngehalten haben, ober ihr nach stattgefundener Berührung nicht gelungen fein, fich unwillfurlich aufgenommener driftlicher Elemente wieder ganglich zu entschlagen, wird von bem Christenthum vermoge seines Charakters als Weltgefet, als Antichristianismus gerichtet. Wie bestimmt bie Schrift felbst biese Unterscheidung festhält, geht daraus hervor, daß in derfelben nirgends die Bergenshärtigkeit ber Juden, die Glaubensschwäche und bie groben Irrthumer ber Junger, bie Berführbarkeit ber ersten Gemeinden als Untidriftianismus bezeichnet werben, wohl aber bie Gesinnung eines Judas, die Thatigkeit falscher Messiasse, das Auftreten von Irrlehrern, welche Bater und Sohn leugnen, bas Aufgahren bes heidnischen Geistes in ben Berfolgungen. Dürfte nun, wie Herr Dr. v. B. S. 559 von sich vermuthen läßt, auch im Angesicht des lettern Berhaltnisses nicht von einem "Sollen" für die Geschichte die Rede sein, so moge er zusehen, wie er sich barüber mit bem Chriftenthum felbst auseinanberfegt, von welchem ein Collen dieser Urt für die Weltentwicklung überall auf's Rachbrücklichste ausgesprochen wird. Was aber die Wirkungen ber Anerkennung eines folden Sollens fur die Geschichtsbetrachtung angeht, fo ift zunächst die Objektivität und Lebendigkeit der lettern sub specie humana gegenüber bem von grn. Dr. v. B. gezeichneten rein abstrakten Maßstab, "ber immer nur sieht, was bie Erscheinungen

nicht sind und nie was sie sind, sich also nie recht in bas confrete Leben ber Geschichte hineinstellt", sowie gegen jenen schlechten Pragmatismus, "ber auf jedem bedeutenden Punkt nicht genug bebauern kann, baß es gerabe so gegangen ift, wie es ber Geschichte zufolge gegangen ist, und nicht vielmehr so, wie es nach bem Dafurhalten bes alles unenblich besserwissenwollenden subjektiven Ich einzig und allein hatte gehen sollen", gewahrt burch bie obige relative Auffassung seiner Selbstverwirklichung, welche bas Christenthum ebenso gestattet, als es felbst barauf betroffen wird. Burde aber die Forderung gestellt werden, daß die Geschichtsbetrachtung auf biese Art von Objektivität sich zu beschränten und jebe Bezugnahme auf ein in letter Instanz die Entwicklung ber Dinge treibendes schlechthiniges Sollen absolut auszuschließen habe, so hieße dieß nichts anderes, als die Geschichte ihrer höhern Bollenbung und Bedeutung von vornherein berauben. Denn ift biefe feit bem Eintreten bes Chriftenthums in ihren Berlauf die Darstellung der Entwickelung der Idee der Menschheit burch bas Medium besselben, so wurde auf biese Beise ber Geschichtsbetrachtung die Berfenkung gerade in die hochste, innerste Triebkraft, die Versetzung in die geistige Mitte aller Begebenheiten, auf ben Sohepunkt ber geschehenden Dinge verwehrt, der Biffenschaft das Recht zu einer Auffassung der letztern sub spocie acterna abgesprochen werden. Damit aber ware ihr zugleich jebe Urt von Regulativ zur schärfern Charakterifirung von Individuen, Zeiten und Berhaltniffen in ihrer spezifischen Besonderheit entzogen; jede solche wurde in der absoluten Relativitat bes Gesammtprozesses sich abstumpfen, im unaufhörlich wechselnden Fluffe beffelben verschwimmen. \*) Es murbe ferner,

<sup>\*)</sup> Daher ist auch zu erklären, daß Hr. Dr. v. B. in meiner Chas rakteristik von Strauß und der Bildungsgruppe, welcher er angehört, überall nur ehrverlegende Angriffe auf Personlichkeiten sindet, während

wenn es irgend Pflicht ift, bem Gang ber geschehenben Dinge nicht bloß in beschaulicher Ruhe zuzusehen, der Geschichtsschreibung die Fähigkeit benommen, auch ihres Theils und in ihrer Art bestimmend auf den weitern Berlauf berfelben mit einzuwirken. Ja felbst jene relative Betrachtungsweise murbe sich, ohne die abfolute im Hintergrund zu haben, auf die Dauer nicht behaupten konnen. Denn bie Erweckung bes Menschen burch ein ideales Sollen ist ja zugleich bas höchste Erklärungsprinzip für die ebelste und machtigste Art der in der Geschichte waltenden Rrafte, namlich ber freien. Ware baber bas von bem Chriftenthum proclamirte Sollen, ober jebe Urt eines bem empirischen Sofein gegenüberstehenben objektiven ethischen Sollens aus bem Horizont ber Geschichtsbetrachtung gefliffentlich hinauszuruden, so ließe sich nicht absehen, wie der Weltlauf unter einem andern Gesichtspunkt follte aufgefaßt werben konnen, als entweber unter bem eines Naturprozesses ber unterschiedslos nur mechanisch bestimmt werbenden Ginzelkräfte, ober bem ber reinen Zufälligkeit ihres Durcheinanderspielens. Auf bem erstern Bege murbe natürlich bie ganze Monotonie, die bem Mechanismus überhaupt anhaftet, auch in die Geschichte eingeführt, ja sie bliebe an Leben fogar hinter ber an Mannichfaltigkeit ber elementaren Potenzen reichern historia naturalis zurud; auf bem zweiten aber wurde fie zur gewiß eben nicht geistvollsten Beschäftigung mit bem Ato mismus der Ginzelheiten herabgewurdigt werden.

ich mir bewußt bin, Strauß personlich nichts anders nachgesagt zu haben, als was er neulich zur Rechtfertigung seines Austritts aus der Würtembergischen Ständeversammlung von sich selbst sagte: "ich betrachte mich in erster Linie als Dienstmann der Literatur." Wenn daher Gr. Dr. v. B. S. 371 als die Triedtraft für Straußens wissenschaftliche Untersuchungen anstatt des bloßliterarischen, ein religiöses Interesse in Ansspruch nimmt, so darf ich wohl meine Erklärungen hierüber für so lange ausgesest sein lassen, die Strauß selbst die gleiche Reclamation anstellt.

Wird nun von Seiten des Hrn. Dr. v. B. im Ernst in Abrebe gestellt, daß das Antichristliche in seinem reinen Gegensat zum Chriftlichen sich irgendwo so unmittelbar barstelle, baß es schlechthin als die Verkehrung des Christenthums in sein Gegen= theil erscheine, als etwas das gar nicht sein sollte, was nicht das geringste Recht seiner geschichtlichen Eristenz hat, so ist soviel gewiß, daß biefe Behauptung nur von einem Standpunkt ausgehen kann, der die maßgebende Vollkommenheit des Anfangspunktes im Christenthum nicht anzuerkennen vermag, sich also wenigstens nicht ruhmen kann, in Mitte des Christenthums selbst zu stehn, wie es boch bei einer Untersuchung über die Möglich= keit des Antichristianismus eine Forderung ist, über welche nicht gestritten werden kann. Ebenso gewiß wird dagegen eine auf dem Standpunkt des Christenthums sich bewegende Geschichtsbetrachtung in ihrem guten Rechte sein, wenn fie in allen ben, sei es seltenern, sei es häufigern Fallen, in welchen bie von Hrn. Dr. v. B. a priori negirte Verkehrung des Christenthums in sein Gegentheil, also die Auflehnung gegen das oberste geistige Weltgesetz thatsachlich hervortritt und über ben gewöhnlichen Fluß ber nur relativen Verwirklichung besselben unterscheibenb fich erhebt, mit ihrer absoluten Betrachtungsweise nicht zurudhalt. Ueber das Thatfachliche eines Antichristianismus nach diesen Gesichtspunkten kann aber im heutigen Deutschland kein Zweifel obwalten. Zwar habe ich nirgends die kritische Methode bes Dr. Strauß in seinen Untersuchungen über bas Leben Jesu darunter begriffen, wie Hr. Dr. v. B. in gewohnter guter Ab= ficht mir beharrlich unterschiebt. Denn eine kritische Methode kann nach meinem Dafürhalten nie nach bem Maßstab bes Christlichen ober Untichristlichen gemessen, sondern lediglich nach ben in ihr felbst und ber Natur ihres Gegenstandes liegenden Gesetzen als richtig ober unrichtig bezeichnet werden. Ich finde vielmehr

bas Antichriftliche in bem von mir citirten "Schriftstellerthum" bes genannten Gelehrten, einerseits in ber bewußten, auf eine Bernichtung ber dristlichen Weltansicht überhaupt gerichteten Tenbeng beffelben, andrerseits in allen Bethätigungen biefer Tendens an den einzelnen driftlichen Grundwahrheiten, welche er felbst in dem bekannten Schlußurtheil charakterisirt hat: "die Theologie ist nur noch in sofern produktiv als sie bestruktiv ist".\*) Daraus mag Hr. Dr. v. B. vorerst entnehmen, worin die "guten Grunde" lagen, aus benen ich Hegels "Pathos, Wefen und Gefinnung," von der Berderblichkeit deffen unterschied, mas von feiner Philosophie unter ben großen Haufen verschleppt und von diefem im Sinn und Interesse einer corrupten Civilisation ausgebeutet wurde, warum ich bloß von hinreichend bekannten "Defekten" seiner Philosophie reben burfte, ohne ihn trot berselben unter die Reprafentanten des Antichristianismus zu rechnen, warum ich ohngeachtet ihrer Continuitat gerechtes Bedenken trug, ihn mit vielen seiner Epigonen in die gleiche Reihe zu stellen. Noch weniger konnte es mir naturlich an Grunden fehlen, anstatt von Schleiermachers "Betheiligung" am mobernen Antichristianismus, nur von beffen großen Berbiensten um die Regeneration der Theologie zu reden, ohngeachtet die Folgen seines Hauptbefekts, der negativen Fassung bes Begriffs der Gunde statt der positiven, von mir nicht verhehlt worden sind. Denn nie wird eine Form von theologischer Kritik ober philosophischer Ausdeutung des Christenthums unter die von mir vertheidigte absolute Betrachtungsweise fallen konnen, welche trot vieler und burchgreifender Mangel boch im Ganzen eine folche Schatzung ber Person des Erlosers sich bewahrt hat, wie die Schleiermachersche, eine so ehrfurchtsvolle Intereffenahme am Christenthum, wie bie

<sup>\*)</sup> Straus driftl. Glaubenelehre II, 624.

Hegel'sche. Daß aber biefer Chrfurcht vor dem Christenthum und der Person seines Stifters seit ben letten Jahrzehnden sehr ausgebehnte geistige Regionen immer mehr baar geworden find und statt derfelben sich mit einer mehr oder minder ausgesprochenen Feindschaft gegen dieselben erfullt haben, ist eine unleugbare Thatsache. Mag Hr. Dr. v. B, seine "guten Grunde" gehabt haben, meiner Rategorisirung des Straußischen Schriftsteller= thums stets nur dessen eregetisch= und historisch= kritische Methode zu substituiren, Br. Bauer fur einen ganz verschollenen Namen zu erklären, den Schriften von Feuerbach, Ruge und Stirner einen entscheibenben und allgemeinen Ginfluß abzusprechen, "antichristlich lautenden Ansichten und Grundsätzen, wie sie in Journalen in Umlauf gesetzt wurden, unvorsichtigen Reben und Aeußerungen, die von Einzelnen da und dort bei öffentlichen Gelegenheiten geschehn", die Geltung "als sicherer Maßstab des allgemeinen Zeitbewußtseins und der in der Philosophie und Theologie in Deutschland herrschenden Unsicht" nicht zuzugestehn, so liegt höchstens im Letten etwas Wahres, was übrigens nicht erst durch Hr. Dr. v. B. an's Licht gestellt worden ist, indem ich felbst biesen Erscheinungen nirgends eine so allgemeine Geltung beigelegt, sondern überall die Regionen bezeichnet habe, in wel= chen "biese Extreme gewisser Zeitrichtungen" nicht gelten. Wenn bagegen Hr. Dr. v. B. hieraus folgert, daß biefe Erscheinungen nur ',,ifolirte, momentane" seien und findet, daß es schwer zu sagen sein mochte, "wo der furchtbar große Gegen= stand des ganzen zweiten Abschnitts, ber moderne Antichristia= nismus in Deutschland in der Wirklichkeit zu suchen sei", wenn er endlich meint, daß "Alles, wovon mit so großer Emphase, mit einem so bebrohlichen, für Gegenwart und Zukunft, so ernste Beforgnisse erweckenden Tone die Rede ist, zuletzt auf etwas sehr Orbinares und Alltägliches hinauslaufe", so verrathen biese Ur-

theile entweber keine große Chrlichkeit und Ernsthaftigkeit in Schätzung von Thatfachen, ober keine umfassendere Beobachtung der Gegenwart und richtige Divination der Zukunft. Man kann ganzlich abfehen von einzelnen Erscheinungen, welche gr. Dr. v. B. nicht für antichristlich erachtet, und sich lediglich an diejenigen halten, welche von ihm als verschollen und ohne maßgebenden Einfluß bezeichnet worden find, und schon allein nach ihnen ermeffen, ob meine Emphase gerade in letterer Hinsicht auf "Uebertreibungen" beruht. Man braucht nämlich nur einen oberflächlichen Blick auf das Ganze unserer heutigen belletristischen Literatur zu werfen, vornehmlich ihre journalistische Reprafentation, um in bem weit überwiegenden Theil derselben ihren prinzipiellen Wiberspruch mit ber driftlichen Weltansicht und Moral ganz in ber Ausprägung zu entbecken, welche berselbe in ben oben bezeich= neten wiffenschaftlichen Erscheinungen erhalten hat. Wie groß aber die Zahl berer ist, die sich in ihren Lebensansichten und in ihrer Lebensführung durch bergleichen Lecture bestimmen laffen, bedarf keiner Auseinandersetzung. Noch bekannter sind die literarischen Vertreter der socialischen Bestrebungen, deren Basis bekanntlich die Leugnung und Bekampfung bes driftlichen Jenseits mit allen seinen Consequenzen bilbet. Schon allein im Hinblick auf biese beiben Classen unsrer Literatur, die sich neben die ex professo philosophisch= theologische Classe des Antichristianismus hinstellen, burfte Niemand berechtigt sein, bas Vorkommen bes letztern für so vereinzelt und vorübergehend zu halten und so leichtfertig sich barüber hinwegzusetzen, als es von meinem Gegner geschehen ist. Indessen wurde auf die numerische Beträchtlichkeit der Ihnger= schaft bes Untichristianismus in allen, auch ben untersten Schich= ten der Gesellschaft bereits in dem S: über die beutsche Auswan= berung hingewiesen, den ich in dieser Auflage nur durch die li= terarischen Nachweisungen S. 256 erweitert habe. Gefällt es Hrn.

Dr. v. B. dieselben zu berücksichtigen, so wird er zum Theil aus aktenmäßigen Quellen seine Renntniß bes fraglichen Gegen= ftands zu vervollständigen, besonders auch in Beziehung auf diejenige Gattung von theologisch= philosophischer Literatur Gele= genheit finden, welche in den dort bezeichneten Kreisen beutscher Handwerker und Literaten als Genossin und Miturheberin des Communismus verbreitet war. Sollte aber auch diefer Berfuch Hrn. Dr. v. B. von der umfaffenden Wirklichkeit einer von ihm als unmöglich negirten Erscheinung zu überführen, an einer hartnäckigen Präoccupation besselben zu scheitern bestimmt gewesen fein, so hat mittlerweile die Geschichte felbst die Beweisführung übernommen durch die Predigt einer rothen Theologie, welche im Bunde mit der rothen Republik seit dem Marz vorigen Jahres in allen Gaffen und auf allen Märkten erschollen ift. In ber That burfte vielleicht unterbessen ber große in ganz Deutschland und auch in Hrn. Dr. v. B's. Heimath entbrannte und feineswegs aus ganz gleichen Ursprungen wie verwandte Erscheinungen bes Auslands erwachsene Kampf zwischen dem Staat und ber socialen Demokratie seine Aufmerksamkeit auf fich gezogen, und bei'm Anblick bes von bieser bem Christenthum offen hingeworfenen Fehdehanbschuhs zur nähern Erwägung ber Natur und ber Quellen bes geistigen Theils berjenigen Stoffe aufgeforbert haben, mit deren Hilfe bas von mir vorhergesagte moderne Wie= bertäuferthum sein neues Jerufalem aufzubauen entschlossen ist.

Der nämliche zu Gunsten des Schulfpstems die thatsächliche Wirklichkeit beharrlich verläugnende und somit schlecht genug begründete Optimismus wiederholt sich auch in Hrn. Dr. v. B's. Urtheilen über die von mir behauptete Heteronomie der politischen Entwicklung Deutschlands seit den letzten dreißig Jahren. Er fragt mich zuvörderst, woher ich wisse, wie die politische Existenz Deutschlands normalmäßig hätte sein sollen? woher daß sie auf

eine so klägliche Weise verunglückt sei? Hatte Hr. Dr. v. B. die erste der beiden Fragen wirklich aus dem Inhalt meiner Schrift beantworten wollen, wie er sich den Schein gibt, so hatte er in demselben wohl noch mehr gefunden, als die Hinweisung auf die Stein'schen Ideen einer Repräsentativversassung. Diese Ideen Stein's enthalten in der Hauptsache allerdings die Norm, das Sollen für die politische Eristenz Deutschlands seit den Bestreiungskriegen; allein nicht als bloße Ideen des Individuums Stein, dem Hr. Dr. v. B. auch aus andern Gründen allerdings nicht besonders hold sein mag, \*) sondern als Resultate

<sup>\*)</sup> Dr. Dr. v. B. ift, wie fich von felbft verfteht, burch nahe lies gende Schulruchsichten abgehalten (vgl. S. 564) die nationale Erhebung in ben Freiheitstriegen in ber epochemachenben Bebeutung anzuerkennen, welche ihr von mir zugeschrieben wird. Rur hatte er sich bester bes armseligen Runstgriffs geschämt, S. 553 meine Schätung berfelben baburch lächerlich machen zu wollen, daß er mir unterfchiebt, biefelbe mit bogmatischen Formeln und Begriffen nach bem Gegensas bes Pelagianismus und Augustinismus gemeffen und behauptet zu haben, bas wirkende Motiv in ben Befreiungekriegen sei ber augustinisch= protestantische Begriff ber Erbsunde gewesen. Es ift boch gar zu sicht= lich, bas von mir nur bas religiöse Element jener nationalen Erhebung theologisch und zwar nirgends als Augustinismus kategorisirt wird, fondern lediglich als "Widerspruch gegen ben Pelagianismus", ber bekanntlich außer ber augustinischen in sehr verschiedenen Formen und Graden aufgetreten ift. Es ist ferner bei aller Geschwindigkeit ein gar au leicht burchschaubares Saschenspielerstück, nachdem man im Unfang bes Sages felbst bloß von bem "religiösen Element" dieser Erhebung geredet hat, im Fortgang beffelben diese felbst an die Stelle jenes zu prattiziren. Damit werden sich ohne Zweifel auch unfere armen "beutschen Brüber katholischer Confession" beruhigen, welche Gr. Dr. v. B. durch den behaupteten Augustinismus unferer nationalen Erhebung um ihren Antheil an berfelben jammerlich verfürzt fieht, obschon er recht gut wiffen konn= te, was er nicht zu wiffen fich wenigstens hier ben Anschein gibt, in welchen Theilen Deutschlands die eigentliche Triebkraft jener Erhebung lag und unfere katholischen Bruber, so viele ihrer überhaupt nicht

eines für Deutschland bamals vollständig abgelaufenen Entwickelungsprozesses, und zwar solcher Resultate, die nicht nur von bem edelsten und gebildetsten Theile ber Nation, sondern auch von vielen der gewiegteften Staatsmanner berfelben, ja von ben Fürsten selbst anerkannt und von lettern als Grundlagen ber politischen Zukunft Deutschlands in ber beutschen Bunbesakte aufgestellt und feierlich sanctionirt worden waren. Ist es hiernach unschwer zu wissen, worin die Norm für die Eristenz Deutschlands bestand, so ist es eben so wenig schwer ben Gesichtspunkt aufzufinden, von welchem aus sich bas Verunglücktsein ber normalmäßigen Eristenz Deutschlands als Thatsache ergibt. Die ganze Geschichte Deutschlands von Aufstellung der Bundesakte bis zum Jahr 1848 ift Zeuge biefes Berungkücktfeins und nur das ist schwer zu sagen, was schlimmer war, die Verleugnung bes zu Gewährenden oder die Verkummerung bes Gewährten. Wenn aber Gr. Dr. v. B. weiter fragt: "wie hatte die Ausführung aller jener Ibeen, von welchen man eine neue Bukunft Deutschlands erwartete, auf Seiten ber Fürsten, wie auf Seiten der Wölker auf einen so zähen Widerstand, auf so vielfache, in bem ganzen Complex ber offentlichen Berhaltniffe Deutschlands so tief begründete Hindernisse stoßen können, wenn die Nation für sie schon reif gewesen ware, wenn sie sich wirklich schon ba= mals auf eine so hohe Stufe ihres nationalen und politischen Bewußtseins erhoben hatte?" so enthalt diese Frage ein ebenso

genöthigt waren im feinblichen heere zu bienen, sich erst etwas spät aufmachten. Was endlich S. 555 das Verhältniß Fichte's, bes Philosephen und Redners zu einer Bewegung betrifft, deren Folge die herstellung der Synthese des deutsch=protestantischen Geistes war, so wird Hr. Dr. v. B. selbst schwerlich behaupten wollen, daß als Fichte der Redner wurde, Fichte der Philosoph sich noch auf jener vielsach gepriesenen Sohe befunden habe, auf der er allerdings "durch Erneuerung der Liebe zum Positiven des Christenthums sich keineswegs auszeichnete."

absprechenbes, als unmotivirtes Urtheil. Denn ber Biberstand ber Fürsten wird wenigstens so lange als bas Seteronomieen, nicht aber als bas normale Zustände Begründende angesehn werden muffen, ale es Rorm ift, ertheilte feierliche Bufagen zu erfüllen, nicht ihre Erfüllung zu verweigern. Der Widerstand ber Bolker hingegen hat sich nur fehr vereinzelt, dieser vereinzelte Wiberstand aber nach sonstigen bunbesgesetzlichen Analogieen nie als gultiges Hinderniß für das Ganze gezeigt. Was endlich die im Gesammtcompler der deutschen Berhaltniffe begrundeten Hinderniffe betrifft, so waren allerdings solche Hindernisse vorhanden, auch kannte ber Freiherr v. Stein biese Hinderniffe so gut, als Hr. Dr. v. B. und es ift nichts so gewiß, als baß sie häufig von benen, welche fich sonst Anhanger Stein's nannten, besonders in spåterer Zeit, nicht genug gewürdigt worden find. Allein ber Grund des Uebels lag nicht in dem Borhandensein dieser Hinberniffe und der damit nicht in allen Studen wirklichen Reife ber Nation an fich für bas Gange ber Stein'schen Ibeen, fonbern theils in ber höchst unvollkommnen Berwirklichung beffen, was bereits unter sehr eingehender Berucksichtigung jener Sinberniffe ber beutschen Nation bestimmt verheißen worden war, theils in bem handgreiflichen Mangel an gutem Willen, um jene Binberniffe schrittmeife zu beseitigen und bamit bie Bedingungen der noch nicht vorhandenen Reife allmählig herzustellen, ja in bem nicht blos contraren, sonbern contrabictorischen Widerspruch, ben man jebem bahin zielenben Berlangen gerabe von ber Seite entgegensette, auf welcher ber nachste Beruf und bie Macht lag, an Hinwegraumung biefer Hinberniffe zu arbeiten. Freilich weiß Hr. Dr. v. B. die Wege anzugeben, auf welchen mittlerweile biefe von ihm zur Zeit ber Befreiungekriege noch vermißte Reife herbeigeführt worden sein soll. Er sagt: "In allen jenen Erscheinungen der jungsten Periode Deutschlands, welche der Berf.

als abnorme Entwicklungen, naturwibrige Hemmungen, frank hafte Zustände darstellt, gibt sich nichts anders, als bas stete, burch keinen Wiberstand gelähmte und gehemmte Ringen ber Ibee nach ihrer praktischen Berwirklichung kund, aber wer weiß benn nicht, welchen großen Schritt bie Ibee, wenn sie auch schon mit aller Energie in bas Bewußtsein ber Zeit eingetreten ift, zu ihrer vollkommnen Realisirung zu thun hat, baß es darum oft nur die Ungebuld des in seinen abstrakten Borstellungen und leeren Einbildungen befangenen Subjekts ist, bas freilich sich sogleich unbehaglich genug fühlt, sobald es kein Staatsleben nach seinen Forderungen gibt, wenn man meint, weil bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht alles schon so ist, wie man es haben mochte, gebe es nur überall Stillstand und Ruckschritt, abnorme und naturwidrige Zustande?" Allein ich gestehe, nicht zu begreifen, wie die von mir unter ben abnormen Entwicklungen u. f. w. rubricirten Erscheinungen, als: Die Wiener Schlufakte und bie Birksamkeit der Bundesversammlung, die Entstehung des Polizeistaats und die vollendete Ausbildung des bureaukratischen Elements, die Alleinherrschaft einer mechanischen Auffassung ber öffentlichen Verhältnisse, Die sittliche Depotenzirung unfrer Ration, das Zurudziehen ber Individuen ins Privatleben, ber weiche liche Subjektivismus bes lettern, ber leere Kunstenthusiasmus, die Abwendung der Wiffenschaft von den öffentlichen Intereffen, die einreißende Sophistik, — wie alles dies sich als das stete Ringen der Idee nach ihrer praktischen Verwirklichung soll auß fassen laffen und bedaure, daß es Hrn. Dr. v. B. gerade hier gefallen hat, mit feinen fonst so bereitwillig gespendeten Belebrungen zurückzuhalten. Die Ungebulb ber schnellfertigen Unreife aber und die abstrakten Vorstellungen und leeren Einbilbungen, in welche die gewöhnliche liberale Parteipolitik unter Einwirkung ber charakterifirten unglucklichen Umftanbe großen-

theils ohne ihr Berschulben hineingebrangt murbe, habe ich am geeigneten Drte noch nachbrudlicher gezeichnet, als Hr. Dr. v. B. felbft. Endlich ift es unbestreitbar, baß ber Widerstand, ben bie Ibee in ihrem Ringen nach Berwirklichung findet, keineswegs überall nur naturwibrig ift, nur Stillstand und Ruckschritt zum Ergebniß hat, sondern diefelbe nur um fo mehr belebt, ftartt, berichtigt und ihrer substantiellen-Bahrheit gewisser macht. Aber nicht minder unbestreitbar ist es, daß die Idee zur höchsten Stufe innerer Ausbilbung stets nur durch ihr Eintreten in die Wirklichkeit felbst zu gelangen vermag, indem bazu auch Momente gehören, welche nur die Wirklichkeit felbst barbietet, hingegen sobald ihr diese in einem gewissen Stadium durch äußern Wiberfand verfagt wird, in fruchtlofem Ringen erkrankt, entartet und enblich sich felbst verzehrt. Dieß Stadium wird sich aber überall ba erkennen lassen, wo die Idee, anstatt die inneren Bedingungen ihrer Verwirklichung immer vollständiger hervorzuarbeiten, sich schrittweife immer weiter von benfelben entfernt. Daß bie politische Idee in Deutschland nichts so sehr, als dieses Schicksal zu beklagen habe, ift von mir seiner Zeit mit von Grn. Dr. v. B. unberührt gelaffenen Thatsachen hinreichend bewiesen worden. Wollends aber ist jeder Zweifel hierüber feit der jungsten Kataftrophe ber beutschen Werhaltnisse verschwunden, seit welcher aus dem Mund der Urtheilsfähigen keine Klage so laut erschasst, als die, baß in biefem Augenblick, in bemfelben Zeitpunkt, in welchem ber Mittelftand zur Herrschaft kommen und ber Schwerpunkt bes Staates werben follte, eben biefer Mittelftand an Bahl, Bilbung und burgerlicher Zugend cher gesunken, als gewachsen ift, bag berfelbeim Ganzen an einer ökonomischen und sittlichen Krankheit leibet, beren Große bis bahin auch ber Schwarzsichtigste faum geahnet hatte. Nach biefer Thatsache, vor ber nach gerade Riemand bie Augen verschlie-Ben kann, mag man beurtheilen, was es bebeutenwill, wenn Gr. Dr.

v. B. fortfährt: "Wer in bas Leben ber Geschichte tiefer hinein zu bliden weiß, weiß auch, daß in dem lebendigen Prozeß ihres Schaffens und Wirkens, in bem großen Zusammenhang ber in ihr waltenden Kräfte überhaupt nichts still steht und ruckwarts geht, nichts in's Abnorme und Naturwidrige sich verliert, auch die Hemmungen die Bedingungen des Fortschritts sind, und so oft gerade ba, wo bie Dberflache bas Gegentheil zu zeigen scheint, nur um so mehr in ber Tiefe die Machte thatig sind, durch welche eine neue Gestaltung der Dinge vorbereitet wird." Ja wohl : Machte in ber Tiefe;" aber — muß man fragen — nicht etwa viel mehr noch "Mächte aus ber Tiefe?" So lange es Hr. Dr. v. B. nicht ge= fallen wird, über bas Einzelne biefer Arbeit ber "Tiefe" fein Botum abzugeben, über ben Gewinn ober ben Berluft, ben fie Deutschlanb gebracht, fich naber zu erklaren, wird wenigstens fein Borwurf . nicht schwer auf mir lasten, daß es "überall nur das mit seiner vermeintlichen Staatsweisheit sich gefallende und breitmachende Ich bes Berf. ist, das über alles, was nicht nach seinem Sinne ist, seine absprechenden Urtheile fällt, ohne in das Wesen der Sache tiefer einzubringen, ober auch nur bas Nachste, bas zu einem richtigen Urtheil gehort, unpartheiisch aufzufassen." Bol= lends wird Niemand Hrn. Dr. v. B. den Triumph beneiden, den er in ben Worten über mich feiert: "Das Meiste, worüber sich ber Werf. in dem politischen Theil seiner Schrift verbreitet, erscheint schon jetzt in einem ganz andern Licht, seitdem Deutschland mit bem 3. Februar und 11. April d. J. (1847) in eine neue Periode seiner politischen und nationalen Entwicklung eingetreten ist. Die Erscheinung ber Schrift bes Werf. ist in dieser Hinsicht in eine für sie febr ungunstige Zeit gefallen. Unmöglich hatte er sie, wenn sie auch nur wenige Monate spater erschienen ware, mit einer solchen Auffassung ber politischen Berhältnisse, einer solchen Darstellung Deutschlands als des modernen Polizeistaats

der Bureaufratie, einem so trubseligen Bilde seiner nationalen Eristenz in der Welt ausgehen lassen konnen. Seine Anfichten und Behauptungen über bie politische und nationale Entwicklung Deutschlands seit ben Befreiungekriegen, find burch bie neuesten Greignisse und burch ben so erweiterten Gesichtskreis, in welchen man sich durch sie hineingestellt sieht, schon jest thatfachlich wiberlegt. . . . Es ist das verdiente Schickfal solcher Produkte ber kurzsichtigsten Gebanken, daß ihnen schon ber Bufall ihrer Geburtestunde ben Stempel ihrer ephemeren Bedeutung aufbruckt." Rann ber Sochmuth eines in falscher Schulweisheit festgerannten Individuums klaglicher zu Falle kommen, die Berblendung philosophischer Geschichtsmacherei burch bie Geschichte selbst schwerer gestraft werben, die Negation eines Sollens in der Beltgeschichte empfindlicher fich rachen, kann ein schnobes, anmaßliches Berwerfungeurtheil unmittelbarer ben Stenipel feiner ephemeren Bedeutung sich selbst aufdrucken und bamit harter auf seinen Urheber zuruckfallen, als hier zu Tage liegt?

Der britte Punkt, welchen die Kritik in Unspruch genommen hat, ist das Recht, den Untichristianismus aus den politischen Mißzuständen Deutschlands abzuleiten. Herr Dr. v. B., welcher die beiden bedingenden Thatsachen läugnet, muß natürlich auch dieses Recht in Abrede stellen, hat sich jedoch nicht näher auf diesen Punkt eingelassen. Dagegen hat Hr. Dr. Krabbe, der rücksichtlich der genannten Thatsachen wenigstens im Resultat mit Hrn. Dr. v. B. übereinstimmt, sich über denselben bestimmter erklärt. Er sagt: \*) "Es muß befremden, wenn die Ursache tiesen Verderbens im kirchlichen Leben und überhaupt kirchlicher

<sup>\*)</sup> Die evangelische Landeskirche Preußens und ihre öffentlichen Rechtsverhältnisse erörtert in den Maß= nahmen ihres Kirchenregiments. Berlin. 1849 S. 309 vergl. 324.

Nothstände in außern Factoren gesucht wird, bie einem gang andern Gebiete ber Entwicklung angehören. Wenn bas flaatliche Leben nicht zu seiner rechten Entwicklung kommt, so wird bieß zwar immer einen nicht gunftigen Ginfluß in Beziehung auf die Stellung ber Kirche überhaupt außern, aber es mare ein neuer bogmengeschichtlicher Ranon, daß sobald bas politische Leben Hemmnisse erfährt, es antichristliche Tenbenzen hervortreibe. Der Antichristianismus ist seinem Wesen nach etwas von jeder politischen Entwicklung Unabhängiges und verhalt sich überhaupt indifferent zu ber Staatsform, ba berfelbe unter allen möglichen Staatsformen von der absoluten Monarchie an bis zur völlig bemokratischen Republik herab, vorkommen kann und wird. Der Berfasser bes deutschen Protestantismus aber leitet im Wesentlichen alle unfirchlichen Tendenzen und Nothstände von dem Umstande ab, daß das moderne Reprasentativsystem nicht in Deutschland alsbald feine völlige Berwirklichung gefunden habe. Geschichtliche Erscheinungen des Staatslebens berührt er nur obenhin, ohne auf sie naher einzugehen, und nichts bestoweniger sind sie ihm die Quelle, aus welcher alle Verkehrtheiten und alle bedrohlichen Zustände im kirchlichen Leben geflossen find, als ob nicht der Untichristianismus sein eigentliches Prinzip hatte im natürlichen Menschen und als ob nicht von hier aus das Wesen bestelben begriffen werden mußte." hier kann ich Allem beipflichten, mas über bas Borkommen und Prinzip des Antichristianismus im Allgemeinen bemerkt wird. Hingegen muß ich lebhaft protestiren, wenn der neue bogmengeschichtliche Ranon mir zugeschrieben werden foll. Br. Dr. Kr. erlaubt sich in biesem Fall einerseits eine unbefugte Werallgemeinerung meiner Pramisse, andrerseits eine ebenso unbefugte Spezialifirung der daraus abzuleitenden Consequenz, um die Falschheit des Schlusses darzuthun, auf welchem mein vermeintlicher Kanon ruhen soll. Wollte Gr. Dr. R. aus bem Wefentlichen meiner Darstellung einen allgemeinen Kanon abstrahiren, so hatte dieser jedenfalls nicht anders lauten burfen, als: wenn das politische Leben eines Bolkes in dem Grad in feiner normalen Entwicklung gestört und aus berfeiben berausgebrängt ist, daß sich biese Störung als Krankheitszustand ober innere Berruttung in allen seinen Gliebern fühlbar macht, so wird auch die religibse Entwicklung besselben in irgend einer hervorstechenden Weise die Spuren der allgemeinen Krankhaftigkeit an sich tragen. Daß von mir allen und jeden einzelnen Arten von Hemmung ohne Unterschied die bezeichnete Birkung zugeschrieben werde, murbe schon oben widerlegt und nichts anderes findet fich auch in meinen Eremplifikationen und beren Zusammenfassung Seite 71 ausgesprochen. Gegen bie Zumuthung jene Art von Logik verantworten zu follen, muß ich mich daher eben so bestimmt verwahren, als wenn Jemand aus dem von mir hingestellten Erfahrungssat : ber deutsche Antichristianismus ift bie Wirkung einer burch bie Berhinderung ber reprafentativen Staatsform eingeriffenen Nationalkrankheit, ben Ruckschluß magen zu durfen glaubte: also kann sich eine religiose Nationalkrankheit nur als Antichristianismus barlegen, ober: alfo muffen, wo ber Antichristianismus aus Storungen des politischen Lebens entspringt, diese immer nur hemmungen ber repräsentatiaen Staatsform sein und keiner andern. Gehen wir bagegen auf ben natürlichen Menschen als Prinzip des Untidriftianismus zurud, so wird es sich barum handeln, ob fr. Dr. R. zugesteht, einmal daß es politische Bustande geben konne, welche beziehungsweise die Entwicklung der Elemente des naturlichen Menschen weit mehr begunstigen, als die des wiedergebornen; zweitens: baß die politischen Zustände Deutschlands von dieser Beschaffenheit waren. Ich habe vernehmlich in denjenigen

Paragraphen, welche bem Einfluß bes Polizeistaats und seiner Pabagogik auf die sittliche und intellektuelle Entwicklung unfrer Nation gewidmet sind, ben Beweiß zu liefern gesucht, baß die ·lettere Frage bejaht werden muffe, indem von allen Seiten bie fittlichen Triebkräfte unfrer Nation, abgeschwächt und verkehrt wurden. Auffallender Beise aber hat weder Hr. Dr. Kr. noch irgend eine ber mir bekannt gewordenen Beurtheilungen meiner Schrift biese Paragraphen in ihrer eigentlichen Bebeutung erkannt und gewürdigt, namlich im Ginklang mit meiner Theorie bes Protestantismus, das erklärende Mittelglied zu sein zwischen bem Antidristianismus und ben politischen Bustanben unfrer Nation. Man hat sich über bas Zutreffende ober Nichtzutreffende beffen, was hier die Hauptfache war, namlich ber Schilderung ber sittlichen Atmosphäre des Polizeistaats und die von ihr ausgehenden Impulse auf die literarische Thatigkeit nirgends ausgesprochen, und baher hochstens ben aggressiven Charakter, nicht aber ben Ursprung bes Untichristianismus auf biesem Wege richtig erklart gefunden. Statt bessen werde ich von Hr. Rr. S. 325 erinnert, taß bas Straußische Buch in seinem Ursprung und in feinen Einwirkungen nichts mit politischen Berhaltniffen zu thun habe, ober daß der Fortschritt ber junghegelschen Schule zu den außersten Consequenzen ihres Systems aus etwas anderem, als bem Bedürfniß eines Troftes für bie Bereitelung praktischer Entwürfe zu suchen sei. Als ob ich dieß je so schlecht= hin behauptet, vielmehr nicht ausbrücklich ben — und zwar vornehmsten und eigentlichen, von ber Schule selbst in bieser Eigenschaft anerkannten — Trägern ber jungsten Phase Begelscher Spekulation ben Sinn für praktische Bestrebungen abgesprochen, ja biesen Mangel sogar als etwas Charakteristisches für sie bezeichnet hatte, wonach ich naturlich auch weder bas Straußische Schriftstellerthum aus politischer Malcontenz habe können ableiten wollen, noch ihn und feine wiffenschaftlichen Freunde unter bie Trostbedurftigen rechnen, ein Ausbruck ber vielmehr S. 190 von mir nur von der Jugend gebraucht wird, "welche vor diesen Gottern aborirent nieberfiel." Ich kann also, was diesen Punkt betrifft, nicht nur keine Wiberlegung, fondern nicht einmal den Anfang einer folchen anerkennen. Will man aber mit meinen Gegnern so weit gehen, mir bas Recht streitig zu machen, Erscheinungen, wie bie von mir als Antichriftianismus bezeichneten, mit aus Factoren abzuleiten, welche auf einem ganz andern Gebiete liegen, so muß ich jenen mit ber Frage antworten, wie sie sich bei ber mir zugemutheten ftrengen Scheidung ber einzelnen, auf bas geistige Leben bestimmend einwirkenden Factoren, die Löfung der Aufgabe einer Culturgeschichte benten? Denn fallt anerkanntermaßen bie Aufgabe ber lettern keineswegs zusammen mit ber Aufgabe, ben geschichtlichen Fortschritt in ber Entwicklung ber einzelnen Lebensrichtungen und Bestrebungen einer Nation bloß aus ihrer eigenen Wurzel, rein für sich und gesondert barzustellen, ist es vielmehr gerabe bas Eigenthumliche einer Culturgeschichte als folder, bas Ineinandergreifen biefer einzelnen Beftrebungen, bas wechselseitige Sichbebingen berfelben und ben Prozeß nachzuweisen, aus welchem als Resultat ein jeweiliger Cultur-Gesammtzustand hervorgeht; besteht endlich letterer keineswegs in ber Virtuositat, zu welcher es etwa ber Ginzelne in einer Ginzelbestrebung gebracht hat, sondern in bem mehr ober minder lebenbigen und vollständigen Gesammtrefler, ben alle biese Bestrebungen in bem Geist berer gefunden haben, benen mit bem meisten Recht an ber Nationalkultur ein Antheil zugeschrieben wird: fo kann weder eine Culturgeschichte überhaupt, noch die Erklarung eines culturgeschichtlichen Phanomens bei einem fdroffen Auseinanderhalten ber einzelnen, bas Gesammtleben

einer Ration bestimmenben Faktoren zu Stanbe kommen, sondern es beruht jede Arbeit bieser Art von vornherein auf ber Grundvoraussetzung, daß diese Faktoren, unbeschabet ihrer Gelbstftandigkeit, auch wesentlich gemeinsame Berührungspunkte besigen. Der trennen sich auch nur in ber Wirklichkeit bie einzelnen Faktoren so entschieden, daß an ein Sichbedingen von Politik und Religion und umgekehrt schlechterbings nicht zu benken ware? Mag immerhin im Ganzen für die Auffassung Firchengeschichtlicher Gegenstände vom Standpunkt allgemeiner Gulturgeschichte noch wenig geschehen sein, so sind wenigstens beachtenswerthe und allgemein anerkannte Anfänge damit gemacht worden. Wird ja boch in jedem Compendium bie Reformation in ihrem Entstehen nie bloß aus ihrer rein theologischen Wurzel, sondern auch aus den concurrirenden allgemeinen Cultur = und politischen Bedingungen zu erklaren gesucht! Und ist man nicht schon längst gewohnt, nicht bloß gewisse religiöse Stimmungen, wie z. B. biejenige unmittelbar vor und mahrend ber deutschen Befreiungekriege, mit ber Beschaffenheit gegebener politischer Zustande, sondern sogar die Vorliebe für gewisse Dogmen, z. B. ben Chiliasmus mit besondern politischen Lagen in nahe urfachliche Verbindung zu bringen? Auf dem Boben folder in sich vollkommen begründeter und bis dahin allgemein anerkannter Voraussehungen steht nun auch meine Ausführung. Daß bie Entgegensetzung zunächst gegen bas Historische bes Christenthums, unabhängig von aller Politik auf dem Boben theologisch - philosophischer Fachwissenschaft aus den daselbst vorliegenden Bedingungen ihren Ursprung genommen unb als das Charakteristische einer Schule ihre früheste Bebeutung erlangt hat, ist geschichtlich nicht nur unbestreitbar, sonbern fo Deutlich und ausführlich von mir ausgesprochen worben, baß ich nicht begreife, wie man es hat vermiffen konnen. Nicht nur

habe ich S. 49 bie Bebingungen bezeichnet, unter benen ber Protestantismus stets bas Hervorbrechen bes Rationalismus zu erwarten haben wird, nicht bloß S. 100, 104 bas Auslaufen des Gelbstverzehrungsprozesses der alten Orthodoxie in biese Denkart als unausbleiblich, auch ohne bie auslanbischen bezeichnet, nicht bloß G. 84 bie bedingen-Einwirkungen den Umstände entwickelt, durch welche unfrer Bildung der Sinn für das Ueberlieferte überhaupt mehr und mehr abhanden kam, sondern was Strauß speziell betrifft, S. 179 mit ausbrucklichen Worten seine "strikte Continuitat" mit einer vorhergebenden theologischen Schule, sowohl in eregetische kritischer, als philosophischer Hinsicht bezeugt. Dagegen ift es ebenso Thatsache, daß diese kritische Tendenz im Laufe der jüngsten Bergangenheit in einen eigentlichen Untichriftianismus übergegangen, biefer aber von bekannten Mannern ausgebildet, weit über den Umkreis ber blogen Schule und bes besondern Faches hinausgewachsen ift, und unter den treibenden Faktoren unseres geistigen Lebens eine einflußreiche Stellung gewonnen hat. Nicht feinen Zusammenhang mit ber Schule, sonbern bie von ihm erlangte Bedeutung in letterer Hinsicht suchte ich vorzugsweise zu erklären und sah mich zu biesem Ende nicht nur veranlaßt, sondern berechtigt und genothigt, auf die Gesammtbedingungen, unter benen sich unser nationales Leben neuerdings entwickelt hat, somit also auch auf die jedenfalls mächtig miteingreifende politische Bedingtheit bef felben zurückzugehn. Auf diesem Wege aber fand ich den Antidristianismus als einen en bemisch en, womit nach bem technischen Sinne bes Wortes keineswegs die faktische Allgemein= und Alleinherrschaft besselben behauptet werden soll, sonbern eine Disposition bazu in der Beschaffenheit und Wirkungsweise unferer öffentlichen Bustanbe, welche in ber gegenwärtigen Natur der lettern so tief begründet ist, daß ohne eine gründliche Umge staltung bieser ber Antichristianismus nothwendig sich erhalten und in wechselndem Umfang erneuern muß.\*)

Enblich muß hier noch der Widersprüche gedacht werden, in welche sich meine Darstellung mit sich selbst verwickelt haben soll. Man sagt: nach der Anlage des Buches im Ganzen und nach einzelnen Aeußerungen habe es den Anschein, als lasse sich ber Antichristianismus und die Entsittlichung aus der Gegen-wart vorzugsweise durch den politischen Faktor erklären. Und doch sei dies eigentlich gar nicht meine Meinung, indem ich die Krisen des Unglaubens in Italien, Frankreich, England und Deutschland "aus der abnormen Gesammtentwicklung der Nation" ableite. Zu dieser gehöre aber jedenfalls auch die religiöse Sphäre; wenn aber dieß, so werde an tie Stelle von Ursache und Wirkung vielmehr die Wechselwirkung treten müssen und S. 102 sei wirklich auch davon die Rede. Ferner spräche ich von der Gesammtentwicklung und boch trete in meinen Ausschluns-

<sup>\*)</sup> Hieburch beantworten sich von felbst die von Hrn. Dr. v. B. S. 547 ziemlich höhnisch gestellten Fragen: "was berechtigt, den Straußischen Antichristianismus als einen endemischen anzusehen? Haben benn bie Strauf'schen Grundsage und Ansichten so allgemeinen Gingang gefunben? Bort man die Gegner, so konnen sie nicht genug rühmen, mit welcher siegenben Ueberlegenheit, welchem glanzenben Erfolg sie bie Strauß'sche Kritik und Philosophie aus dem Felde geschlagen haben. Wie sollte dem= nach von Strauß eine so endemische Erscheinung ausgegangen sein . . . zu beren Erklarung man nicht weit genug in die Entwicklungsgeschichte ber beutschen Nation zuruck gehen kann?" Uebrigens möchte ich an Hrn. Dr. v. B. die Gegenfrage stellen : wenn neuerdings in Burtemberg bie fociale Demokratie eine folche Berbreitung gewonnen hat, baß sie in allen Rlaffen, vom Ministerialrath herab bis zum Seifensieber ihre zahlreichen Repräsentanten zählt und in ben Bahlen zum constituirenden Candtag die entschiedenste Mehrheit erlangt hat, — ist bann dieses Faktum etwa ein Beweis bafür, baß Gr. Dr. v. B. und seine wiffenschaftlichen Freunde nicht im Stand gewesen sind, das Thörichte und Verkehrte jenes Systems siegreich zu wiberlegen?

gen ber jedesmalige Einfluß ber politischen Bustanbe in bem Mage in ben Borbergrund, als feien tiefe in ber Gefammtentwicklung als die eigentlich dominirende Potenz zu betrachten. \*) Die hier hervorgehobenen Wiberspruche werben sich einfach lofen burch einige Unterscheibungen, bie zwar nicht mit ausbrucklichen Worten, wohl aber faktisch in bem Buche sehr bestimmt gemacht worden find. \*\*) Wie in ben übrigen Landern, fo erklare ich mir auch in Deutschland bas Phanomen bes Untichristianismus aus der Gesammtentwicklung der Nation. In der Gesammtentwicklung einer Nation aber ist an sich betrachtet ber politische zwar ein Hauptfaktor, aber boch immer nur ein einzelner neben verschiedenen andern Hauptfaktoren, barunter ber religibse. Auch verläuft bie Gesammtentwicklung unter Ginwirkung aller bieser Faktoren und ber jeweilige Zustand einer Nation ist bas Resultat einer Bechselwirkung berfelben. Je weniger nun weber eine normale Entwicklung ber einzelnen Faktoren an sich gehemmt, noch die naturliche Wechselwirkung berselben untereinander unterbrochen ober gestort ist, in bemfelben Grab wird auch aus letterer die Gesammtentwicklung als eine beziehungsweife harmonische und gesunde hervorgehen. Umgekehrt aber wird auch bei ber heteronomen Entwicklung eines einzelnen biefer Hauptfaktoren weder bas Werhaltniß ber Bechfelwirkung fich normal gestalten, noch aus der badurch frankhaft gewordenen Gesammtentwicklung der Nation ihr Gesammtzustand als ein gesunder zum Vorschein kommen. Es werben vielmehr eines Theils bie forbernben Gin-

<sup>\*)</sup> Literarischer Anzeiger von Tholuck. Jahrg. 1847. n. 19

<sup>\*\*)</sup> Dagegen rügt die Rec. mit Recht meine Beantwortung der S. 156 gestellten Frage. Sie war in dieser Gestalt allerdings geeignet den Borswurf eines Widerspruchs zu begründen. Daher ist sie S. 175 dieser Aufslage durch speziellere Ausführung berichtigt worden. Der Begriff des Endemischen aber wurde schon oben genauer bestimmt.

ftusse, welche jeber ber einzelnen Faktoren aus ber Wechselwirkung mit allen übrigen empfängt, ausbleiben und badurch berselbe einer Einseitigkeit zur Beute werden, die sich zuletzt schwer an ihm selbst straft, andern Theils ber auf einem einzelnen Punkte in überwältigendem Maß aufgehäufte Krankheitsstoff auch in den Gesammtorganismus einer Nation verderbenbringend ausströmen.

Es erhellt hieraus, wie einmal ber beutsche Untichristianismus als Resultat einer krankhaften Gesammtentwicklung ber beutschen Nation bargestellt, andrerseits vorwiegend als Wirkung bes-politischen Faktors bezeichnet werden konnte, als besjenigen, welcher burch seinen pathologischen Zustand jene in immer stärkerem Grade in Mitleidenschaft gezogen hat und badurch wirklich pradominirend geworben ift. Db hiermit bem politischen Faktor eine zu eingreifende Bebeutung eingeraumt worden sei, wird die Geschichte für alle biejenigen entscheiben, für welche fie es zur Beit noch nicht entschieden hat. Man follte freilich glauben, daß die furchtbar ernsten Strafgerichte, mit welchen Gott in ben Ratastrophen ber beiden letten Sahre Deutschland heimgesucht hat, ebenso viele Mahnungen baran enthielten, baß bie Art und Beise ber Gestaltung ber rechtlich-sittlichen Existenz eines Wolfes für keines ber Lebensgebiete deffelben ein Gegenstand von untergeordneter Bedeutung ist, und daß für die Befriedigung ber hier erwachten Bedürfnisse die Rucksichten der bisherigen bynastischen Convenienz nicht långer allein maßgebend fein durfen, wenn unsere Ration nicht ihrer innern Auflösung, wie ihrem außern Ruin über lang ober kurz entgegengehnfoll. Auch ist im Allgemeinen nicht zu läugnen, baß ber Sturm einer bamonischen Wirklichkeit, welcher über uns herein= brechen mußte, um fo Biele erst von der ganzlichen Morschheit ber Stugen und Banbe unseres bisherigen politischen Daseins zu überführen, die Zerstörung von Taufenden fehr verbreiteter und

mit Borliebe gehegter Musionen zur Folge gehaht hat. Aber ob auf die Dauer? - Dieß in Zweifel zu ziehen, gibt schon ber gegenwärtige Augenblick Anlaß. Schon jetzt zeigt fich wieber bie zähe Macht ber Selbsisucht und des Vorurtheils. Denn kaum ift es gelungen, ein gebrechliches Nothbach gegen bie zerstörenbe Gewalt jenes Sturmes aufzurichten, so mahnen bamit Biele schon ihn felbst gebannt. In die Dinge lassen sich bereits mannigfach so an, als hanble es sich fur Deutschland zwar um eine Auferstehung, aber eine Auferstehung nicht bes Leibes, sondern bes Fleisches. Schon außert sich im Interesse biefer Auferstehung von Neuem ber verhängnißschwere Ginfluß wohlbekannter Solibaritaten zwischen religiosem Migverstand und rabikalem politischem Confervatismus. Und wer burgt uns bafur, baß sich auch bie "Wissenschaft" nicht wieder so vernehmen läßtwie noch vor Kurzem: "warum foll denn aber eine Nation, wenn sich auch ihre politische Eristenz ganz anders gestaltet, als dies bei andern Nationen der Fall ift, wenn auch die Entwicklung ihrer politischen Freiheit und Selbstftandigkeit in Vergleichung mit andern Nationen noch so Wieles zu wunschen übrig läßt, ihre geistige Kraft nicht auf einem andern Gebiete um so ungehemmter und glücklicher entwickeln können? Die freie Entwicklung ber Wiffenschaft ist ja keineswegs so fehr an eine bestimmte Form ber politischen Eristenz gebunden baß fie nicht auch unter ungunftigen außern Berhaltniffen fich ihre eigene selbstständige Bahn brechen könnte?" Wer burgt uns dafür, daß wir über die "unrichtige Voraussetzung" belehrt werben, "daß das nationale Leben eines Wolkes einzig nur nach bemjenigen zu bemessen sei, wodurch es politisch sich geltend zu machen im Stande ist, wie wenn bie produktive, schopferische Rraft, welche es auf bem Gebiete ber Wiffenschaft entwickelt, nicht auch ein Theil seines nationalen Lebens ware, nur die edlere, geistigere Seite besselben, eine Sphare, in welcher es bas eigentthumliche Geprage seiner Nationalität ebenso kräftig und charakteristisch ausbrucken kann, als in allem bemjenigen, was sich auf bie Formen seiner politischen Eristenz bezieht."\*) Es ist ben Geschäftsleuten an ber Oftfee zu gonnen, wenn sie sich über bie neuerdings wieder frei gewordne Schiffahrt freuen und der Einzelne barüber die Bedingungen vergifit, unter welchen ihm biefe Freude verschafft worden ist, bie Garantieen, bie er fur beren Fortbestand besigt. In abnlichem Fall befande sich die "Wissenschaft". Huch ihr foll bann jene Selbstberuhigung nicht mißgonnt werben, wenn sie sich bamit zufrieden zu geben vermag. Aber das behaupte Niemand, daß für die Zukunft Deutschlands, seine Unabhängigkeit, Bohlfahrt und Ehre, ja bloß für die fernere Erhaltung seiner bisherigen, hiemit als alleiniger Nationalzweck hingestellten Cultur und Erudition, vollends aber für seine sitt= liche und religibse Gesundung in dieser Art von Selbstberuhigung auch nur die geringste Burgschaft gegeben sei. Ebendarum aber moge es nicht als eine Preisgebung ber besondern Berufsintereffen, als ein anmaßliches Eindrangen auf ein frembes Gebiet mißdeutet werben, wenn im Interesse ber Zukunft Deutschlands auch von theologischer Seite der politische Faktor, und von Neuem wieder der politische Faktor betont, auf die unverweilte Erschaffung jener freien und umfassenden nationalen Institutionen, die nun zum zweitenmal feierlich verheißen worden find, als das nachste und bringenbste Beburfniß Deutschlands hingewiesen wirb.

Beibelberg 10. September 1849.

Sundeshagen.

<sup>\*)</sup> Dr. v. Baur in ber angeführten Recension S. 568.

# Vorwort zur ersten Auflage.

Nur wenige Worte hat ber Verfasser biesem Buche vorauszuschicken, zunächst die Erklarung, daß er sich fehr wohl bewußt ift, mit ben barin enthaltenen Grundansichten auf starken Wiberfpruch, und zwar von ben entgegengesetzteften Seiten, zu stoßen. Satte ihn biese Aussicht schrecken konnen, so ware bas Buch un= geschrieben geblieben. Es schien ihm aber, als habe in unserer Zeit der Gährung und unverkennbarer Krisen jeder redliche Mann, ber sich bewußt ist, ben Dingen nicht erst von gestern auf heute ein Nachbenken gewidmet zu haben, sondern mit ernster, anhaltenber Aufmerksamkeit und eigentlichem Stubium ihnen långst gefolgt zu sein, nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht, offentlich seine Stimme abzugeben, sobald er seinen befonbern Standpunkt entweder noch nicht, ober noch nicht genugend vertreten sieht. In diesem Falle glaubt ber Berfaffer rudsichtlich bessen, was er feinen Standpunkt nennt, sich zu befinden. So weit seine Kenntniß ber literarischen Debatte über unfere neuesten protestantischen Rirchenverhaltniffe reicht, find ihm zwar hie und ba Spuren bavon begegnet\*), baß er mit seiner Anschau-

<sup>\*) 3.</sup> B. hie und ba in der deutschen Bierteljahrschrift, den Monats: blättern zur Allgemeinen Zeitung, dem Literaturblatt von B. Menzel.

ung berselben nicht ganz allein steht, aber biese Spuren betrafen nur Einzelnes aus ber lettern, waren überhaupt nur vereinzelt; zumal unter den theologischen Theilnehmern der öffentlichen Diskuffion ist ihm eine einigermaßen verwandte Unsicht nur einmal und zwar erst in ganz jungster Zeit in erfreulicher Weise aufgestoßen\*). Außerbem schien ihm gerabe eine Erorterung unfrer bisher meist nur abgesondert besprochenen Rirchenfragen nicht nur in ihrem Zusammenhang unter einander, sondern im Busammenhang ber kreisenben Fragen unserer gesammten Gegenwart ein eigentliches Bedurfniß, nicht bloß zur Drientirung minber Unterrichteter, vielleicht auch gebilbeter Nichttheologen, sonbern auch zur Richtigstellung vieler umlaufenber, hochst verworrener Begriffe. Zwar haben fich seit bem Zeitpunkt, wo ber Verfasser diese seine Arbeit begann, im Herbst 1845, manche Sturme scheinbar beruhigt. Es scheint eine Abkuhlung in ben erhitzten Gemuthern eingetreten, die Zeit eines Anfangs zur Wiederverständigung und neuer Ordnung angebrochen zu fein. Die Berliner Conferenz im Anfang biefes Jahres und die noch in Thatigkeit stehende Preußische Reichssynode geben Soffnung zu erfreulichen Resultaten. Aber es kommt bem Verfasser vor, als durfe man einerseits eine augenblickliche Ermattung ber Streitenden nicht allzu voreilig mit bem beginnenben Frieden verwechseln, andrerseits als handle es sich bei uns überhaupt nicht so fehr um außere Wieberzurechtstellung in Unordnung und Berwirrung gerathener Berhaltnisse, als um Aktionen, burch welche in ber Gesammtheit bes beutschen Protestantismus ein abhanden gekommenes tieferes und ernsteres religioses Bedurfniß erst wieder geweckt, ober bie Hindernisse aus bem Wege

<sup>\*)</sup> In der Abhandlung von A. Schweizer über die heutigen relis
gibsen Bewegungen in Deutschland, in den Theologischen Studien und Kritiken von Ullmann und Umbreit. Jahrg. 1846. Peft 3.

geraumt werben, welche bem Erwachen und ber flaren Berftanbigung besselben über sich selbst bisher im Wege gestanden haben und noch im Wege stehen. Diese Binberniffe freimuthig zu bezeichnen, ift ber Hauptzweck bes Berfassers. Er gibt gern zu, in Einzelnem irren zu konnen; was bagegen bas Ganze seiner Unsicht betrifft, so ist er für sich ber Ueberzeugung, daß sie ber Wahrheit nahe kommt, wenigstens ben Unspruch erheben barf, ausführlicher vertreten zu sein und Gegenstand einer ernften, eingehenden, nicht bloß nach obligaten Rategorieen abfertigenden Rritik zu werden. Und biefe Rritik munscht er, erbittet er sich. Bas ben Gebankenausbrud betrifft, fo gesteht ber Berfasser gern, daß ihm mit verhüllenden Redekunften ber Bahrheit wenig gebient scheint. Sollte jedoch von wahrheitsliebenben und freimuthigen Mannern gefunden werben, daß hie und ba ein zu greller Ausbruck mituntergelaufen, auf Sachen ein zu ftarker Accent gelegt worben sei, so ist ber Berfasser im Boraus bereit, barüber einen billigen Tabel sich gefallen zu laffen. Das Buch als Ganzes endlich wunscht der Verfaffer betrachtet als ein aus erfülltem Gemuthe kommendes, eben fo ernft- als wohlgemeintes: Dixi et animam salvavi!

Gefchrieben am 29 July 1846.

Der Berfaffer.

## Vorwort zur zweiten Auflage,

Der Berfaffer fuhlt fich bem beutschen Publikum, insbesonbre ben öffentlichen Beurtheilern biefer Schrift, zum lebhaftesten Danke verpflichtet für die unerwartete Gunft und Theilnahme, welche berfelben geschenkt worden ist. Gerne hatte er diesen Dank' thatsächlich gezollt burch manche im zweiten Abbruck, welcher nach kurzer Zeit nothig geworben ift, angebrachte Aenberungen, Berbesserungen und Erweiterungen, wozu ihm theils in ben bisherigen Aeußerungen ber Kritik, theils in ber unterbeß fortgeschrittenen Entwicklung vieler in bem Buche besprochenen Dinge Anlaß gegeben ift. Allein einerseits ber Mangel an Muße, anbrerfeits ber Umstand, daß ber Herr Berleger, wegen erschöpften Worraths ber ersten Auflage, den neuen Abbruck beschleunigen wollte, haben es zu einer grundlichen Durchsicht nicht kommen laffen. Bubem erschien bei naberer Erwägung eine eingehendere Beruchsichtigung neuerer Borkommenheiten aus bem Grunde nicht einmal rathlich, weil bas Buch einem guten Theile feines Inhalts nach eine Gelegenheitsschrift ift, hervorgegangen aus ben Antrieben eines bestimmten Zeitmoments, gewissermaßen eine Firirung bes lettern, und es daher durch über jene Momente hinausschreitende Erweiterungen ben Charakter, ben es nun einmal hat, eingebüßt haben würde. Soviel zur Beseitigung etwaiger Mißbeutungen, wenn ber zweite Abdruck als ein unveränberter erscheint. Im Uebrigen hofft ber Verfasser Gelegenheit
zu sinden, eines oder bas andere ber hier besprochenen Themata
später wieder aufzunehmen und bei diesem Anlaß etwa hier Versäumtes nachzubringen.

Im Juny 1847.

Der Berfaffer.

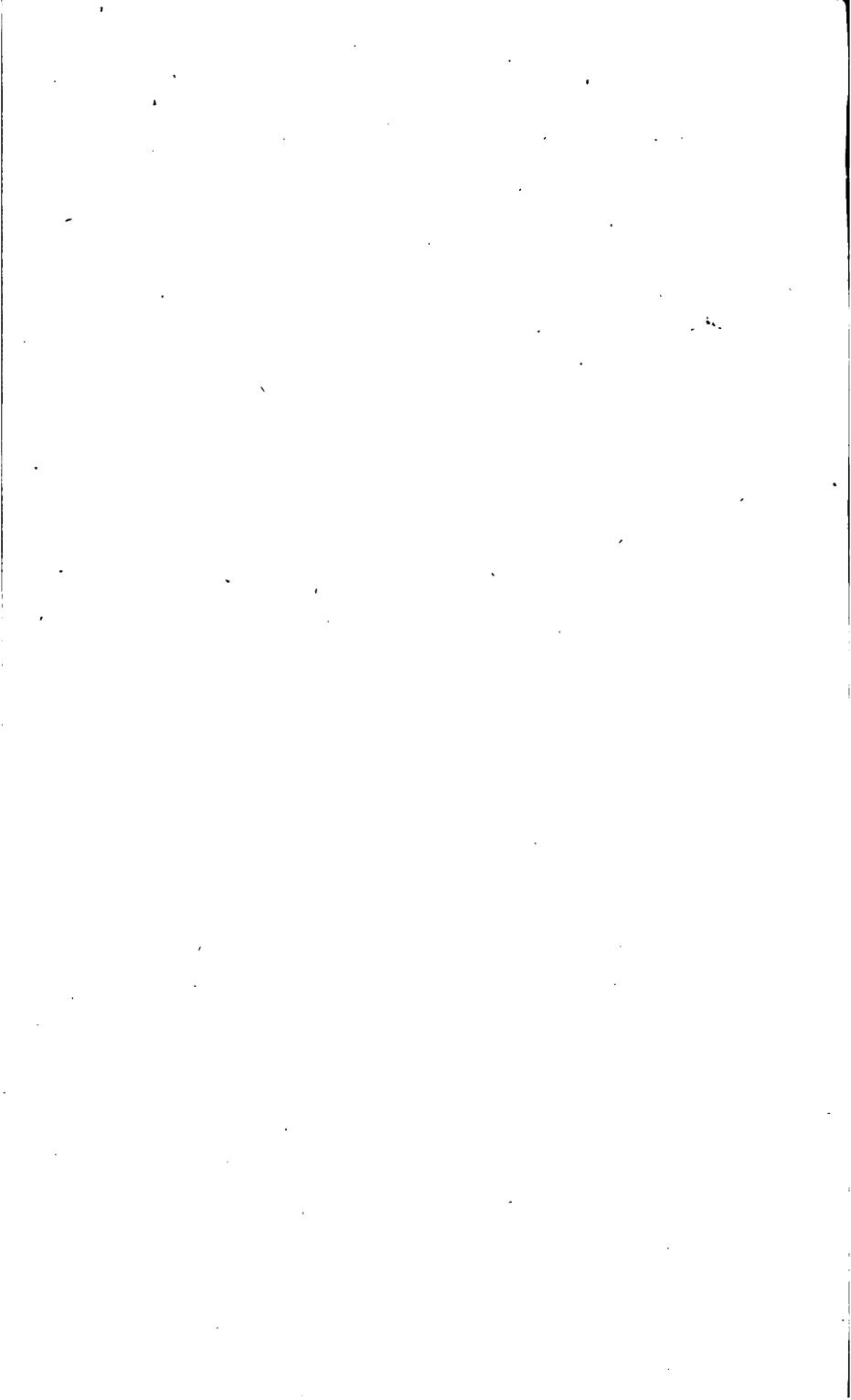

# Inhaltsverzeichniß.

#### Erster Abschnitt.

## Bur Theorie bes Protestantismus.

|            |                                                                                                                                                                                                                          | Seite |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.         | Die Reformation und ihre Auffassung im Borurtheil bes heu-                                                                                                                                                               |       |
|            | tigen Protestantismus                                                                                                                                                                                                    | 8     |
| 2.         | Das Wefen ber Reformation                                                                                                                                                                                                | 12    |
| 3.         | Die Rechtfertigungslehre als ethischer Faktor ber Reformation                                                                                                                                                            | 26    |
|            | Die Berknupfung bes ethischen mit bem intellektuellen gaktor                                                                                                                                                             |       |
|            | im reformatorischen Lehrbau                                                                                                                                                                                              | 33    |
| ·5.        | Die Synthese des Protestantismus und ihre Folgerungen .                                                                                                                                                                  | 44    |
|            | Zweiter Abschuitt.                                                                                                                                                                                                       |       |
| Di         | Entstehung des modernen Antichristianismus in Deutsch-<br>land mit Rucksicht auf die religiose Gesammtentwicklung<br>des deutschen Protestantismus und ihren Zusammen-<br>hang mit der politischen seit der Nesormation. |       |
| 6.         | Ein Blick auf verwandte Erscheinungen in Italien, Frankreich                                                                                                                                                             |       |
|            | und England                                                                                                                                                                                                              | 53    |
| 7.         | Die Entwicklung ber monarchisch absoluten Staatsform in                                                                                                                                                                  |       |
|            | Deutschland                                                                                                                                                                                                              | 72    |
| 8.         | Die absolute Monarchie als Erzeugerin des gebildeten Mittel=                                                                                                                                                             | - • - |
| - •        | standes in Deutschland, repräsentirt im Beamtenthum undseiner                                                                                                                                                            |       |
|            | abstrakten Intelligenz                                                                                                                                                                                                   | 81    |
| Q          | Die orthodore protestantische Staatskirche des 16. und 17. Jahr=                                                                                                                                                         |       |
| <b>J</b> + | hunberts                                                                                                                                                                                                                 | 94    |
|            | yunvecto                                                                                                                                                                                                                 | 77    |

|                    |                                                                  | Seite |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| 10.                | Der Berfall bes altprotestantischen Staatstirchenthums burch     |       |  |  |
|                    | innere Selbstverzehrung und die Aufklarungsideen der absolus     |       |  |  |
|                    | ten Monarchie                                                    | 107   |  |  |
| 11.                | Die deutsche Rationalliteratur, die Kantische Philosophie und    |       |  |  |
|                    | bas rationalistische Kirchenthum in ihrer Verknüpfung mit        |       |  |  |
|                    | dem deutschen Staats und Nationalleben                           | 116   |  |  |
| 10                 | Die Wiederherstellung der Synthese des Protestantismus durch     |       |  |  |
| ı z.               | bie tiefere sittliche Erregung ber beutschen Ration in den Be-   |       |  |  |
|                    | freiungskriegen                                                  | 123   |  |  |
| 12                 |                                                                  |       |  |  |
| 10,                | Die Wibersprüche im politischen und nationalen Leben Deutsch=    | 129   |  |  |
| 4.4                | lands seit dem Wiener Congreß                                    |       |  |  |
| 14.                | Der Einfluß bes mobernen Polizeistaates auf die sittliche, polis |       |  |  |
| 4 5                | tische und intellektuelle Entwicklung ber beutschen Ration .     | 136   |  |  |
|                    | Fortsehung                                                       | 164   |  |  |
| 10,                | Die parellele Entwicklung des Kirchenthums und der Theologie     |       |  |  |
| 4 17               | im beutschen Polizeistaat                                        | 175   |  |  |
| 17,                | D. Strauß, Br. Bauer, E. Feuerbach und A. Ruge in ihrer Be-      |       |  |  |
| 40                 | bingtheit burch die Pabagogik des Polizeistaats                  | 191   |  |  |
| 18.                | Die pantheistische atheistische Reform des Bewußtseins und ihre  |       |  |  |
| 40                 | ethisch=politischen Ausläufer                                    | 208   |  |  |
| 19.                | Die deutsche Auswanderung                                        | 228   |  |  |
| Dritter Abschnitt. |                                                                  |       |  |  |
| æritter 210janitt. |                                                                  |       |  |  |
|                    | Die kirchlichen Fragen ber Gegenwart.                            |       |  |  |
| 90                 | Der Pietismus                                                    | 050   |  |  |
|                    | Die kirchliche Wissenschaft                                      | 259   |  |  |
|                    | Die theologisch-kirchliche Reaction.                             | 274   |  |  |
|                    |                                                                  | 282   |  |  |
|                    | Die Symbolfrage nach theologischer Betrachtung                   | 297   |  |  |
|                    | Die Symbolfrage nach kirchenpolitischer Betrachtung              | 325   |  |  |
|                    | Der hristliche Staat                                             | 342   |  |  |
|                    | Die Lichtfreunde                                                 | 368   |  |  |
|                    | Die freien Gemeinden                                             | 403   |  |  |
|                    | Die Kirchenverfassungsfrage                                      | 452   |  |  |
|                    | Die angebliche "Mission der Deutschlatholiken.".                 | 496   |  |  |
| ov.                | Der Protestantismus als politisches Prinzip                      | 544   |  |  |

# Erster Abschnitt.

Bur Cheorie des Protestantismus.



### Die Meformation und ihre Auffassung im Vorurtheil des hentigen Protestantismus.

Es gibt wohl kaum einen Mann von Baterlandsliebe und gesundem Geist, dem es als ein unzeitiges und voreiliges Beginnen erschienen wäre, wenn das protestantische Deutschland neuerdings endlich angesangen hat, über die wahre Natur seiner religiös-kirchlichen Zustände ernstlicher sich zu besinnen, ihre Regelung den großen öffentlichen Interessen beizuzählen und auf dieselbe allgemeiner und eifriger bedacht zu sein. Denn Niemand konnte sich den bedenklichen, oft in hohem Grade beunruhigenden Charakter verbergen, den dieselben nachgerade that sächlich angenommen haben, Niemand gegenüber den, wenn auch nur örtlich, doch für das Ganze verhängnisvoll genug hervorgetretenen Symptomen von Anarchie sich der Ueberzeugung erwehren: so kann es nicht fortdauern! Zwar hat es an Gegensätzen unter uns von Anbeginn an nicht gesehlt, und es läst sich nicht behaupten, daß die quantitative, wie qualitative Zunahme der-

felben erst von gestern her sei. In bem Worhandensein berselben an sich könnte also bas Beforgliche ber gegenwärtigen Gestalt der Dinge nicht liegen; auch nicht in der durch keinerlei Rücksicht. mehr gebundenen und verhüllten Schärfe und Confequenz, in welcher der längst vorhandene Zwiespalt fortfährt sich theoretisch auseinander zu legen. Um so gewisser liegt es aber in der bisher unerhörten Hast, in welcher sich erwogene und unerwogene Meinungen aus der Schule nach dem Leben hindrangen, in dem ungeduldigen Ungestum, bas sie treibt, sich an demselben flugs gestaltend und umgestaltend zu versuchen, in ber tiefgreifenden Berwirrung ber Gemuther, welche hieraus entsprungen ist, in dem Aergerniß, welches durch die profane Behandlung des Heiligen so vielfach gegeben, in der Frivolität, welche baburch genahrt, in ben Angriffspunkten, welche baburch unfern Gegnern eröffnet werden. Und hatte man noch Aussicht die flussigen Gegensätze bes theoretischen Bewußtseins über Religion und Christenthum mit der Zeit zu festen kirchlichen Gestaltungen zusammengerinnen zu feben! Sie kamen bann wenigstens aus der Anarchie heraus unter eine gewisse, wenn auch noch so lare Bucht, die Bucht ihrer eigenen Idee, und diese wurde ihnen, wie jede andere Bucht, aus bem vagen Pathos hinaus, ein bestimmteres, klareres Selbstbewußtsein vermitteln helfen. Aber so wenig es irgend einem berfelben an dem hierzu nothigen Selbstvertrauen zu gebrechen scheint, so bestimmt in einzelnen der stille Gedanke zum Entschluß geworben und neuerdings an mehr als einem Drt sogar bis zur That gereift ist: so ist biese Aussicht allem Unschein nach bamit nicht vorhanden. Kaum hat eine Gruppe Unstalt

gemacht, fich enger zusammenzuschließen, so fallen in ihrer eigenen Mitte auf allen Seiten vermeintliche ober wirkliche Masken ab und bas Drama ber Anarchie, Komobie und Tragobie zugleich, beginnt einen neuen Akt. Schon mehr als ein Akt ist vor unsern Augen vorübergegangen, aber wir glauben, noch nicht ber lette und verhängnisvollste. Wir meinen bamit bie allgemach angebahnte Berknupfung religioser mit politischen Partheien. Ober stehn wir etwa auf einem Punkte, wo bergleichen als ein bloßes Hirngespinnst betrachtet werben barf? Ift es etwa bloße Tauschung, daß biejenigen, welche einer Kräftigung unseres nationalen Dafeins, einer Berbefferung unferer offentlichen Buftanbe burch Gewährung größerer Freiheit bas Bort reben, jest fast burchgehends ben gleichzeitig erwachten Aeußerungen einer tieferen driftlichen Lebensanregung, einer positiveren Fassung ber religiosen Ibee gram sind? Und ist es minber wahr, bas sich auf Seite berer, welche fich ben Wieberaufbau unseres zerfallenen Rirchenthums vor Andern zur ernsten Aufgabe gemacht zu haben behaupten, ein gleich starkes Vorurtheil gegen biejenige Richtung festgesetzt hat, welche bie Vertretung bes Anspruchs auf mehrere staatsbürgerliche Freiheit sich befohlen glaubt? Bilbet sich nicht auf jeder der beiben Seiten eine Solibarität mit den wirklichen ober vermeintlichen Gegnern ber andern? und ist nicht Gefahr vorhanden, daß durch solche außerliche Solidaritäten, burch folche nach bem Zeugniß einer reichen geschichtlichen Erfahrung nur zu oft bloß vorgeschobene religiose und politische Gesinnungen die achten substantiellen Interessen auf beiben Seiten verfälscht und in Nachtheil gebracht werben? Fürwahr hierin scheint uns

das größte Uebel, das schwerste Berhängniß für die Zukunft unserer Kirche und unserer Nation zu liegen!

Bir werben bie merkwürdige Erscheinung, daß die religiosen Bildungsformen, welche sich gleichzeitig und in innerem Einklang mit dem freiern und unfreiern Staatsprinzip erzeugt haben, im weitern Verlauf sich von demselben ausgeschieden und auf die entgegengesetzte Seite gestellt haben, unten an geeigneter Stelle in ernste Erwägung ziehen. Hier wenden wir, um damit zunächst auf's Reine zu kommen, unsere Ausmerksamkeit einer andern, nicht minder merkwürdigen Erscheinung zu, daß im Kirchlichen, wie im Politischen alle so weit auseinander gehenden Richtungen sich dennoch wieder unter eine gemeinsame Aegide stellen, an eine und dieselbe große nationalgeschichtliche Thatsache als Grund ihre Berechtigung appelliren, — die Reformation.

Bekanntlich braucht man den gerechten Stolz Deutschlands auf die gewaltige That, die es in und mit der Reformation vollbrachte, im Durchschnitt nicht erst zu wecken. Seitdem die einstige außere Stellung unserer Nation unter den Bolkern Europa's so außer allem Verhältniß an Großartigkeit, Macht und Einsluß herabgeschwunden ist gegen ehemals, haben wir und nur zu sehr gewöhnt, jedes unter uns offenbar werdende Minus irgend einer Art durch das Plus der Resormation zu ergänzen. Man dürste eher eine Gesinnung zu rügen haben, welche jene That dahin ausbeuten möchte, als ob nach ihr an dem Ehrentempel unserer Nation nichts weiter zu bauen übrig bleibe, und die sich darum nicht bloß gleichgültig verhält gegen alles, was aus der Bestimmung Deutschlands, Mittelpunkt des Protestantismus,

Hauptheerd freierer religiöser Eultur zu sein, nicht unmittelbar abzufolgen scheint, sondern auch viele unläugdare Schäben unseres Nationallebens, wie absichtlich, sich verbeckt. Es muß ferner bes gewiß höchst auffallenden Umstandes gedacht werden, daß während wir deutsche Protestanten in's Gesammt die Reformation so stark betonen, während wenigstens Viele unter uns auf sie die ungeheure Verantwortlichkeit häusen, als eine Art moritum suporadundans für alle mangelhaft gebliebenen Seiten unseres nationalen Daseins ein vollkommen ausreichendes Aequivalent zu dieten, — daß während alles dieß geschieht, unter uns über Wesen und Geist dieser größten That unseres Volkes eine undes schreibliche Verwirrung herrschend ist.

Wie bestimmt wissen boch andere Bolter über ihre nationale Errungenschaft an Berdienst und Ruhm in der Weltgeschichte sich zu einigen und den Nachbarn Nechenschaft zu geben! Wie dagegen siehen wir Deutsche da mit unsern schnurstracks entgegengesetzen Ansichten über das, was wir doch nicht müde werden als unsere höchste Ehre zu preisen! Auf der einen Seite verdindet man mit dem Sedanken an die Neformation keinen andern, als den an die Lutherische Wibelübersetzung, an die Symbole von der Augsburgischen Sonsession dis zur Concordiensormel, an die dogmatischen Werke von Melanchthon die Calvo, als hätte die Resormation keinen weitern Iwed gehabt, als der Welt diese Wücher zu geben; auf einer andern Seite kommt jener ganze religiös-dogmatische Ballast nur als der Schutt in Betracht, durch welchen eine unendlich edlere und reinere politisch-humanitarische Bewegung auf heillose Weise balb nach ihrer Geburt

erftickt worden ift, bis fie in unsern Zagen auf's Neue zum Leben erwachte und in den Flugschriften. des 16. Jahrhunderts als altberechtigte und achte Ausprägung bes reformatorischen Geistes fich wiedererkennen lernte. Wie widersprechend verhalten sich ein Heinrich Leo zu Leopold Ranke, ein Hagen zu Guerike, ein R. A. Menzel zu Planck in Auffassung einer und berselben Begebenheit! Brauchen wir endlich erst an biejenigen zu erinnern, nach welchen es die Reformation ist, welche durch Wegscheiber Spikrisen, bei Leske die Darmstädter Rirchenzeitung schreibt, welche mit Strauß die Evolutionen bes Weltgeistes aus ihrer mythischen Umhullung durch einen Prozeß historisch = kritischer Woraussetzungslosigkeit ausscheibet, mit Ruge tobt, mit Bruno Bauer raft, mit Feuerbach ist, trinkt und babet, in Köthen ben Zeitgeist auf schmächtige Lichter abzieht und im Bottchershöschen bei Bier und Kaffee politifirt! Hinweg mit eurer Reformation! ruft es auf der einen Seite; hinweg mit der eurigen! schallt es von der andern zurud. Reinerlei Ginigung über bas, mas boch · ber bisherige Gipfel unferes Nationalruhmes gewesen sein soll. Was dort als Ehrenkrone betrachtet wird, das Nämliche wird hier in den Staub getreten, Anechtschaft nennt der Gine, mas der Andere Freiheit, Finsterniß der Eine, was der Andere Licht. Wie steht es nun da mit der That, die uns den Chrenplag, die uns Unspruche unter ben Boltern sichern foll, wie keine andere, die so manchen Mangel becken soll? Lösen sich' bei so widersprechenden Urtheilen nicht alle solche Ansprüche in Nichts auf?

Gestehn wir es und: es liegt etwas tief Betrübendes in diesem Haber über die glorreichste That unserer dreihundertjährigen Bergangenheit, und wenn wir gewohnt sind uns unserer wissenschaftlichen Klarheit und Fertigkeit zu rühmen, so haben wir in diesem Hauptpunkt nicht eben starken Grund bazu.

Die Verwirrung in welcher wir befangen sind, rührt nach unserem Dafürhalten hauptsächlich daher, daß man das, was in der Reformation die eigenste That des deutschen Geistes war, selten von demjenigen genugsam zu unterscheiden pflegt, worin der deutsche Geist nur antheilnehmend sich verhielt, theils an allgemeinen Bestrebungen des Zeitalters, theils an den besondern der benachbarten Nationen.

Die moderne Betrachtung liebt es die Reformation vorzugsweise zu fassen entweder als das ursprüngliche Hervorarbeiten,
oder als die Wiederherstellung gewisser autonomischer Berechtigungen theils des menschlichen Geistes an sich, theils nach seiner Bewegung in einzelnen Lebenssphären, der Autonomie der Kirche gegenüber ihrem vermeintlichen Oberhaupt, des Staates gegenüber der Kirche, der Nationalität gegenüber fremder Gewaltherrschaft, der freien wissenschaftlichen Forschung gegenüber der Autorität.

Wir hoffen ben Beweis zu liefern, daß keines dieser Elemente in seiner eigenthumlichen Burde und Berechtigung von
uns verkannt und unterschätzt wird. Wir mußten auch jede Auffassung jener großen weltgeschichtlichen Thatsache für eine verfehlte erklären, welche jenen Elementen in dem gewaltigen Kampf,
aus welchem die neuere Zeit geboren wurde, nicht eine bedeutsame Stelle anzuweisen wüßte. Allein das Charakteristische der
Reformation, als einer That des deutschen Geistes, gestehen wir

offenherzig barin nicht finden zu können. In allen genannten Beziehungen waren uns bis zum Beginn bes 16. Jahrhunderts andere Nationen längst zuvorgekommen. Die Ibee der Kirchenfreiheit, ber "Auferibilitat bes Pabstes," gelangte fie nicht schon zu Ende des 14. Jahrhunderts durch und bei französischen Theologen zu vollständiger Durchbildung, und waren es währenb und seit ben großen Concilien bes 15. Jahrhunderts etwa bie Båter und Schirmherren ber beutschen Kirche, welche fie vorzugsweise in theoretischer und praktischer Geltung zu erhalten gewußt haben? Bas aber die Autonomie des weltlichen Staates betrifft, find nicht die beutschen Hohenstaufen im Ringen nach diesem hohen Preis unterlegen, während bald nachher ben framzösischen Balvis ber Ruhm wurde, daß sich Frankreich unter ihnen vor dem Bannstrahl der Curie nicht mehr zu fürchten brauchte? Auch ben Kampf um die Sicherstellung nationalen Daseins sehn wir lange vor jener Epoche weit bestimmter bei Franzosen und Bohmen hervortreten, als bei uns. Fragen wir endlich nach ber Entwicklung einer reichen Gelehrten = Literatur, einer feinern Geschmacksbildung, einer freiern Regung des wissenschaftlichen Forschungstriebes, nach den ersten Unläufen zu einer völligen Befreiung bes intellektuellen Geistes von ber Fessel ber Autorität: so werden wir sowohl zeitlich weit rückwärts über die Reformation hinausgeführt in bas 14. und 15. Jahrhundert, als raumlich über die Grenzen unseres Baterlandes. Wir verkennen keineswegs durch welch' bebeutende Krafte auch Deutschland im Gebiete ber humanistischen Bestrebungen vertreten mar, besonders im Beginn bes 16. Jahrhunderts. Aber weber sind

daselbst die Anfänge der humanistischen Geistesbewegung zu fuchen, der Beerd von welchem aus biefelbe andern Nationalitaten mitgetheilt murbe, noch erreichte ber humanismus in Deutschland jene geistigen Bobepunkte, in welchen er nach ber Anschauung ber mobernen Welt seine Gipfel erstiegen hat. Kommt es barauf an, das Prinzip absoluter Entfesselung von der Autoritat zuerst thatsächlich verwirklicht zu haben, so hatte dieses Prinzip in Italien, dem gande humanistischer Begemonie, langst eine Geschichte, ebe es bei uns nur aufdammerte. Schon vor ber Reformation war baffelbe bort in einen vielgestaltigen Rationalismus ausgelaufen; ja es war der pabstliche Hof und nicht ber sachsische, wo man scherzhaft sich über die fabula de Christo ausließ. Die Geistesfreiheit Wittenbergs kommt, an solchem Maakstab gemeffen, gegen bie Geiftesfreiheit Roms nicht eben fonderlich in Betracht, ja Luthers Werk muß im Bergleich zu bem, mas im Bewußtsein bes gebilbeten Stalieners bereits feststanb, als ein entschiedener Ruckschritt erscheinen.

Fällt nun die Reformation mit jenen Kategorieen ber Autsnomie absolut zusammen, so erhellt, daß wir Deutsche nicht die Bahnbrecher, sondern die lahmen Nachzügler dieser Geistesbewegung gewesen sind, und unser Ruhm schwindet gewaltig
zusammen. Alle heutzutage beliebt gebliebenen Strebungen bes
reformatorischen Geistes waren längst vorhanden, ehe Deutschland
sich an's Werk machte.

Aber freilich durfen wir auch sagen: alle jene Bestrebungen waren vorhanden und doch nicht die Reformation.

## Das Wesen der Reformation.

Als der Herr umherging in den Städten und Markten seiner Heimath nach dem Fleisch, und lehrete in den Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich, und heilete allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Bolk, da sah er das Bolk und es jammerte ihn desselben. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie die Schase, die keinen Hirten haben. Priester, Pharisäer und Schriftgelehrte hatten das Bolk auf die Bege des Bahnes geführt, um die höchsten Lebensgüter betrogen und ihrer Billkür dienstdar gemacht. Und doch war das Bolk nicht da, weder um der Priester, noch um der Pharisäer, noch um der Schriftgelehrten Billen, sondern um seiner selbst Willen und um Gottes Willen, als der auch den Geringsten nach seinem Bilde geschaffen und zu seiner Gemeinschaft berufen hat. Daher gab es der Heiland selbst als eines der Wahrzeichen des erschienenen Gottesreiches an, daß "den Armen das Evangelium gepredigt wird." Er prieß selig die

Armen am Geist, rief zu sich die Muhseligen und Beladenen und dankte dem Bater, daß er den Unmundigen geoffenbart, was er den Weisen verborgen habe.

Ein Samenkorn biefes evangelischen, mit hingebender Liebe dem armen, verlassenen Bolke zugewendeten Sinnes ift es gewefen, bas in einem beutschen Bergen ben rechten Boben fanb und aus welchem ber Baum unferer Reformation mächtig emporwuchs. Unfer Luther war aus einem schwermuthigen Monche ein junger Doctor geworden, eben aus ber Esse gekommen, hitzig und lustig in der heiligen Schrift, wohlbewandert in seinem Augustin, Thomas, Offam, Lauler und Gerson, vertraut mit allen subtilen Streitfragen bamaliger Theologie und Philosophie, schon in weitern Kreisen ehrenhaft genannt als ein guter, feiner Ropf, als siegreicher Kritiker des herrschenden Aristoteles, lebhaft bewegt von den Kampfen der Humanisten gegen die alte Barbarei, beliebt bei ben namhaftesten Bertretern ber freien wissenschaftlichen Richtung, gehoben burch den Beifall seines Landesherrn, seiner Collegen, ber ihm zuströmenden studirenden Jugend, — mit einem Wort : eine mit starken Schritten ben hodften Ehren zuschreitende literarische Berühmtheit. Bir freuen uns bieser Stellung Luthers und seiner Erfolge, nicht als ob er aus ihnen die Antriebe zu seinem nachherigen Werke empfangen hatte, sondern weil sie ihn nicht dafür verdarben, weil er ohngeachtet ihrer, als die Zeit gekommen, sich von bemfelben nicht abwendig machen ließ. Der akademische Lehrstuhl hatte ihn nicht etwa über bie Bedürfnisse und Anforderungen der gemeinen Menschheit hoch emporgehoben; im Dienst der

Wissenschaft waren ihm nicht die Ziele entrückt worden, die Ibeale verblaßt, nach welchen ber Monch gerungen hatte; im Glanz ber neu betretenen Laufbahn, im Lichte ber hellern Erkenntniß waren ihm die nicht fremd und gleichgultig geworden, welche bieses Lichtes noch entbehrten; kein selbstbienerischer Drang nach wissenschaftlicher Berühmtheit hatte bas frische, freie und fraftige Jugenbstreben unter sein Joch gefangen genommen. Der arme Bergmannsknabe, ber einft vor ben Saufern um's Brob gesungen, hatte ein großes, weites, treues Herz für sein Bolk bewahrt. So wenig als gemeiner Orbensneid, eben so wenig trieb gelehrte Eitelkeit, ja irgend welches auch noch so edle Interesse des bloß theoretischen Geistes Luther'n auf die Bahn bes Reformators. Luther wurde Reformator weil er im Beichtstuhl den geistlichen Nothstand des Bolkes kennen gelernt hatte, weil ihn das arme Bolk jammerte, wie einst den Heiland das arme Volk gejammert hatte. Es war ein herzliches Erbarmen mit den Einfältigen und Schlichten, die auch er ber Willkur von Priestern, Pharisaern und Schriftgelehrten preisgegeben und um die hochsten Lebensguter betrogen, es war ein tiefer, mannlicher Schmerz über ben verkehrten Heilsweg, ben er die arme irregeleitete Menge einschlagen sah, wodurch Luther zu seinen ersten halbschüchternen Versuchen ermuthigt, wodurch er im fernern Berlauf zu standhaftem Ausharren gekräftigt, wodurch er endlich zum gewaltigen Herold evangelischer Freiheit begeistert und ausgerüstet wurde. Luther hatte tief in den Abgrund des fittlichen Berberbens geblickt, welches burch bie romische Lehre von der Werkgerechtigkeit in dem gemeinen Laienstand verbreitet

worden war; er kannte aus der lebendigsten Gelbsterfahrung ben unseligen Zustand, in welchen gerade bie reblichsten Seelen, die andächtigsten Gemuther burch biefe Lehre versetzt werben; er hatte für fich den Ausweg aus biefem Irrfal, in ber Glaubensgerechtigkeit ben ficher leitenben Pfab zum Frieben ber Geele mit Gott gefunden. Darum konnte und wollte er nicht schweigen zu dem, was um ihn vorging. Freilich die Fürsten und Priester, die Gelehrten und Gebildeten brauchte er in der Mehrzahl nicht über bas Wesen bes Ablasses zu belehren; um so bringenber bagegen forberte bas geringe, ungebilbete Bolk feine Bulfe. Dieses Bolk erachtete Luther für vollkommen ebenburtig, um gleich allen anbern Rlaffen ber Gesellschaft zum Lichte reinerer Heilberkenninis geführt zu werben; er hielt weder sich für zu vornehm, noch bie Menge für zu niedrig, um ihr seine Dienste zu widmen. In solcher Gesinnung riß er getroft und kraftvoll die Scheibewand nieder, welche burch Jahrhunderte zwischen Clerus und Laien aufgebaut worden war; in bem gemeinen Laienstand, ber bisher nur als trage, von ben Priestern beliebig zu formende, von der Kirche vor Gott zu vertretende Masse in Betracht gekommen, erweckte er burch die Lehre von der Buße, vom rechtfertigenben Glauben ein lebendiges Prinzip ber Subjektivität, der geistlichen Gelbstsandigkeit und Gelbstzwecklichkeit, gab biefer Subjektivität in ben biblischen Ibeen von ber Gunbe und der gottlichen Gnade einen überschwenglichen Inhalt, und schuf so aus bem mißachteten, willfurbeherrschten Bolt eine lebenbig geglieberte Gemeinde von durch ihren Glauben in ihrem Beiland frei gewordenen Chriftenmenschen.

So beugte Luther's Reformation auf die gleiche teleologische Basis, auf jene warme sittliche Liebe zum Bolte zurück, von welcher einst in den Zeiten des Urchristenthums die evangelische Berkündigung ausgegangen war. Hier wie dort sollten aus todten Instrumenten der Hierarchie freie ethische Subjekte geschaffen werden; hier wie dort beruhte die Liebe zum Bolke auf der wahren sittlichen Schähung auch des Allergeringsten. Und hierin eben liegt das Unterscheidende der Resormation als einer Ehat des deutschen Geistes, hierin die Gewähr ihres Bestandes, wodurch sie alles, was in andern Ländern mehr oder minder Berwandtes geschah, weit überdauerte, an Umfang der Wirkung bei Weitem übertras.

Es ware die höchste Ungerechtigkeit, bei den Leitern und Wortsuhrern der während des 15. Jahrhunderts vielbegehrten Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern, Züge einer verhältnismäßig tiefern christlichen Erkenntniß, eines freiern Sinnes, eines ergreisenderen sittlichen Ernstes nicht anerkennen zu wollen. Es ist bekannt, wie hoch Luther einen Gerson schätzte. Aber welchen Grad von Dauer konnte wohl eine Resormation sich versprechen, welche ihrem wahren Wesen nach doch nur darauf ausging, die Ansprüche der niedern kirchlichen Aristokanuf zu benen der höhern in ein richtigeres Gleichgewicht zu seizen? Welche Begriffe vom Wesen des Christenmenschen hatten Concilien, welche auf der einen Seite freilich Päpste absetzen, auf der andern dagegen Bibelverbote aussprachen, Sakramentsprivilegien bestätigten und die Vorkämpfer des Bolks gegen die Hierarchie verbrannten? Ebenso haben gewiß die Valois Dank

verdient für die Heranziehung des tiers état in den Rampf gegen die Curie; in den Beschluffen von Bourges hat Frankreich lange allein ein für das ganze driftliche Europa wichtiges Prinzip aufrecht erhalten. Aber ber Begriff des Bolkes ist weiter und umfaffender, als der Begriff bes tiers état, und in ben bisher im Gewissen Beherrschten, feember Leitung Preisgegebenen das Bewußtsein eigenen Gewiffens, eines geistlichen Selbst, eigener angeborner und unveräußerlicher Priesterrechte geweckt zu haben, ist mehr als dem tiers état politische Rechte octroniren. Diese nicht von dem tiefsten Aft des sittlich- religiofen Selbstbewußtfeins, von einer innern Befreiung, die zugleich auch wieder innere Bucht ift, begleitete Octropirung hinderte darum auch nicht, daß schon wenige Sahrzehnte später Franz I. die kirchlichen Freiheiten seines Landes, die Errungenschaft der Concilien, wieder an den Papst verschacherte und jenes bis heute befolgte System frangofischer Politit begrundete, wonach fur die Große und Ginheit ber Monarchie Wissen und Gemissen des Bolkes feil sind. Wenden wir uns ferner ben nationalen Bestrebungen ber Franzosen und Bohmen zu, so hat die Emanzipation der speziellen Stammesgenoffenschaft von bem Drud ofumenischen Rirchenthums, jener Rehrseite bes driftlichen Universalismus, allerbings etwas ebenso Berechtigtes, als Erhebendes. Aber wie in Frankreich den Interessen des absoluten Königthums, so in Bohmen einer Art jubischen Nationalpartikularismus einseitig dienstbar, und stärker im haß gegen das Fremde, als in der Liebe des Heimischen, entbehrten diese nationalen Bestrebungen der rechten fittlichen Basis, auf welcher bei Luther die heiße Liebe, aber

auch der oftmalige herbe Tadel seiner tollen, wilden Deutschen ruhte. Luther in seinem persönlichen Werhalten, wie dadurch, daß er uns an die Spiße einer geistigen Weltbewegung stellte, half viel dazu, unter uns jenes Nebeneinander von Rosmopolitismus und Patriotismus zu begründen, das unter uns noch dis zur Stunde herrschend ist, und wenn zu Zeiten der erstere Faktor über den letzteren bei uns ein gesahrbringendes Uebergewicht erlangt hat, so ist diese unfre Krankheit einerseits dem Gesammtbestand unfrer nationalen Entwicklung nicht so nachtheilig geworden, als die Verworrenheit und Unfertigkeit der, in vielem Betracht so achtbaren hussitischen Bewegung den Böhmen, andrerseits bei den unverwüstlichen Keimen freier Sittlichkeit nicht so schwer zu heilen, als die eitle Selbstüberschätzung unserer Nachdarn jenseits des Rheins.

Und nun zulest noch ein Wort von jenen Bestrebungen zur Verbesserung bes Geschmackes, zur theilweisen oder ganzlichen Entsesserung bes von Haus aus freien wissenschaftlichen Geistes, auf welche, als vorschlagendes Prinzip im Gang unserer Resormation, wir gewagt haben Berzicht zu leisten. Wir erkennen in vollem Maaße an das Schöne, Richtige, Anregende, Borläuferische für die Resormation, das in jenen Bestrebungen lag; wir wissen die geistige Luftreinigung zu schässen, welche der lange vor dem Anschlagen der Thesen rege gewordene und bereits zu einem breiten Boden gelangte Zweisel an der Autorität der Kirche bereitet hatte. Wir leugnen nicht, daß der mehr ober minder flar erfaßte Grundsatz der ungehemmten Bewegung des intellestwellen Geistes in der Atmosphäre des 16. Sahrhunderts lag und

somit auch zu ben treibenden Kräften ber Reformation gehörte; aber bas leugnen wir, baß er in bem Spstem jener Rrafte bie ursprünglichste und maakgebende, noch mehr, daß er die alleinige Kraft gewesen sei. Es ist nicht die Art jener Classe von Gelehrten, wie die Wiederhersteller des Studiums classischer Sprachen, Runft und Philosophie waren, mit Borliebe praktischen Zielen sich zuzuwenden. Selten entwickelt sich in folchen Kreisen eine Reigung unmittelbar in's Leben einzugreifen, noch feltener eine Gesinnung, welche barauf ausgeht bem Bestehenben freimuthig bie Spige zu bieten. Ganz dem Reize hingegeben, ben es gemahrt, bammernben Erkenntnißahnungen forschend nachzugehen, lange verhüllten und tiefversteckten Irrthumern scharffinnig auf die Spur zu kommen, immer neue Schatze aus den Schachten ber Bergangenheit an den Tag zu fordern, die gewonnenen Reichthumer behaglich vor sich auszubreiten, in sinniger, kunstreicher Form ben Müstrebenden vorzulegen und so stets frische Lorbeern auf bas eigene Haupt zu sammeln: ift bie Tenbenz ber Humanisten zwar wesentlich ben überlieferten Bustanden und Denkweisen entgegengesett, geistig barüber hinausgewachsen und kehrt gern ihre Spiten gegen dieselben hervor, ist aber um deswillen keineswegs: eigentlich reformatorisch. Denn ihr Dienst an der Wiffenschaft ist weniger ein aufrichtiger Dienst an der Wahrheit, als ein Dienst am eignen Geist, ein Selbstgenuß, ein Ergogen am literarischen 36 und seinen Betreibungen, die feinste, schimmernbste Gestalt bes Egoismus. Ein solches selbstvergnügtes Sichabschließen in der gelehrten Intuition, ein solches Dahingegebensein an die Amdnitäten literarischer Weschäftigung fordert jedoch auch äuserlich ruhige, gesicherte, behagliche Lebenszustände. Wem aber barum zu thun ift, ber hutet sich wohl, die Basis bes Berkommlichen in Frage zu stellen, auf welcher jene Zustände nothwendig ruhen, mit Berhaltniffen zu brechen, welche, fo ftark sie auch bie Rritik herausfordern mogen, wenigstens als außere Unterlage bes Lebens einen unschätzbaren Werth besitzen. Und so war auch bie humanistische Tendenz in der Hauptsache weit entfernt, an irgend einer noch in Rraft stehenden Autorität sich angreifend zu verfuchen, sobald sie nicht bie Gewißheit hatte, durch eine andere gleichmächtige fich ben Ruden gebeckt zu febn; ja bab Anlehnen nicht nur an weltliche, sondern auch an geistliche Machthaber, an Papste, Carbinale, Bischofe und andere Pralaten, von benen keiner Willens war über die Grenzen der Selbstironie hinauszuschreiten, die Confequenzen ber neuen Bilbung praktisch an sich zu vollziehen oder vollziehen zu lassen, ist ein durchgehender Bug in ihrer Geschichte. Ihre Kritik ift baher voll zuvorkommender Rucksichten für die Autorität; der Kreis ihrer geiftigen Bewegung behnt sich felten mit taktlosem Ungeftum, wenigstens nie offentlich, in Spharen aus, welche Schonung verlangen und sich nothigenfalls zu verschaffen im Stande find; ihr Streit mit der überlebten Barbarei ist kein ernster Kampf auf Leben und Tod mit einem tief verderblichen Uebel, sondern mehr ein satirisches Lanzenbrechen, eine ergöstliche Neckerei bes jugenblichen Muthwillens mit ben komischen Elementen bes steifgewordenen, verbroffenen Alten. Und felbst ba, wo der Rampf ernstlicher zu entbrennen scheint, ift wohl zu unterscheiden zwischen bem Bervorbrechen gereigter literarischer Empfindlichkeit und

ben Aeußerungen ber burch ben Wiberspruch gegen bie Wahrheit verletten sittlichen Natur. Durchgehends war also ber feine und freie Geist dieser Art von Bildung, selbst in ihren ernstesten und würdigsten Reprasentanten, nicht verbunden mit jenem gewaltigen, rudfichtslofen Mannesmuth, bem es allein gegeben ift, bas große Werk einer Reformation zu Stande zu bringen. Zugleich gebrach es aber auf dieser Seite noch an einem andern nicht minber unentbehrlichen Erforderniß. Das Befen bes Humanismus ift Rudwendung zum claffischen Alterthum, eine leidenschaftliche, bis zum höchsten Enthusiasmus gesteigerte Liebe zu ben alten Autoren. Auf biesen Wanderungen nach Rom und Griechenland verlor zwar nur ein Theil von ihnen Gott und Christenthum; vornehmlich nur die Staliener gefielen sich in heidnischer Gesinnung, in ber ruckhaltslos reactionaren Bewegung zum Paganismus, während andere, besonders die ernstern, besonnenern Deutschen, auch bas Studium ber Schrift und bes kirchlichen Alterthums mit mehr als gewöhnlichem Eifer pflegten und ein aufrichtigeres religioses Interesse verriethen. Aber in einem Stude stehn sich doch alle gleich: in bem völligen Mangel an eigenem schöpferischem Geist. Ihre ganze Thatigkeit war nur auf Empfangen, Sammeln, Nachahmen gerichtet und durch die felbstgewählte Burde bes Erborgten, Fremden, Vorzeitlichen waren bie Reime eigener Schöpferkraft, die freien Regungen der Individualität erstickt und niedergehalten. War doch die maaßlose Begeisterung für die Schönheit der antiken Form zugleich in solcher Beschranktheit befangen, daß sie wähnen konnte, in formgetreuen, sklavischen Nachahmungen ber Alten die schönste Bluthe und Frucht ber

classischen Studien zu besitzen, selbst classische Producte geliefert zu haben. Nehmen wir etliche Schriften von Erasmus und bie Literatur ber Satiren und Wige aus, so laßt sich fragen, wer etwa heutzutage noch die pomphaften Reden, die geschraubten Den und Herameter, die zierlich getrechfelten Briefe, die affettirte Prosa, diese Centonen aus Cicero, Plinius, Horaz, Birgil, Livius und Tacitus ohne das Gefühl der absolutesten Geistesleere aus der Hand legt? Und nehmen wir wieder, den ohnehin spatern Jordano Bruno aus, wo finden wir unter ben zahlreichen Restauratoren ber griechischen Philosophie einen Einzigen, in welchem die großen Gedanken antiker Spekulation ein eigenthumliches Leben erlangt, sich über die Sphäre todter Reproduktion erhoben hatten, wo finden wir in biefem ganzen Kreise einen Mann, bessen Leistungen an die Gedankentiefe und Gedankenstrenge der bedeutendern unter den tief verachteten Scholastikern hinangereicht hatten? Wahrlich alle diese Manner haben ihre Verdienste; aber, wie Luther, aus einer ewig jungen Bergangenheit Gebanken- und Lebenskeime aufzunehmen, sie zu einer schöpferischen Entwicklung zu bringen, organisch zu gestalten, zu einer freien Bermahlung mit bem innersten Selbst zu führen, und mit nie versiegender Fruchtbarkeit sie in ber eigensten personlichsten Form neu zu gebaren, in verschwenderischer Fulle als uppige Saat in die Welt auszustreuen, die von der Pflugschar der Kritik in das Stoppelfelb ber alten Denkweisen und Zustande gerissenen Furchen zu befruchten, mit Thau und Regen, mit Ungewitter und mildem Sonnenschein zu nahren, und den Segen Dessen, ber da allein verleiht Wachsthum und Gebeihen, glaubensvoll auf die Erndte

herabzurufen, — bas war die Gabe jener Manner nicht! Man hat ben humanismus mit bem fühlen Nachtfrost verglichen, ber bem schönen, hellen und warmen Tag der Reformation vorhergegangen sei. Und in der That die kalte, scharfe Luft der humanistischen Rritik hat vielem Schadlichen den Tod gegeben, aber auch vieles Herrliche erstarrt, bis die lichte Sonnenwarme ber Reformation es zum Leben rief. Erstarrt mar über der Auswanderung nach Griechenland und Rom die Baterlanbeliebe; erftarrt in bem kuhlen Rosmopolitismus bloß literarischer Eristenzen, ber, weil er Alles liebt, nichts liebt, bas Nationalgefühl; erstarrt jedes Interesse für bie mit unverantwortlicher Berachtung behandelte Muttersprache, erstarrt die Liebe zum Bolt, jener Nachklang von bes Seilands Erbarmen, welchen auch in ben bunkelsten, entartetsten Zeiten die Kirche noch in einer Anzahl von erwählten Mannern bewahrt hatte. Nur einer von den humanisten, hutten, darf hier, und auch dieser nur annähernd, neben Luther wohl als Buhner Herold des Vaterlandes, kaum aber als Befreier des Voltes genannt werben. Dier ift ber Puntt, wo fich am Scharfften die humanistische Tendenz von der reformatorischen scheidet. Der Humanikmus lebte und webte bloß in ben hohern Regionen ber Gesellschaft; Hofe, vornehme Kreise, gelehrte Korperschaften und literarische Coterieen waren die Statten, für welche er arbeitete, sammelte, forschte, ebirte, bie er burch anmuthige Geistesspiele zu ergogen trachtete, an welchen er selbst wieber Ergogen, geiftige und materielle Genuffe suchte. Wir haben aus biefer Art feinen Epicuraismus sein behutsam conservatives Berhalten gegenüber ben historischen Berechtigungen seiner Beit erklart,

beren innern Ungrund er recht gut durchschaute. Aber auch die ganze Urt von Bildung, welche er schuf, konnte bei ihrem höfisch eleganten, aristokratisch geleckten Wesen weber, noch sollte sie für anbere als aparte Kreise bestimmt sein. Es handelte sich wie um einen wiffenschaftlichen Esoterismus, so um eine eigene Religion für die guten, geistreichen Ropfe, um die Herstellung solcher Berhaltnisse in der Kirche, wonach zwar den Hochstehenden möglichft wenig Zwang, bem Bolk aber, als von Haus aus ohne andere Bestimmung, die ganze geistige und materielle Burde hierarchischer Herrschaft in voller Schwere auferlegt geblieben ware \*). Gleich ihren Macenaten, fo fehlte auch ben gelehrten Bieberherstellern bes feinern Geschmackes, ben Vertretern ber freien Forschung nichts so sehr, als — Luther's warmes Herz, Luther's tiefe fittliche Liebe für das Wolk. Hier wie bort gedachte man die Wortheile geistiger Ueberlegenheit mit nichten zum Gemeingut zu machen, sondern achtete es nicht unter feiner Würde, bieselben ebenso nur im eigenen Interesse auszubeuten, als es bisher die Hierarchie gethan hatte. Es durfte kaum zu gewagt fein, wenn man behaupten wollte, daß die Sammelpläge gerade ber hochsten humanistischen Intelligenz unter biesen Berhältnissen mit ber

<sup>\*)</sup> So war z. B. ber berühmte Humanist Thomas Morus als Kanzler von England aus Prinzip ein heftiger, blutiger Berfolger aller Sectirerei und religiöser Neuerungen. Bgl. Dr. G. Weber Geschichte ber akotholischen Kirchen und Secten in Großbritannien. Leipzig. 1845. Bb. 1. S. 150. Ueberhaupt freuen wir uns in biesem gediegenen Werke rücksichtlich unserer Gesammtauffassung des Humanismus die Autorität der gründlichsten und besonnensten neuern Forschung über diesen Gegensstand auf unserer Seite zu haben. Bgl. besonders S. 170 ff.

Beit zu ebensovielen Pflangstatten ber Beuchelei, Gitelkeit, Genuffucht, eines leeren Treibens und einer tyrannischen Bergewaltigung ausgeartet, aus ihrer geistigen Errungenschaft nur ein neues Joch für die niedere Menschheit geschmiedet worden sein , wurde, hatte nicht die Reformation biesem privilegirten Befen burch Geltenbmachung ber unveräußerlichen Anspruche bes driftlichen Boltes ein Ende gemacht. Darum jubelte zwar ber humanismus Luther'n vielstimmigen Beifall zu, als er bie scholaftischen Cage, als er die Bauche ber Monche angriff, als sich bie Sache auf ein literarisches Lanzenbrechen bes jungen Doctors mit ben eignen Gegnern anließ; ebenbarum aber ließ er Luther'n im Stich, als bes geiftreichen Macenaten vatifanische Blige auf ben kuhnen, hochherzigen Mann gefahrbringend herabbonnerten, barum wendete er, um das otium cum dignitate beforgt, sich scheu ab, als die gewaltige reformatorische Tendenz im Bolt sich immer unverhüllter entwickelte, barum trat ber Korpphae ber geiftreichen Genoffenschaft fogar als offener Gegner Buther's auf, als ber neue Most bes reinen Evangeliums immer fraftiger bie alten Schläuche sprengte.

## Die Nechtfertigungslehre als ethischer Faktor der Reformation.

Die Reformation — bieß ist eine unentweglich feststehende Thatsache — entsprang nicht aus einer Aussehnung des intellektuellen Geistes wider den intellektuellen Iwang, sondern des sittlichen Geistes, des Gewissens, wider den Gewissenszwang. In diesem Ursprung lag die sicherste Gewähr wie ihrer Dauer, so ihrer Ausbreitung. Denn oft, aber nicht immer sichert das Wissen der Wahrheit ihre Statte, stets aber das Gewissen. Wohl kann der wissenschaftliche Geist bestochen werden, als Sophistik in den Dienst der Unwahrheit, der Lüge, die er bekämpsen soll, selbst einzutreten; der sittliche Geist dagegen nie. Luther's ganzes Ringen und Streben war, subjektiv betrachtet, das Suchen eines verirrten Gewissens nach dem rechten Weg zum Heile, der Ramps gegen die willkürlichen Lasten und Bürden, mit welchen sich sein Gewissen beschwert fand, die endliche Emanzipation von der hierarchischen Vormundschaft, welche sich

zwischen biek Gewiffen und seinem beiligen Urheber mit bem Anspruch eingebrangt batte, unter ber Bebingung blinden Geborfams beffen Bertretung vor Gott zu übernehmen. Aber auch objektiv war das Werk, das Luther zu Stande brachte, seiner Natur nach praktisch, in seinem tiefsten Grunde nichts Anderes, als die Entfesselung irregeführter, bedrückter Gewissen, hervorgegangen aus bem sittlichen Drang, von bem zu zeugen, was er an sich erfahren, die Erschaffung einer frei, ohne einer menschlichen Mittlerschaft zu bedürfen, ihrem Schöpfer gegenüberstebenben Creatur, die Fullung biefes freigewordenen sittlichen Ich mit bem reinen und ungeschmälerten Inhalt ber ihm in Christo zur Werfohnung und Erlofung erschienenen Offenbarung. Der Kern und Mittelpunkt, in welchem sich die Reformation einheitlich zufammenschloß, war die erneuerte paulinische Lehre von der Rechtfertigung burch ben Glauben. Der Begriff bes Glaubens mar zunächst entgegengefett allen jenen Bethatigungen kirchlicher Werkgerechtigkeit, burch welche bie hierarchie gewöhnt gewesen war den sittlichen Trieb des Bolkes lediglich auf bem Gebiet, wenn auch noch so eifriger, boch stets nur mechanisch = außerlicher Pflichtubung zu firiren, gegen eine Wertfertigkeit also, die, wenn sie auch vieles, von Außen angesehen, Lobliche in fich schloß, bennoch burch bie Forberung bloßer Gesetlichkeit die mahrhafte Sittlichkeit erstickte und burch das, mit bem steigenden Maaße solch' außerer Geseterfüllung gepflanzte falsche Selbstgefühl, ben Werkstolz, sich um ihren eigenen innern Werth brachte. Kam hiezu noch, daß ber Umfang ber von ber Rirche als Preis der Seligkeit gebotenen Pflichten und ange-

rathenen Peiligkeitswege eine Menge rein materieller, pecuniarer Leiftungen an den Clerus in sich schloß, welche ebenfo viele herbe Entbehrungen ben Leistenden auferlegte, und ein formliches Cystem hierarchischer Aussaugung über ben armern Theil ber um ihr ewiges Seil bekummerten Christenheit verhängte: so erhest die Gewalt einer Lehre, welche allem biesem außerlichen Thun die Lebenswurzel abschnitt durch die alleinige Forderung bes Glaubens. Kein Mensch — so lautete biese Lehre — vermag vor dem heiligen Gott durch seine Werke sich einen Berdienstanspruch zu begrunden. Denn auch die eifrigste Gefeteberfullung bleibt stets mangelhaft; auch die besten menschlichen Werke sind mannichfach befleckt von der Cunde und laffen bas Bewußtsein ber Berschuldung übrig. Diese Berschuldung wird nur gehoben burch einen Aft unsers tiefsten Selbstbewußtfeins, wonach wir jene Verschulbung in ihrem ganzen Umfang anerkennen, mit aufrichtigem Schmerz empfinden, Bergebung unfrer Sunden und die Kraft zu einem neuen Leben aufrichtig suchen, beides in der von Gott in Christo uns dargebotenen Berschnung und Erlofung finden und une berfelben mit ungetheiltem Bertrauen hingeben. Dieser Aft ist ber Glaube und indem dersolbe ein Aft rein des inwendigen Menschen ift, rein den Boden einer neuen Sinnesweise begrundet, in ber Gemeinschaft mit Christo ein neues Lebensprinzip anlegt \*), so war bamit bie Sittlichkeit

<sup>\*)</sup> Denn der rechtfertigende Glaube ift "nicht ein mussiger Gedanke im herzen, sondern solch' ein neu Licht, Leben, Kraft im herzen, welche herz, Sinn, Muth erneut, einen andern Menschen und neue Creatur aus uns macht." Bergl. Augsburg. Confession Art. 20. Apologie S. 105.

auf ihre eigenthumlichen Grundlagen zurückgeführt, ber verschüttete. Born tiefinnerlichen Gemuthelebens, aus welchem jebe außere Bethätigung fließen foll, wieder aufgegraben, die verirrten Gewiffen auf die rechte, sicher leitende Bahn gebracht und die von jenen willkurlichen Belaftungen schwer niebergebruckte Christenheit ihrer Burben entledigt. Allein wie in jenem maaßgebenden Grundsatz ber Reformation jedes Wort bedeutsam ift, so ist wie auf ben Begriff bes Glaubens, so auch auf ben ber Rechtfertigung bas gleiche, volle Gewicht zu legen. Gerecht fertigt vor Gott heißt der gläubige Mensch, nicht als ob ihm Sott eine frembe Gerechtigkeit eingegoffen, burch einen Akt magischer Umwandlung aus einem Sunder und Ungerechten einen Heiligen und Gerechten geschaffen, durch Sakramente und Saframentalien ihm die Rirche einen character indelebilis habitueller Gerechtigkeit, die Signatur zur ewigen Seligkeit. aufgeprägt hatte: sondern das glaubige Subjekt wird um seines Glaubens willen von Gott als gerecht angeschaut, Der lange muthige und barmherzige Gott nimmt bas aus der Gemeinschaft mit Christo in dem Gläubigen angelegte Prinzip für die Reihe der Evolutionen, die sich daraus organisch entwickeln sollen, in gnabenvoller Unschauung bie Potenz für bie unenbliche Summe der Aktionen, den Reim, die Anospe, für die Frucht: Bie nun in bem lebendigen Glauben, als nie ruhend gedachter Potenz an fich schon auch eine lebendige, aus dem innern nach bem auswendigen Menschen von allen Punkten aus immer stärker sich hervordrängende Reimkraft gottgefälligen Sandelns liegt, so wird diese Reimkraft burch nichts so febr zur Entwicks

lung gebracht, als burch ben Anhauch bes Bewußtseins ber freien, burch nichts eigentlich verdienbaren Gnade. Je weniger ber Mensch rucksichtlich seiner Seligkeit sich auf das Berdiensk seiner Werke angewiesen sieht, je weniger ihn das Bewußtsein seines stets übrigbleibenden realen Mangels um die Sewißheit der Gnade bringt, je zuversichtlicher er sein Heil in dem Liebes-rathschluß Gottes sich aufgehoden weiß: besto freudiger arbeitet er, dem niederdrückenden Gesühl der Schuld und Ungewißheit enthoden, an dem Werk seiner Heiligung, desto kräftiger schreitet fort der Prozest einer Sittlichkeit, die, weil sie weder der Furcht, noch der Lohnsucht entstammt, sondern dem Glauben an den, in welchem uns die freie Gnade Gottes dargeboten ist, auch als eine wahrhaft freie sich darstellt.

Enblich ist nicht außer Acht zu lassen, daß der Mensch gerechtsertigt wird nur durch sein en Glauben allein. Richt die Priesterschaft, nicht die Kirche, keine Creatur auf und über der Erde vermag ihn zu vertreten in seinem Werhaltniß zu Gott, für ihn zu glauben; nur er, er selbst vermag dieß zu vollbringen, iwdem er mit seinem innersten Leben auf die unmittelbarste Weise zu Gott in Beziehung tritt, die heilsame Gnade Gottes ergreist und sich von ihr ergreisen läßt. Was hülse hier jeder eitle Schein des Glaubens, der Menschen, nie aber Gott zu täuschen vermag? Was hülse ein kirchliches Gebot, eine Nothigung, ein schnöder Iwang zu einem Glauben, das doch kein Glauben wäre? Was hülse eine freiwillige Verzichtleistung auf das Gelbst in blinder Unnahme dessen, was die Kirche Glauben neunt? Auf diesem Sewissensfreiheit, welche die Reformation sich und der Welt erkämpfte, und ebenso ist nur eine weitere Folgerung aus dem materialen Hauptgrundsatz der Reformation, der Rechtsertigungstehre, jenes Prinzip, welches man gewöhnlich als das sormale neben jene zu stellen pflegt, nämlich das Prinzip von der freien Forschung in der heiligen Schrift, in welcher die gesammte Christenheit suchen darf, suchen soll, was zu ihrem Seile dient, an die Lehren und Aussagen weder der Priester, noch der Schriftsgelehrten gebunden.

So war der Geisteshauch, welcher die reformatorische Beeiner unaufhaltsam bahinwogenben Stromung wegung zu anschwellte, ein Hauch, nicht bes intellektuellen, sondern bes sittlichen Geistes, und nur baburch, baß er bie tiefsten sittlichen Beburfnisse bes menschlichen Derzens gleichsam aufthaute, vermochte er mehr als die Oberfläche, nur baburch vermochte er auch die Tiefen der Gesellschaft zu erregen. Der ursprungliche Impuls, welcher elettrifch in die Gemuther einschlug und in ihnen fortzitterte, war eine sittliche Aktion, eine Umkehrung bes gesammten sittlichen Bewußtseins, vollzogen innerhalb einer Perfonlichkeit, welche neben allem Wiffen und aller Geisteshoheit, boch auch wieder so aufrichtig und schlechthin auf bem Boben wurzelte, auf welchem alle menschliche Creatur gemeinsam vor ihrem Gott steht, bag auch die schlichteste Seele, bie nach bem Frieden mit ihrem Schopfer rang, in Luther's innerer Geschichte sich selbst wieder fand, daß auch ber ungelehrteste Mensch sich jene Strome lebendiger Erkenntniß anzueignen vermochte, welche von Luther ausgingen. Es war nicht

bloß Luther's hochherziger Mannesmuth, nicht bloß seine Liebe zum Bolk, nicht bloß seine Gabe, bessen Sprache in unübertressischer Weise zu reben, welche bas Wolk so mächtig zu ihm hinzog, sondern baß er es so ganz verstand, so lebendig, wie aus dem Gewissen "gemeiner Christenheit" heraus, so in dasselbe hinein sprach, das war der Punkt, durch welchen er des Bolkes Berz tras. Nur so geschah es, daß das Bolk, welches sich um die Interessen der Schule ebensowenig je bekümmert hat und bekümmern wird, als die Schule gewöhnlich sein Wohl auf dem Herzen zu tragen pslegt, so bald und allgemein Luther's Sache zu der seinigen machte, ihm lauschte, ihm solgte, sich für ihn begeisterte, als gewaltige Schutzmauer sich zwischen ihn und seine Gegner auspflanzte.

## Die Verknüpfung des ethischen mit dem intellektuellen Faktor im reformatorischen Lehrbau.

Als Schöpferin eines neuen Gewissens hatte sonach die Reformation eine mächtige Volksbewegung hervorgerusen und das mit der Erhebung gegen die hierarchische Autorität eine äußere Ausbreitung und innere Festigkeit verliehen, deren sich keine der früheren Erhebungen rühmen durfte. Als solche war sie die eigenste That des deutschen Geistes, war sie nicht eine Reformation, sondern die Resormation.

Fragen wir, wie sich die Reformation zu ihren historischen Vorbereitungen verhielt, zu jenen Anläusen, welche während des ausgehenden Mittelalters auf die Herstellung der Autonomie der bedeutsamsten Lebensgebiete unternommen wurden, und denen die Reformation so viel verdankte, so ist gewiß, daß sie diesen Dank nicht schuldig blieb. Sie nahm dieselben in sich auf, breitete über sie ihre schutzende Hand und pflegte ihre fernere

Entwicklung. Was bas staatliche und nationale Element betrifft, so bedarf dieß keiner besondern Nachweisung. Wichtiger ist es ihr Verhältniß zu ben Strebungen bes intellektuellen Geistes in's richtige Licht zu stellen. Wir erblicken ben wissenschaftlichen, Beitgeift, wie er fich im Beginn bes 16. Jahrhunderts gestaltet, in einer der Reformation nichts weniger als allgemein und schlecht= hin gleichartigen Richtung. Die Unterschiedenheit beider läßt sich kaum beutlicher aussprechen als in Erasmus Klagen über ben Eintrag, ber durch Luther's Werk bem Fortschritt der schonen Biffenschaften gethan werbe, in der Berwunderung Bembo's über die biblische Frommigkeit eines Melanchthon. Hier die völlige Losgetrenntheit einer libertinisch gewordenen Intelligenz von der teleologischen Basis, auf welcher die Reformation ruhte; bort die Unfähigkeit ober — vielleicht besser — schwache Unwillig= feit eines feinen und sonft wohlgesinnten Geistes, auf ben ganzen, vollen Ernst berselben einzugehn. Ein solcher Ernst war aber jest bas erste, wie bas lette Gebot einer immer brangvoller werbenben Zeit; die Periode zierlichen, nedischen Lanzenbrechens war vorüber. Die geistige Stromung bes Humanismus, zunachst des deutschen, mundete allerdings in die Reformation aus. Sie mußte es; es war nicht nur ihr naturgemäßer Weg, sondern es blieb ihr auch kein anderer Raum, seitbem ber romische Ratholizismus sich wieder enger in sich zusammenschloß und die heterogenen Elemente strenger von sich ausschied. Gelang es ihren Reprasentanten nicht um jeden Preis mit der Kirche Frieden zu machen, gewannen es die Alternden nicht über fich in Dunkel und Passivitat zuruckzutreten, so blieb ihr nur bieser

Weg übrig; aber auch hier nur auf Kosten ber bisherigen tonangebenden Alleinherrschaft ihrer Interessen. Insofern waren Erasmus Rlagen nicht ohne Grund. Die humanistische Stromung verließ ben zierlich ausgemauerten Kanal, den ihr die privilegirten Stanbe gegraben hatten, um von nun an ihre Gewässer mit ben mächtigen Wogen zu vereinigen, in welchen bie reformatorische Bolksbewegung ein stets tieferes und breiteres Bett burch Europa sich grub. Natürlich war es hier um ihre isolirte Eristenz geschehen. In ber nun nothwendigen Bermischung gab nicht sie allein ben vereinigten Gewässern Geschmack und Farbe, fondern nahm diefelben in überwiegendem Maaß ber kleinere Strom von bem größern an. Ohne Bild gesprochen: es vollzog sich hier ein stets wiederkehrendes Gesetz geistiger Naturordnung, wonach bas mahrhaft Große mit einer Art von Zauberkraft überall hin seine Wirkungen verbreitet und tiefe Einbrucke zurudläßt, wonach bas minber machtige Glement von bem machtigern beherrscht und in seine Lebenskreise unwiderstehlich hineingezogen wird. Die mächtigste Kraft aber liegt in ber gefunden Begeisterung bes sittlich religiofen Gemuthes, in ben Antrieben des in seiner Tiefe erregten Gewissens. Sie wurden wach in ber Reformation, ihre Forderungen auszusprechen, geltend zu machen, ber Mittelpunkt ber Zeitinteressen. Rach biesem Mittelpunkt fühlte sich daher jedes tüchtige und berechtigte Element ber Zeit unwillkurlich hingezogen, knupfte an ihm feine Faben an, empfing von hier nunmehr Richtmaaß, Biel, Läuterung. Auch die bisher bem behaglichen Genuß ihrer felbst hingegebene, zur praktischen Betheiligung am öffentlichen Leben wenig geneigte intellektuelle

Richtung ber Zeit vermochte sich biesem Gesetze nicht zu entziehen, Wir sehen in ihrem Schooße eine bedeutsame Scheidung vor sich gehn. Eine alternde Generation des Humanismus, scheu vor bem garm bes Tages zurückweichenb, stirbt langfam, zwar in tiefer Verstimmung, aber im unentbehrlich gewordenen Besit der alten Privilegien, auf ihren Lorbeeren ab; eine jungere dagegen, magnetisch von jenem Mittelpunkte angezogen, leistet diesem Zuge, bem mahren Zuge ihrer eigensten Natur, keinen Biberstand und führt ber reformatorischen Bewegung die bedeutenbsten Krafte zu. Melanchthon und Camerarius in Deutsch+ land, Calvin und Beza in Frankreich, und an sie sich anschließend Hotoman, die beiden Stephanus, Casaubon und viele Andere, sind die größten Repräsentanten dieser Bereinigung und gegenseitigen Durchbringung des humanistischen und bes reformatorischen Geistes. Reiner dieser Manner kam aus bem Kloster ober einer Rangstufe des Clerus, keiner von ihnen hatte sich selbst zunächst eine Bestimmung für die Kirche und bas Predigtamt gegeben, mehrere ließen sich selbst nur widerstrebend zu diesem Wirkungsfreis heranziehen ober blieben ihm beständig fern: alle aber. lebten und starben für die Sache der Reformation, führten ihr die ebelsten Krafte der Intelligenz, bie reichsten Früchte ber freiern Beitbildung zu und wurden nach und nach, jeder in seiner Sphare, ihre vorzüglichsten Saulen. Mit ihnen beginnt der wissenschaftliche Aufbau des protestantischen Lehrsystems. Fassen wir nun die Entstehung dieses Systems in's Auge, so arbeitete in ihr allerdings ein Prinzip der Negation, ein immer erneuerter Protest wurde erhoben gegen die tobte Autorität, eine entfesselte Subjektivität machte fich bem objektiven gegenüber geltenb, eine kritische Unruhe burchfurchte den Boben des bis dahin in Rraft und Anerkennung Stehenden. Und biese Kritik war mahrlich fühn! Zuerst galt es ber kirchlichen Autoritat. Papst, Bierarchie, Concilien, Kirchenväter, die gesammte Tradition wurden ber Reihe nach beseitigt; die Reformation zog sich auf den Schriftgrund zurud; nur er sollte als mahre Basis gelten. Aber auch hier spann sie ben obigen Faben fort. Der Begriff bes Canon wurde revidirt und eine Folge davon war die Entfernung der Apokryphen aus bem heiligen Cober. Wie viel lag in biefem Afte des kritischen Geistes, und doch that er sich auch hierin noch nicht Genüge! Bis in die Mitte des alten und felbst bes neuen Testamentes setzte sich bas Streben nach forschender Selbstvergewisserung über bie Quellen driftlicher Erkenntniß fort. Begnugen wir uns hier auch nur mit ber Erinnerung an bie große Summe ahnlicher Untersuchungen, von welchen bie hier namhaft gemachte Seite kritischer Thatigkeit begleitet war, so ist wohl unzweifelhaft, daß jener Geist freier Forschung, welcher im Sumanismus lebte, sich auf die Theologie der Reformationszeit vererbt, daß von dem scharfen Salz wissenschaftlicher Prufung sie mehr als einen nur leisen Geschmack erhalten hatte. Und doch ging aus foldem kritischen Prozeß ein Lehrbau hervor, in welchem jeder Theil des driftlichen Offenbarungsorganismus zu-feinem ungeschmalerten Rechte tam. Der Grund hiervon ist nirgend anders zu suchen, als in der kraftvollen Lebendigkeit, mit welcher bas teleologische Element der Reformation auch von ben Trägern ber freien Forschung festgehalten wurde. Jene fri-

burch die peravoia, burch einen ernsten Aft praktisch-sittlicher Selbstanfassung, durch eine nicht ohne ben herben Schmerz ber Selbstverleugnung vollziehbare kräftige Schwenkung von bem Auswendigen nach dem Inwendigen, von dem Vorwärts-nach bem Rudwärtsliegenden, das concrete Wesen und die furchtbare Macht ber Sunde klar wird; gleichwie ferner in Folge deffen mit bem rege geworbenen Gewissen jene Triebkraft entbunden wird, welche auf die intensivste Beise der Heilung des offenbar gewordenen Mangels zustrebt : so erblicken wir auch die werdende protestantische Theologie überwiegend bewegt von jenen sittlichen Problemen. Aus der perávoia und enisteoph wuchs ihre prosig hervor. Der erste Bersuch systematischer Zusammenfassung der protestantischen Doctrin in Melanchthon's Locis beginnt mit bem Artikel de peccato und sett sich fort in den Artikeln von bem Gesetz, ber Gnabe und ber Heilsordnung; ja als ob biese Punkte die allein auch für die driftliche Lehrwissenschaft in Frage kommenden seien, wurden die theoretisch=spekulativen Artikel von Gott, seiner Einheit und Dreieinigkeit, von ber Schöpfung, bem Mobus der Menschwerdung gar nicht zur Erörterung gebracht. Auch das erste dogmatische Werk auf dem Boben der nachherigen reformirten Kirche, Zwingli's isagoge brevis et christiana in evangelicam doctrinam, umfaßt nur bie Echren von ber Sunde, vom Geset, vom Evangelium, von Bilbern und von ber Messe. Die spätere große bogmatische Schöpfung auf bem Boben ber französischen Kirche aber, Calvin's Institutio lehnt sich zwar unmittelbar an eine schon geschichtlich vorhandene Glieberung bes Lehrstoffes an; allein auch sie hat ihre geistigen Aus-

gangspunkte nur in ber allerabsolutesten Anerkennung bes Faktums ber Gunde. Das subjektive Erfahrenhaben auf diesem Punkte nach seinem-ganzen Umfang intellektuell zu konstatiren, bahin neigte zunächst ber gesammte Schwerpunkt ber wiffenschaftlichen Interessen. Wir nannten aber bie Reihe ber Offenbarungserkenntnisse eine innerlich eng verbundene, und in ber That liegt in bem Christenthum eine immanente Systematit, eine bialektische Selbstbewegung ber Begriffe zu einander hin, Fraft welcher ein Artikel ben anbern forbert und biese Forberung, wenn nicht schon im Anfang, boch mit ber Beit unausbleiblich geltend macht, ein lebendiger Trieb nach innerer Abrundung zu einem organischen Ganzen. So wie baher auch ber wiffenschaftliche Geist einmal auf bem Punkte angelangt war, ben wir als ben prinzipiellen ber Offenbarung bezeichnet haben, sobald es auf Diesem Punkte keiner gegenseitigen Werstandigung mehr bedurfte, sobalb baburch jenes teleologische Interesse ber Reformation einmal seinen festen dogmatischen Ausbruck empfangen hatte: so konnte der intellektuelle Geist auch bei der schärfsten Handhabung bes Geschäftes der Kritik von seiner sicheren Bahn im Ganzen sich nicht mehr verlieren. Und ware ber Canon schon zu Luther's Beiten in bem Grabe Gegenstand freier Untersuchung gemesen, wie er es in Deutschland seit Semler geworden, und hatte schon bamals ber philosophische Trieb so ungehemmt sich in ben mannigfachsten Systemen entfaltet, als es in unsern Tagen geschehen ift: so ware, bei gleicher Bertiefung ber Eräger ber Forschung in die maaßgebenden sittlichen Interessen der Reformation, der protestantische Lehrbegriff, wohl mannigsach im Einzelnen mobificirt und berichtigt, im Großen aber gewiß kein anderer geworben, als er vorliegt. Die Theologie nahm dann jenen Stanbpunkt ein, von welchem allein eine wahrhafte und großartige Gesammtanschauung ber durch die Weltgeschichte sich hindurchziehenden Offenbarungeokonomie möglich ist; sie besaß bann bas geistige Auge, welches nothig ist, um die richtige Stellung des in feiner Vereinzelung Tobten, Bufälligen, Willfürlichen im lebensvollen Zusammenhang mit dem Ganzen zu erkennen; sie besaß bann bas geistige Sensorium und Saugabersystem, burch welches der Mensch den in der Schrift ihm gebotenen gottlichen Nahrungsstoff als solchen lebendig erkennt und sich assimilirt. Damit aber waren nicht nur alle Digreffionen bes fritischen Geiftes un= möglich geworden, welche von vorn herein auf einem eigentlichen groben Defekt des Subjekts in der innern sittlichen Auffassung des Christenthums beruhen, sondern es wurde auch, wo irgend die intellektuelle Kritik im Ganzen auf dem rechten Wege, doch im Einzelnen ihrem eigenen Buge bahingegeben, zu Ertremen sich verlief, diese Ginseitigkeit in einer ethischen Kritik ihr Correktiv gefunden haben, nur dasjenige ausgeschieden worden sein, was sich für die Synthese beider als das Inhaltlose, Unvollziehbare herausgestellt hatte. Ohne 3weifel ware auf diesem Wege manches Einzelne aus den Augustinischen Theologumenen, diese und jene Construktion ber gottmenschlichen Personlichkeit bes Erlosers, eine und die andere Theorie des von ihm vollbrachten Werkes, manche eschatologische Bestimmung schon damals stark in Anspruch genommen worden. Aber jener ganze Lehrhau, der bes Menschen Sunde und Schuld, die Unmöglichkeit eines Verbienstes und Bestehens vor bem heiligen Gott, die Nothwendigkeit eines gottmenschlichen Versöhners und Erlösers, ein prophetisches, hohepriesterliches und königliches Walten desselben, eine Vollendung der Creatur nach Seele und Leib in einer jenseitigen Gemeinschaft der Heiligen bekennt, ware wohl in keinem dieser Stude alterirt worden.

### Die Synthese des Protestantismus und ihre Folgerungen.

So besteht der Protestantismus in der lebendigen Synthese des freiesten und schärssten intellektuellen, mit dem reinsten, ernstesten und tiefsten ethischen Geiste, während im Katholicismus der ethische Geist weder rein noch tief war, und darum auch der intellektuelle Geist ohne Gesahr nicht frei sich bewegen durste. Das Prinzip der freien Forschung ist ein Corollarium der Lehre vom rechtsertigenden Glauben als Selbstglauben. Diese aber solgt mit Nothwendigkeit aus den ethischen Grundanschauungen der christlich paulinischen Doctrin. Wo diese mangelten oder abgeschwächt waren, da erfolgte, wie unten gezeigt werden soll, schon im Zeitalter der Resormation selbst, unvermeidlich ein rationalistischer Zersehungsprozeß.

Es ergeben sich uns aber aus biefer Bestimmung bes prinzi-

piellen Wesens des Protestantismus zwei der allerwichtigsten Folgerungen.

Der Protestantismus hat bas intellektuelle Element nur in ber engsten, aber zugleich freiesten Synthese mit bem ethischen. In diesem Sage liegt zunächst die Anerkennung einer Kraft der Intelligenz, welcher in fich und um ihrer selbst willen eine Berechtigung und Anspruch auf Geltung zukommt. Es ist aber auch bas Weitere barin enthalten, baß die Ausbildung bieser Kraft, bas Reich welches sie begrundet, die Interessen welche sie verfolgt, nicht schlechthin und als solche in die Sphare bes Protestantismus fallen, ober, wenn bieß, hochstens nur in negativer Beise, nämlich so, baß ber Protestantismus nicht wollen kann, daß dieser Kraft ihre naturgemäße Bethätigung irgendwie verkummert werbe. Denn ber Protestantismus ift seiner Natur nach ethisch - teleologisch, b. h. er arbeitet aus bem lebendigen Drang nach sittlicher Beilsbeschaffung, er will die Welt von ber Sunde frei machen burch die innerlichste Aneignung bes von Gott in Christo uns dargebotenen Seiles. Er strebt nicht nach Begrundung eines Reiches ber Intellektualität, sondern eines Reiches ber Heiligung aus bem Glauben, eines Reiches Gottes, bessen Burger nicht bie Bissenben, sondern auch die Nichtwissenden zu werden bestimmt sind; er ist dieser seiner Natur nach gang-eigentlich ein kirchliches und kirchenbilden bes Prinzip. Nun erkennt zwar ber Protestantismus in ber Intellektualitat an sich nichts weniger als eine geborene Gegnerin seiner ethischen Zwecksetzung; er nimmt eine hohere Einheit ber geistigen - Menschheit an, in welcher bie unterschiebenen Strebkräfte, soweit

sie auch für den Augenblick aus einander gehn, doch zulett wieder zusammengehn muffen; er weiß bemnach auch, bag bas ernste und grundliche Streben bes intellektuellen Geistes in letter Instanz bazu hinführen muß, ben Ausbau bes Reiches Gottes fördern zu helfen. Allein er weiß auch, daß diese ideale Einheit eine erst werbende, noch nicht gewordene, baß ber intellektuelle Geist, indem er ein von dem ethischen unterschiedener anderer ift, in ber Freude an seinen Schöpfungen geneigt ist, fich nur auf fich felbft zu beziehen, einfeitig nur um feinem eigenen Buge gu folgen, baß er ferner von ber allgemeinen labes ber Gunbe mit afficirt ift, und wie er aus ersterem Grunde oft erft auf großen Umwegen zur Wahrheit hin, so aus dem zweiten Grunde häufig von der Wahrheit abführt. Rur insofern der intellektuelle Geift bereits bahin gelangt ist, in jene prinzipielle Ginheit mit bem ethischen Geiste auf freie Beise einzugehn, nur insofern er in dem tiefen Ernft ber Mitarbeit an ber Beilebeschaffung auch sein eigenes lettes und höchstes Ziel gefunden hat, ift er zugleich ber eigenthumlich protestantische. So lange ihm aber bieser teleologifche Jug fehlt, so lange er in obigem Sinne kein kirchenbildenbes, heiligungförderndes Element aus fich herausarbeitet, feine -Kähigkeit, in die ethischen Zwecke bes Protestantismus als kirchlichen Prinzips einzugehn, nicht nachgewiesen hat: so lange fallen auch seine Produktionen nicht in den Umkreis des Proteftantismus, so lange kann sie bieser nicht erkennen als legitime Ausprägungen seines Wesens. So lange ber intellektuelle Geift in jener teleologischen Richtung sich nicht felbst ergriffen hat, wird der Protestantismus ihn nun zwar einerseits nicht als den

feinigen anerkennen, ebensowenig aber wird er ihm andrerseits die Sphare freier Bewegung verkummern; er wird ihn in seiner Auffichbezogenheit nicht als ben geborenen Feind, sondern als den noch nicht gewordenen Freund betrachten. Bie für die ganze bloß an sich dahingegebene Welt, so soll er auch für die an sich bahingegebene Biffenschaft stets ben tiefen, mannlichen Baston ber Sunde erklingen laffen; er foll biefer, wie jener gegenüber die Stelle des beständig machen Gewissens einnehmen. Er fon die Wiffenschaft, indem er ihr das Gewiffen, den tiefsten fittlichen Ernst, das tiefste sittliche Interesse einhaucht, auf freie Weise zu fich herüberziehen, zur freien Genoffin machen und so fortwahrend jene Synthese erhalten, die sich in seinen ersten Begrunbern vollzog. So ist die protestantische Wissenschaft frei, aber frei nur in der unerzwungenen Ergreifung ihrer ethischen Motive. Auch biefe Art von Freiheit kann man vielleicht mit bem Ramen ber Knechtschaft brandmarken wollen; aber gewiß nur ba, wo man überhaupt sich gewöhnt hat, die wahren sittlichen Interessen nicht mehr zu beachten. Auch handelt es fich für ben sittlichen Menfchen keinesweges um Dienen ober nicht Dienen, sondern um bas wem? Dienen. Andererseits aber wird allerdings der Protestantismus den Vorwurf des Knechtenwollens nur da mit voller Wahrheit zuruchweisen burfen, wo er jene Synthese in vollkommen freier, burch keine außere Mothigung erzwungener Beise zu Stanbe kommen läßt.

Wir haben aber aus jener Synthese noch eine zweite Folgerung zu ziehen. Ist ber historische Charakter bes Protestantismus ber, daß er in allen Beziehungen, und auch als Triebkraft wisfenschaftlicher Forschung, sich stets in den Mittelpunkt ber sittlichen Probleme versetzt und aus dem Drang der Heilsbeschaffung arbeitet, ist ebendarum jene Sphare bes Geistes, welcher es an diesem teleologischen Hintergrund gebricht, nicht die spezisisch protestantische: so entaußert sich ber Protestantismus seines eigentlichen Charakters, sowie er aus ber Continuitat jener sittlichpraktischen Impulse tritt, welche ihn geboren haben. Aber nicht nur seinen Charakter gibt er auf, sondern auch die eigenthumliche Gewalt, mit welcher er bie außer seiner Sphare liegenden geis stigen Potenzen anzog und mit sich zu gleichen Zielen einigte. Mit dem intellektuellen Element hat er ein Prinzip stets sich fortsetzender Kritik aufgenommen; diese Kritik ist, wie gezeigt, für ihn Lebensbedingung, findet aber ihr nothwendiges Gegengewicht in jenen ethischen Trieben, welche jeder falschen Kritik widerstehen, indem sie ihr Anerkennung abnothigen. Ohne bieses Gegengewicht ist es vollig unbestimmt, wohin die Kritik sich verlauft, weil die abstrakte Freiheit des intellektuellen Geistes bestimmte Ziele nicht kennt. Ift nun ein formeller Rationalismus an sich schon die Basis des intellektuellen Geistes, und ist ein materieller, in wie mannigfache Gestalten er sich auch kleiben moge, wenigstens das mogliche Enbresultat ber fritischen Arbeit bes sich lediglich auf sich selbst beziehenden intellektuellen Geistes: so ist offenbar in gewissem Sinn auch ber Nationalismus bem Protestantismus ebenso sicher immanent, als er ben intellettuellen Geist als Bundesgenossen sich zugesellt hat. Der Protestantismus trägt — nur in ganz anderem Sinne, als es seine Gegner wollen — eine Tendenz zum Rationalismus in sich und

bringt sie zur Reise, sobald er von der vollen Idee seiner selbst abfällt, d. h. sobald jenes Prinzip der Negation, der kritischen Unruhe, welches so wesentlich zu seinem Lebensgeiste gehört, seiner Synthesis mit der ethischen Grundstimmung entzogen wird. Es ist daher immer vorwiegend die Schuld des Protestantismus selbst, die Folge einer von ihm verursachten Herabstimmung kräftiger sittlicher Lebensspannung, wenn er dem Rationalismus zur Beute wird. Er hat Niemand so sehr deshalb anzuklagen, als sich selbst.

Daß wir aber in einer Periode folder Selbstanklage leben, wer mochte es leugnen? .

**₹**·

•

## Zweiter Abschnitt.

Die Entstehung des modernen Antichristianismus in Deutschland mit Rücksicht auf die religiöse Gesammtentwicklung des deutschen Protestantismus und ihren Zusammenhang mit der politischen seit der Reformation.

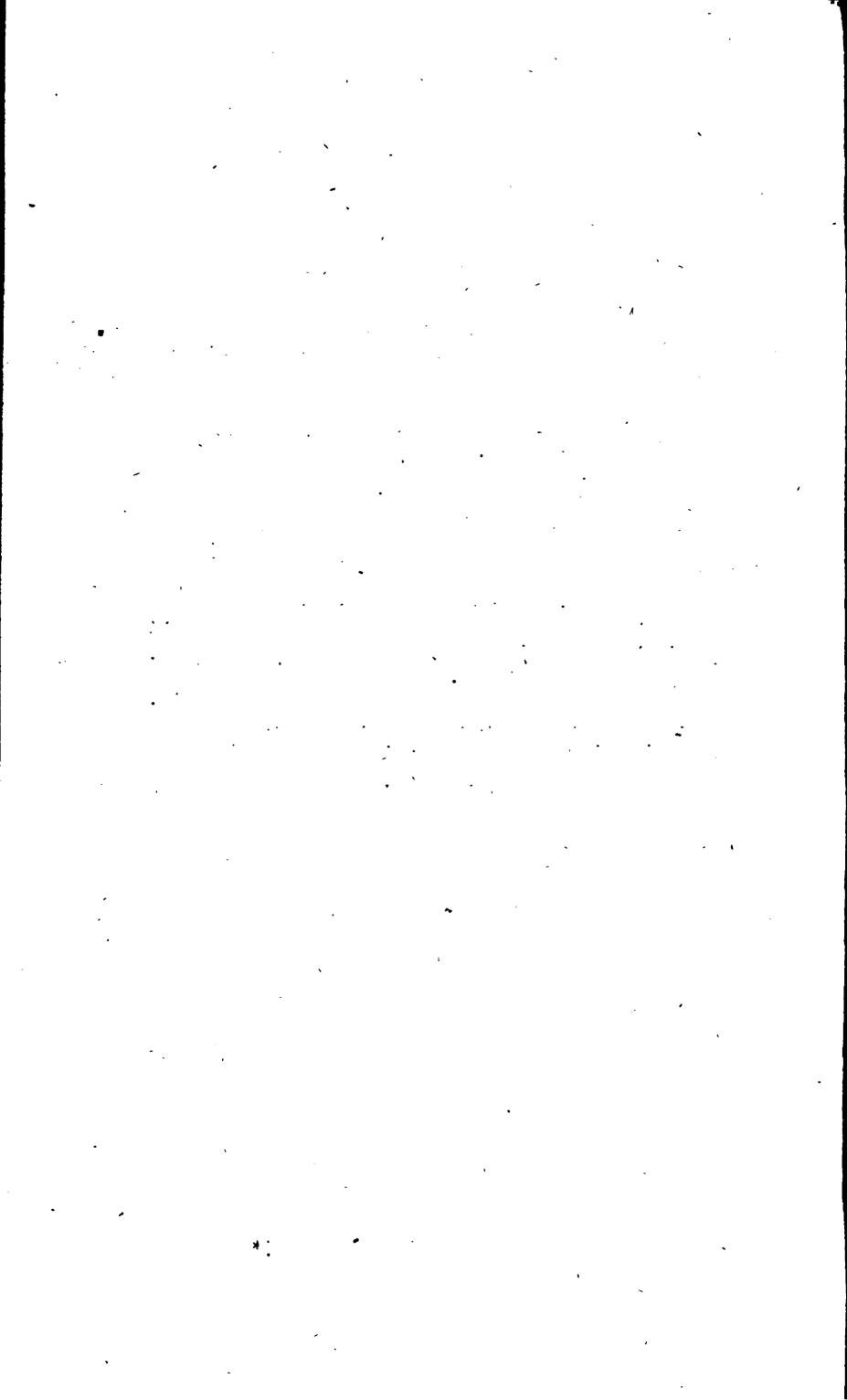

### Ein Blick auf verwandte Erscheinungen in Italien, Frankreich und England.

Die Weltgeschichte kennt vier auseinander solgende Zeiträume, in welchen ein entschiedener Unglaube, eine unverhüllte Feindschaft gegen das Christenthum bei den Hauptvölkern Europa's gewissermaßen die Runde machen, indem sie meist in den obern Sphären der Gesellschaft sich erzeugen und von da in die mittleren hinabdringen, in beiden aber als die Spige der Bildung gepstegt, bewundert werden, einer Art von Cultus sich erfreuen. Italien macht im 15. und 16. Jahrhundert den Ansang; im 17. und 18. folgen England und Frankreich nach, im 19. schließt Deutschland den Reigen. Es ist wohl der Rühe werth bei diesem Faktum vorläusig etwas zu verweilen.

Wer unter uns ware nicht gelehrt worden, bei Erwähnung bes Mediceischen Zeitalters alsbalb in eine Art obligaten Ent zückens zu gerathen? Wem vergegenwärtigte sich nicht sogleich

eine Reihe von Namen, welche in der Geschichte der Alterthums-. wiffenschaften, der Philosophie, der Politik und Historiographie, der Dichtkunst, Malerei und Bildnerei, der kunstlerisch gestal= teten Lebenssitte und des feinen, behaglich prächtigen Lebensgenusses vom höchsten Glanze umstrahlt bastehn? Nur benkt dabei freilich selten Semand an die Unterlage, auf welcher biese schimmernde Bildung geruht hat! Ihre Zeit war die Zeit des mit raschen Schritten seiner Auflösung entgegengehenben nationalen und staatsbürgerlichen Lebens von Italien. Kein Abschnitt ber wechselvollen italienischen Geschichte weist einen Zeitraum auf, im welchem das Band nationaler Berknüpfung unter den einzelnen Wölkerschaften lofer, Ginn und Interesse bafür schwächer, Egoismus und gegenseitige Eifersucht größer, bas Partheimesen kleinlicher, die Politik gewissenloser, arglistiger und gewaltthatiger, die achte Liebe zur Freiheit in der Masse unnachhaltiger, bei ben Wornehmen tauschenber, die Sitten lockerer, das gefammte Leben von wahrhaft großen und ebeln Motiven entblößter gewesen ware, als die Beit, wo die machtgierigen Bisconti's, die bespotischen, graufamen Sforza's, bie geldreichen und verschwenderischen, klugen und feinen Medicis' die Geschicke Italiens lenkten, auf ben Trummern ber einst im Kampf gegen bie Hobenstaufen glorreich erstarkten vaterländischen Republiken ihre Alleinherrschaft begründeten, wo Marchiavell den verbrecherischen Wor= gia's seine Rathschläge ertheilte und ber papstliche Stammvater diefes Hauses, dem allgemeinen Zuge folgend, selbst aus dem Erbe bes heitigen Petrus Kamilienherrschaften für seine Bastarbe herausschneiben zu wollen sich nicht entblobete. Gewiß, groß war

# Zweiter Abschnitt.

Die Entstehung des modernen Antichristianismus in Deutschland mit Rücksicht auf die religiöse Gesammtentwicklung des deutschen Protestantismus und ihren Zusammenhang mit der politischen seit der Reformation. schaft gehörte zu jenem Schaugeptange, durch welches "bie Enrannen ber Städte" ihre Bolfer zu blenden fich bemuhten, ju ben anmuthigen Spielen, mit welchen die höfische Ueppigkeit es liebte fich zu ergößen. Die ebeln Kräfte eines hochbegabten Wolkes, welche einer altseitigen Erneuerung ber sittlichen und politisch-nationalen Eristenz des Vaterlandes vielleicht noch gewachsen gewesen waren, wurden von diesen Zielen ab-und jener bloß literarisch = kunftlerischen Eristenzweise zugelenkt, welche Italien seitbem allein geblieben ift. Diese alle höhern Triebkräfte aufzehrende, dem Volksinteresse entfremdete, von jeder ernst teleologischen Basis abgeloste, aristokratisch lururirende literarische Bewegung Italiens erzeugte endlich jene religissen Bustande, auf die wir oben hingedeutet haben, die uns aber wieder lebendig vergegenwärtigt werden durch Savonarola's Schilderung ber schlechten Pralaten: "Gehst bu zu diesen cerimonidsen Pralaten, fiehe, fie haben die besten Worte bei der Hand, die man nur hören kann. Rlagst bu ihnen bie gegenwärtige Noth ber Rirche, gleich wirst bu horen: ""Ja, Pater, Ihr habt Recht, man kann nicht mehr leben, wenn Gott uns nicht erneuert; ber Glaube geht zu Grunde."" Aber im Herzen behalten sie ihre Bobheit, und machen Gottes Feste zu Teufelsfesten. Da fagt einer zum andern: ""Bas bunkt dir benn von unferem driftlichen Glauben? wofür haltst du ihn?"" Und dieser antwortet: ""Nun du kommst mir boch als ein rechter Tropf vor; der Glaube ift nur ein Traum, eine Sache für die empfindfamen Beiber und Monche.""

Dergleichen Reben aus ben Rreifen ber in Italien weit ver-

breiteten humanistischen Bildung find auch von fonsther bekannt: menig beachtet ift aber bis jett, daß Italien vielleicht burch nichts so sehr, als gerade burch bie einseitige Pflege literarischer Interessen, die man gewöhnt ist ihm so hoch anzurechnen, um seine Reformation gebracht worden ist. Die vom Humanismus ausgehende kritische Anregung war bei Vielen und vielleicht ben Bebeutenbsten bereits bis zu jenem nihilistischen Resultate gelangt; aber boch noch lange nicht bei Allen. Wie hatten sonst überhaupt bie von jenseits der Alpen empfangenen Einbrucke noch haften konnen? Freilich waren hier jene Ginbrucke schon weit schwächer, als auf ihrem ursprunglichen Boben. Bunachst ging alles, was Luther unter seinen Deutschen gerabe burch seine grundbeutsche Personlichkeit wirkte, auf bem fremden Boben und für die fremde Bolksthumlichkeit verloren. Ferner gelangte weber bie munbliche Rebe, noch gerabe jene Schriften Luther's, in benen er zum Bolt sprach, die schönsten, von sittlich televlogischen Glementen erfülltesten, bie beutschen, nach Italien hinüber, ober, wenn bieß, nur in Uebersetzungen, welche keine Sprache vollkommen treu zu liefern im Stande ift. Das tiefere Berstandniß der Reformation war also hiedurch merklich gehemmt, ihr Eindringen beschränkt auf die Rreise, wo wenigstens einige gelehrte Bildung herrschie. Deren gab es nun allerdings in Stalien bamals mehr, als in irgend einem andern Lande Europa's; die Reformation war daher hier darauf angewiesen, durch die intellektuelle Worbereitung und Anlage bes Italieners sich viele anbere Forberungsmittel ersetzen zu lassen. Allein bas einfeitige Literarische Interesse hatte hier leiber bereits jedes andere in dem

Grabe verschlungen, daß sich auch die Beformation vorzugsweise nur von ihrer literarisch- kritischen, nicht von ihrer teleologischen, ethisch = religiosen Seite im Bewußtsein bes Italieners reflektirte. Imar sehen wir burch ihre Einwirkung auch bort bie literarischen Rreise sich wieder mehr mit religiosen Interessen fullen und einzelne herrliche Bluthen evangelischen Geiftes und Lebens aus bem Boben Hesperiens hervortreiben; aber bergleichen Erscheinungen sind nur vereinzelt. Wo das ethisch-religiose Element von Deutschland her wirklich einschlägt in die Gemuther, ba ift es entweder, wie bei ben Mannern bes Oratoriums der gotts lichen Liebe, nicht fark genug, um ben Bruch mit ber Curie consequent zu Stande zu bringen, ober wo bieß, wie bei ben Gelehrten Ober - und Mittelitaliens ber Fall mar, ift die Erregung der ethischen Subjektivität nicht tief und stark genug, zu sehr schon im Voraus von bem bloß wissenschaftlich kritischen Interesse überwuchert, um bie von diesem bereits gewonnenen mannigfaltigen Standpunkte grundlich zu berichtigen. Es ift wesentlich die nicht genugsam überwundene oder ganzlich unüberwunden gebliebene, aus bem Papftthum, wie aus bem Studium ber Alten herrührende pelagianische Reigung und Gewöhnung ihrer Träger, und in Folge hievon, die sich oft wiederholende Läuschung, ben Reiz bloß wiffenschaftlicher Betheiligung an den Glaubensobjekten mit der religiosen und sittlichen Betheiligung selbst zu verwechseln, welche aus ber italienischen Reformation so fruhzeitig jene kritischen Auswüchse hervortrieb, die in der Form des Untitrinitarismus sich zusammenfaßten und für sie spezifisch und beinahe herrschender Charakter geworden

find, mahrend bei Luther und Calvin, beren ganger Lehrbau auf der tiefern und vollern Anfassung des ethischen Menschen ruhte, auch das Trinitatsbogma stets nur im organischen 3wfammenhang mit ben praktischen Doctrinen bes Chriftenthums, ben Lehren von der Gunde und ber Erlosung construirt wurde, und sie fich baher mit bem Wesentlichen, bes, wenn ichon formell mangelhaften alten Symbols befriedigt erklaren konnten. Jenes bem Protestantismus eigene Prinzip ber Negation, seiner angebornen Synthese mit bem ethischen Geiste entruckt; bewegte sich bei ben Italienern mehr ober minder in einer bes erforberlichen Gleichgewichts entbehrenden Freiheit und Allgemeinheit, und brachte sich fritisch um die Substanz bes biblischen Glaubens, nicht weil es die ethischen Funbamente beffelben untergraben, sondern weil es sie entweder nie gekannt ober nie beachtet hatte. Daher von Seiten bes überwiegend fritischen, literarischen, nie aus bem Wirrfal theoretischen Habers herauskommenben Schulprinzips, selbst ba, mo es kirchlich werben will und, wie in ber Schweiz, im italienischen Theil von Graubundten ben hierarchischen Verfolgungen entruckt, kirchlich werben kann, jene Unfähigkeit zu tüchtiger, weil auf praktischem Ergreifen und Ergriffensein ruhenber Gemeinbebilbung, baher wo es, wie in Polen, gemeindebildend wirb, die wissenschaftliche Monstrofität, Die kirchliche Unkräftigkeit des Socinianismus.

Wenden wir und zu Frankreich und England, so weist uns in beiden Ländern die Erforschung unseres Gegenstandes auf die Geschichte des, dort mit der Reformation beginnenden Kampfes zwischen der Staatseinheit und Religionsfreiheit zurück.

Naft ebenfoviel einheimischer, als frember Saamen fprießt in Frankreich aus dem Boben einer volkreifen Nationalität in kraftigen Trieben evangelischer Kirchenverbesserung hervor. Vom Prinzen des königlichen Hauses bis zum schlichten Landmann; pom Großwürdentrager bes Reiches bis zum armen Tuchweber und Wollkammer herab, wendet sich ihr der edlere empfängliche Theil ber Nation zu. Aber zunächst bietet ber Lebensernst, bie Sittenstrenge des französischen Protestantismus dem lieberlichen Hof und seinen Dependenzen in der Nation einen Anstoß, den bas momentane Gefallen an bessen Geistesfreiheit nicht zu besiegen vermag; sie erscheinen zuerst als lächerliche Pebanterie, gestalten sich aber immer mehr zum lauten Vorwurf und werden darum endlich zum Gegenstand bes wuthenbsten Haffes. Ferner widersteht dem in Frankreich schon fark im modernen Sinne entwickelten monarchischen Prinzip das bem calvinistischen Proteftantismus theils eigene, theils burch bie Berhaltnisse aufgebrungene Streben, sich kirchlich und politisch in gewissen republis kanisch-freien Formen zu organisiren. Endlich broben ber Ginfluß und die langstgenährten Absichten Frankreichs auf das vielgetheilte, und gerade jetzt vom religiösen Zwist mehr als je zerrissene Deutschland vereitelt zu werben, wenn gleicher Zwift bie beimischen Kräfte zersplittert, und boch erscheint die Größe Frankreichs "einer Messe werth." Mit der Annahme dieses faktisch schon Franz I. leitenden Grundsatzes zur Richtschnur ber Politik ward Frankreichs Gewiffen bem welflichen Bortheil, seine Bukunft dem Jesuitismus verkauft. Berkauft : benn Frankreich wirkte für Erhaltung und Restauration des romischen Systems nicht aus

blidder Bkgotterie, wie Spanien, fondern mit dem vollen Bewußtfein, sich ber Unwahrheit fatt ber Wahrheit verbimbet zu haben. Dem Jesuitismus: weil es die egoistische Absicht hinter ben speciosen Schein bes Heiligen versteckte, die Religion als bloßes Mittel zum 3weck bei ber Hand haben wollte. Durch solche eingefleischte Selbstsucht, durch folche absichtliche Umsetzung ber Religion in ihren Schein, in Heuchelei, ward Frankreich im Grund ber naturliche Ramerad, und nur wenn aus dem Rameraben ein gefährlicher Rival zu werden drohte oder geworden war, ausnahmsweise ber Gegner des Jesuitenorbens. So hat es sich auch von da an bis heute in Frankreichs offentlichen Berhaltniffen niemals ernsthaft um Religion gehandelt; vielmehr bestand die ganze Religion Frankreichs in Berfolgung ber Hugenotten, und felbst biese hatte einen politischen 3med. Richelieu's Beit ift biejenige, welche ben entschiedenen Billen Frankreichs realisirte: Ein Gott, Ein König, Ein katholisches Frankreich! Mun ist es wahr: Frankreich hat die Früchte katholischer Ginheit, monarchischer Geschloffenheit, eines absolut katholischen und katholisch absoluten Thrones geerntet; aber nicht blos die süßen, sondern auch die bittern. Konnte ein so schnödes Spiel mit der Religion bem reißenden Strome ber Entsittlichung, welcher von bem heuchlerisch = bigotten Hof ausging, Einhalt thun? Konnte ber Jesuitismus\*) bie Gemuther bes Bolkes innerlich erschließen,

<sup>\*)</sup> Ein kirchliches Blatt bes französischen Protestantismus charakterisirt den Jesuitismus auf folgende treffende Weise: "Der Jesuitismus ist ein Vertrag, ein Abkommen zwischen dem Bedürfniß eine Religion zu haben und dem Verlangen keine zu haben, zwischen dem Glausben und dem Unglauben, dem ewigen Leben und dem gegenwärtigen,

Reime lebenbiger Sittlichkeit in ihnen niederlegen? Konnte bem Lande von daher irgend die Sammlung ebler Kräfte ersetzt werben, welche es in den Hugenotten, seinen Tüchtigsten und Besten, den alleinigen gesunden Vermittlern eines organischen Entwick-

awischen Gott und ber Weit. Man ist nicht, man kann nicht, man wagt es nicht, absolut hier auf Erben ohne Frommigkeit zu sein. Seber hat Troft ober Hoffnung nothig, man hegt Furcht, es gibt bose Tage, ber Glaube an die Ewigkeit macht Eindruck ober fault beschwerlich. Rurz man hat einen Glauben nothig, um für seine Absichten zu sorgen, seine Imede zu erreichen. Aber auf der andern Seite will man nicht Buße thun, sich nicht bemuthigen, benn bas ift gegen ben Anstand; man trägt nicht Gorge bie Berftreuungen oder die Gunde zu meiben, benn man muß sich boch beluftigen; vor allem fürchtet man auf bie Ichheit zu verzichten, benn diese ift gerade bas Theuerste. Man hat einen Abschen vor ber Bekehrung, benn man mußte aufhören, sich selbst anzugehören, und nach seiner Reigung zu leben. Slücklicherweise läßt sich aber mit bem himmel ein Bergleich foliegen. Man marktet; - Gott verlangt mein Leben: ich gebe ihm einen Theil bavon, die Stunden ber Meffe, die Tage ber Feste. Gott verlangt mein Herz: ich gebe ihm fromme Uebungen, Kasteiungen, selbst Geißelungen. Sott verordnet einen Dienst im Geist und in der Wahrheit: gut; ich bin einverstanden, er habe meine Wiedergeburt bei ber Taufe und mein Testament voll Messen und des opus operatum, soviel er nur will. Gott verlangt eine Rirche, bie fein Wort bekenne und es in Ausübung bringe: nichts ift leichter! haben wir nicht herrliche Tempel, eine gutbesolbete Prifterschaft, Dr= den, gewandte Gewiffenerathe in Eskobar und Moullet, und, um dem Sanzen die Krone aufzusegen, einen unfehlbaren Pabst, so daß wir ganz sicher find, so heitig zu sein, als nur die Absolution uns machen kann, und viel rechtgläubiger und strenggläubiger als bas Evangelium selbst." Freitich, wird weiter bemerkt, ist dieser Formalismus, "ber ben himmel verschachert und ein Minimum von Frommigkeit festset, ber das Geelenheil will, aber es zu einem herabgefetten Preise will," nur die bestimmtere Verkörperung bes streng römischen Ratholizismus über-

tungsganges von einer unfreien zu einer mahrhaft freien religiosen Denkweise, gewaltsam von sich ausstieß? Konnte die arge Supokrifie, welche die Erbfunde bes katholischen Frankreich geworden war, den aufgeweckten Geistern einer Nation verborgen bleiben, welche an Ausbildung raffinirten Weltverstandes bereits allen übrigen so weit vorausgeeilt war? Konnte es ausbleiben, daß ihnen, den Boglingen ber Jesuiten, die keine andere Religion kannten, keine andere kennen burften, alle Religion überhaupt war als das erschien, was die Religion des offiziellen Frankreich witklich war? mußte nicht zur Verachtung eines fittlich und intellektuell entwertheten Glaubens fich ber Daß gefellen, wenn feine Organe burch berben Druck die ftrebenden Geifter nieberhielten, wenn nach ber einmal eingegangenen Sollbaritat bie Mitare biefer Religion ben Thron, biefer Thron bie Altare gu finden fich vermaß, bas arge Wefen der einen bem argen Wefen der andern zur Folie fich hergab? Die französische Literatur bes 18. Ishrhunderts, welche durch die Polizei der Minister-Cardnale nicht unterdrückt werben konnte, vielmehr in bie ichleichenbe Beimlichkeit ber geistreichen Parifer Cirkel zurückgebrangt, nur an giftigem Hohn gegen alles Hohere, an Intensität ihrer corroswen Wirkungen zunahm, die Revolution, das Jahr 1793, hat auf diese Frage Antwort gegeben. In ihnen traten die Ergebnisse

hatet. Kom personisiziet biesen, wie ber Besuktikmus seinerseits Wom personisiziet. "Aber" — heißt es endlich: "es gibt einen Orden und einen Geist des Ordens, und selbst unter benen welche: nieder mit den Jesuiten! rusen, erschallt dieser Ruf oft mit keinem größern Recht, als der Rusz Diebe! Diebe! aus dem Wund von Spisbuben selbst erschallt."

einer breihundertjährigen Entwicklung zu Tage, mahrent welchet Frankreich sich sittlich entleert, des Gewissens begeben hatte. Die Consequenz ber Geschichte ift unerbittlich. Man hatte Zesubtismus ausgesäet: so mußte man Atheismus und Materialismus ernten. Und so unwiderstehlich stürzt das einmal übertäubte Bewissen nicht blos den Einzelnen, sondern auch eine ganze Nation von Berhängniß zu Berhängniß, baß selbst nach vorübergehender blutiger Entzweiung die beiben feindlichen Pole nothwendig fich wieder einigen, zum Bunde fur bie Große und Einheit Frankreichs von Neuem bie Hanbe reichen muffen. Des Beuge ift die Geschichte von Napoleons Wiederherstellung der Altare bis auf die bekannten Erklarungen und Thaten bes Ministeriums Guizot. Ein richtigeres Berftandniß seines sechzehnten Jahrhunderts ist selbst dem gebildeten Frankreich bis heute noch nicht aufgegangen \*), ja seit 1804 hat jede der brei sich ablöfenden Dynastieen Frankreichs zur Religion Richelieu's zuruck kehren, das Wolk in steigenbem Maaße den Jesuiten überlassen muffen. Die Umgestaltung ber politischen Verfaffungsformen hat hierin nichts geandert. Die Jesuiten und ihre Religion sind nach wie vor eine Springfeder in dem Raderwerk der franzosischen Politik geblieben. Diese Religion ist es, welche in unsern Tagen Die Ranonen bes freien, machtigen Frankreich missionirend gegen das wehrlose Tahiti richtete; sie hat das atheistische und materialistische Publikum des National zum Enthusiasmus für Düpetit= Thouars, ben Chef einer neuen Art von Dragonaben begeistert;

<sup>\*)</sup> Man vergleiche nur die Auffassung des französischen Calvinismus in Louis Blanc's Geschichte der französischen Revolution. Bb. 1.

sie operirt balb lauter, bald geräusthloser wie in Constantinopel, Beirut und dem ganzen Drient, so in Meriko, Californien und jenseits ber Felsengebirge, wie in China so in Hinterindien; sie bemonstrirt das Recht des Glaubens "ber Mehrzahl der Franzosen" durch die Gerichtshofe der schwergekränkten Minderzahl in Senneville und Balbenheim; sie gibt bem Episkopat bie gallikanischen Artikel und die alte Juristenweisheit Dupin's willig preis und läßt die alten Sayungen ber französischen Parlamente über die Rechte der Krone in Beziehung auf die Kirche fast ohne Wiberstand zerbrockeln; sie bewirkt bas seltene Schau spiel, daß bas revolutionare Frankreich im Jahr 1845 Macht gegen Macht unterhandelt mit dem General der Jefuiten und fauberlich verfahrt mit feinen Gohnen, nur bas Standal befeitigend, nicht die Sache, und felbst die Beseitigung des Skandals mit wichtigen Concessionen bezahlend; sie läßt die einstigen Aräger der Emeute, die Arbeitercoalitionen, jest unter der Fahne des heil. Xaver zu einer clerokratischen Heeresmacht sich zusammenschaaren \*). Durch alles dieß aber ist dem Unglauben seine Herrschaft wieder auf lange hin gesichert, ein einstiger blutiger Kampf

<sup>\*)</sup> Bergl. die interessanten "Rückblicke" im Ausland. Jahrg. 1845 Ro. 336 ff. 362 ff. Und dürfen wir eine Divination wagen, so wird selbst die vor drei Wochen neu constituirte französische Republik dem Jug überskommener politischer Traditionen unwillkührlich folgen müssen. Scht das heutige Frankreich nicht als Fourieristisches Phalanstere und communistisches Utopien aus seiner neuesten socialen Krise hervor, sondern überhaupt nur als Staat im bisherigen Sinn, muthmaßlich wieder mit einer militärischen Regierung: so wird es auch den Hauptges danken seiner bisherigen Politik wieder aufnehmen müssen b. h. seine

swischen ihm und der herrschsüchtigen Bigotterie wieder eingeleitet. Nur dann wird der ewige Kreislauf politisch=religiöser Metamorphosen des neuern Frankreich, von denen jede vorausgehende der folgenden das alte Erbübel- der Gewissenlosigkeit ungeschmälert wieder überliefert, seine Endschaft erreichen, wenn einmal der kühne Wahlspruch der Ritterschaft des französischen Protestantismus in der evangelischen Gesellschaft zu Paris zur Wirklichkeit geworden ist: il faut evangeliser toute la France!

In England traten die Interessen der monarchischen Gewalt und der Staatseinheit in ein ganz ähnliches Verhältniß von Solidarität mit der Kirche, wie in Frankreich. Nur gab dort die Summe dieser Interessen die Entscheidung für den Protestantismus, und zwar Anfangs aus eben so rein äußerlichen Motiven, wie in Frankreich für das katholische Prinzip. Daraus solgte aber, daß wie in Frankreich die Staatsgewalt der resormatorischen Bolksbewegung ein energisches Prinzip der Conservation entgegengesetze, in England die Regierung zwar auf die neuen Tendenzen einging, aber sie durchaus in ihrer Hand behalten wollte und mußte, und so dahingetrieden wurde, dem Bolke, in welchem bereits ein freieres Element des Protestantismus zahl-

Beziehungen zu ben romanischen Böltern immer enger zu knüpfen, um an der Spige dieser mit um so größerer Zuversicht gegen den Rorden auftreten zu können. Wie günftig aber die gegenwärtige Weltlage, wie einladend hierzu die besondere Lage der romanischen Bölter ist, bedarf ebensowenig einer Auseinandersetzung, als daß Frankreich jenen Zweck nur erreichen kann, wenn es auch im bisherigen Sinn katholisch zu bleiben weiß.

reiche Anhanger gewonnen hatte, eine hochst willkurliche Form von Regierungsprotestantismus zu octropiren. Gerath nun an sich jedes religiose Prinzip da in eine verkehrte, seiner selbst unwürdige und seine normale Entwicklung beeintrachtigende Stellung, wo es einem andern, untergeordneten, einem weltlichen Intereffe ganz ober theilweise als Mittel bienen foll, so war bieß in England, formell betrachtet, nicht minder ber Fall als in Frankreich. Ja, bas erfte wie bas zweite Stadium ber englischen Reformation charakterifiren sich, bei aller sonstigen Berschiedenheit, boch gemeinsam auf's bestimmteste baburch, baß unter Elisabeth, wie unter Heinrich eine Gestaltung des Protestantismus von oben herab zur Norm gemacht wurde, wie sie bem Interesse ber Monarchie am entsprechendsten und angemessensten erschien. In ber Staatskirche konnte baber bas protestantische Prinzip sich niemals organisch aus- und burchleben, nie zu seinem vollen Gelbstbewußtsein gelangen. Eben barum wurden aber bie mahrhaft lebenbigen Elemente bes englischen Protestantismus, welche nach einer folden freien prinzipiellen Durchbildung hinstrebten, von Anfang an genothigt, eine abgesonderte Existenz in einer von ber Staatskirche unterschiedenen Bolkskirche zu suchen, und diese mußte in demselben Maaße eine gespannte, oppositionelle, separatistisch feinbselige werden, je weniger die offizielle Reformation eine folche Macht, welche sich neben ihr zu behaupten und ihrer Controle und Leitung zu entziehen Miene machte, neben fich bulben konnte, je ernstlicher vielmehr die mit dem Staat selbst identische Staatskirche barauf ausging, jene besondere Eristenz durch außere Gewalt zu brechen. Der harte Druck, unter welchem die

Wolkskirche in England fast ein Jahrhundert lang schmachtete, hatte aber in doppelter Hinsicht nachtheilige Folgen. Einmal entwickelte fich zwar unter bemselben eine ungemeine Energie bes religibsen Lebens; aber bieses kam nach manchen Seiten nicht über eine gewisse Beschränktheit hinaus, nahm eine mitunter bizarre Gestalt, eine Herbigkeit und Saure an, wie sie zu allen Zeiten bem Leben lange unterdruckter Religionspartheien eigen gewesen sind. Zum Zweiten aber war die nothwendige Folge jener Solibaritat, in welche ber offizielle Protestantismus mit bem politischen Prinzip der unumschrankten Krongewalt getreten war, eine mit der Zeit immer engere Solidarität, in welche auch sein Wiberpart unvermerkt mit jener Richtung bes politischen Lebens gerieth, welche sich jener Gewalt im Interesse ber Parlamentsfreiheit widersetzte. So versiel auch diese Seite des englischen Protestantismus in einen Zustand strenger Gebundenheit. Der Trieb ethisch-freier Neugestaltung, welcher in der bischöflichen Rirche nie zu feinem vollen Rechte gelangt mar, gerieth auch bei ben Diffenters in's Stocken und verfestigte sich zu einem judaistischen Gesetzeschristenthum, zum purifanischen Formalismus, jener manierirten Biblicitat der Sprache, ber Gebehrbe und des ganzen auswendigen Menschen, unter beren tauschender Hulle, neben ber ehrlichsten religiofen Gefinnung, sich auch die verwerflichsten Leibenschaften verbargen. Wie in Frankreich die Zeit ber Religions- und Staatseinheit unter Richelieu und Ludwig XIV. zugleich die Zeit der höchsten außern Machtentwicklung Frankreichs war, so beginnt auch Englands Große nicht vor Elisabeths Ber= schmelzung des Staats und der Kirche in der Uniformitätsakte.

Aber auch nur einem so eminenten Geiste und Willen konnte es gelingen, bei foldem unnaturlichen Zwange folde Erfolge zu erzielen. Sobalb baber Englands Geschicke ber Lenkung ber weniger starken und einsichtigen Stuarts anvertraut wurden, erfolgte unvermeidlich ber feindselige Busammenstoß ber beiben entgegengesetten Doppelprinzipien in ber englischen Revolution. Aus seiner beinahe funfzigjahrigen blutigen Krisis trug nun England zwar ben Gewinn eines wahren Schatzes von im Wefentlichen kernhaften, burgerlichen und religiösen Institutionen Davon, in benen ber ethische Geift bes Protestantismus fich ausprägte, ber nach langem Niedergehaltensein jest erst frei und darum mitunter auch ercentrisch sich zu bewegen angefangen hatte. Allein bevor diese Institutionen durch die Energie bes religios wie politisch gleich tief erregten Bolksgeistes begründet worden waren und in weiterer Entwicklung der noch gebliebenen Harien und Unvollkommenheiten sich entäußern konnten, war burch ben langen erbitterten Kampf beiber Prinzipien unsägliches Unheil über England gebracht worden, und wie anderwärts die Bertotterung, so erzeugte in England bie gesetzekförmige Bersteifung des sittlichen Lebens die dem Christenthum abgewendete Denkart. Der Geist suchte ein jenseits bes wilben Partheikampfes, jenseits bes starren Staatskirchenthums, jenseits bes balb bumpfen und unfreien, bald mit allen Gegeln einer grobschmarmerischen Phantafie einherfahrenben Gektenlebens, jenseits ber Heuchelei und bes Fanatismus liegendes Gebiet reinern religibsen Aethers. In der Art trägt die englische Freidenkerei von ihrem Gegenfat gegen einen nicht vollkommen ethisch frei burchbrungenen Positivismus, vorwiegend ein idealistisches ober spiris tualistisches Gepräge, ja hängt in ber Regel burch einen ehrenhaften Ernst, durch ein ausgesprochenes religioses Bedurfniß noch mit dem Christenthum zusammen, verirrt sich nur in einzelnen spätern Ausläufern zu bem starren Materialismus ber Franzosen. Während dieser die Folge jesuitischer Gewissents außerung, ist fie gemäß ihrem protestantischen Ursprung mehr bie Folge von Bustanden, die ein überreiztes, irrendes Gemiffen begründet hat. Auch ist die einer steten Verjüngung fähige Kraft des Protestantismus darin zu erkennen, daß ihr seit Wilhelm von Dranien jene frühere erzwungene Solidarität zwischen Religion und Staat mehr und mehr weicht, und baß, sowie bies geschieht, daneben auch das politische Leben frei im Fortschritt selbst gegebener Formen verläuft, der Nationalgeist jener hemmungen entledigt ist, welche die Mutter der Auswüchse des 17. Jahrhunberts geworben waren, nicht nur bie Intensität bes religiosen Sinnes, da wo er bewahrt wurde, nicht abnimmt, sondern fogar einen reinern, lebendigern und immer allgemeiner werdenden Aufschwung nimmt, von dem selbst ein großer Theil der Staatskirche mitergriffen und von welchem in verhältnißmäßig kurzer Beit die Freidenkerei absolut in den Hintergrund der Geschichte zuruckgebrangt wirb. Während Frankreichs religiofe Bukunft, wenn es nicht durch unverhofft rasche und vielseitige Entwicklung seiner sporadischen Elemente von Protestantismus davon erlöst wird, schweclich andere Erscheinungen aufzuweisen haben wird, als die alten, längst bekannten, bald den Wechsel und Rampf, bald die politische Fusion zwischen Boltairianismus und jesuitischer Bigotterie: so harrt Englands ohne Zweisel noch eine reiche Entwicklung, auch seines hinter ber ethisch = praktischen Schöpfungskraft vorerst noch im Geschäft freier intellektueller Selbstvergewisserung zurückgebliebenen protestantischen Geistes.

#### Die Entwicklung der monarchisch-absoluten Staatsform in Deutschland.

So find es allenthalben abnorme, krankhafte Bustande, pathologische Bilbungshemmungen, erschütternbe Krisen bes gefammten Nationallebens gewesen, aus denen die antichristliche Denkart sich geschichtlich entwickelte, bevor sie bei uns ihren neuesten Sit aufgeschlagen hat. Durch welcherlei Umstände ist fie nun unter uns in's Leben gerufen worden? Wir kennen bie Antworten, welche man bei mehrerer ober minderer Anerkennung der Thatsache selbst auf diese Frage gewöhnlich bereit hat. Allein nach bem ganzen Gange unferer Untersuchung, und weil es nie rathlich ift, einzelne Richtungen von der Gesammtentwicklung unsers Nationallebens getrennt zu betrachten, wird es erforderlich fein, bem allgemeinen Gang bes lettern eine genauere Beleuchtung zu widmen, um allenfalls auch hier gewisse Abnormitaten zu entbeden, benen bie Wirkung zugeschrieben werben muß, ben Geist unserer Nation so grundlich gegen bas Christenthum verstimmt zu haben, wie es in offenkundigen Thatsachen vorliegt.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die politische Entwicklung Deutschlands.

Es fehlte Carl bem Fünften ebensowenig an Neigung, in Deutschland eine ähnliche einheitliche Bildung der Reichs- und Kirchenverhaltnisse zu erzwingen, wie ben Balvis in Frankreich, den Tudors und Stuarts in England. Aber alle Bersuche sie herzustellen mißlangen, weil bereits vom 13. Jahrhundert her die provinzielle Fürstengewalt in Deutschland so befestigt worden war, daß sie im 16. der Kaisergewalt vollkommen die Spige bieten konnte. Die Papste hatten bieß so eingeleitet, und Deutschland den Schutz ber Kirche, ber Freiheit bes geistigen Prinzips gegen die rohe weltliche Macht mit schweren Opfern an seiner politischen Einheit und Größe bezahlt. Durch die nemliche von ben Papften geforberte Bilbung feiner öffentlichen Berhaltniffe rettete aber Deutschland im 16. Jahrhundert die geistige Freiheit zum zweiten Mal und zwar jett gegen die mit Carl V. verbundenen Papste selbst. Alle Anstrengungen der Kaifergewalt, wie ber Curie scheiterten an ber außern Festigkeit, welche bie erbliche Fürstengewalt und burch sie Die Reformation in ben einzelnen Verritorien gewonnen hatte. Wenn nun aber auch die dem 16. und 17. Jahrhundert eigene Tendenz zur stärkern Concentration ber monarchischen Gewalt, welche burch die Balvis wie die Bourbonen, burch bie Tudors wie die Stuarts, burch bie spanischen wie die deutschen Habsburger, ja selbst durch die Curie reprasentirt wird, insofern sie die während des Mittelalters ausgefahrenen bemofratischen Geleife verließ und fich wenigstens um ben Schein einer Stute ber Einherrschaft bemuhte, im Großen bei

fen ift. Und er ift woht auch die treffendste Benennung für die gesteifte und gepuberte Freiheit unfrer paar taufend Privilegirten um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, mochte sie nun von Schlöffern, Burgen ober Patrizierhäusern, von Cabinetten, ober großen und kleinen Rathen, von gandständen ober gefürsteten Pralaturen, von Rurnberg ober von Kuhschnappel aus gegen ben Helben ber neuen Staatsibeen Opposition machen\*). Zenes Wort in seiner prägnanten Bebeutung ist bas Symbol bes sich gegenständlich gewordenen, aus der alten in eine neue Entwicklungsphase übergehenden Nationalgeistes. Wir Deutsche haben es erfunden und burfen uns diese Erfindung, die so ehrenvoll ift als die des Schießpulvers und der Buchbruckerkunft, um alle Welt nicht rauben lassen. In ihm war ber Bruch des eblern Theiles der Nation mit verlotterten, verlebten Bustanden langst ausgesprochen und mit Bewußtsein ber Gebanke eines rationel= lern Staatszustandes ergriffen, ehe die französische Revolution mit ihren Folgen dahin führte, die nur noch durch ihr Alter ehr= würdigen Formen bes alten Deutschlands auch außerlich zu zertrummern.

<sup>\*)</sup> Bergl. über die abgestorbenen deutschen Territorien: die reichs= ritterlichen Gebiete, die geistlichen Lande, die Reichsstädte, die Grafsschaften und kleinen Fürstenthumer, Perthes: a. a. D. S. 83 ff.

Die absolute Monarchie als Erzengerin des gebildeten Mittelstandes in Deutschland, repräsentirt im Beamtenthum und seiner abstrakten Intelligenz.

Es darf im Allgemeinen als Thatsache angenommen werben, daß der Stagtscharakter, welchen Preußen ausgebildet hatte, in andern deutschen Territorien theils verwandte Gestaltungen hervorrief, theils die dortigen Einrichtungen stärkend und belebend durchdrang. Durch ein wenn auch dem Grad nach verschiedenes Eingehn der Regenten auf die Maximen Friedrichs des Großen, erhielt wenigstens das nördliche, protestantische, fürstliche Deutschland eine ziemlich gleichsörmige Art politischen Daseins. Bon nicht geringer Wichtigkeit war es dabei, daß jene äußere Gleichsörmige keit auch innerlich vollzogen wurde, und zwar durch den raschen Ausschwung den unsere neuere Nationalbildung genade in diesem Zustaum nahm. Dieses Zusammentressen ist nicht: msälig, spidern es läst sich zeigen, daß in ihrer: ganzen Entstehung unsere

Nationalbildung durch die Entwicklung des monarchischen Prinzips wesentlich bedingt war.

Die höhere geistige Bildung in Deutschland überhaupt erst mit bem bezeichneten Zeitpunkt beginnen zu laffen, mare naturlich eine geschichtswidrige Berkehrtheit. Fürstenthum, Abel, Geistlichkeit, Universitäten, Städte waren von jeher auch in Deutsch= land eben so viele Herbe berselben. Aber eben so gewiß ift es, daß, wenn wir die religiose ausnehmen, die von ihnen erzeugte Bildung fast burchgehends nur auf die Genossen jener Stande beschränkt blieb, ohne lebendigere Wechselwirkung ber einzelnen Bildungefreise untereinander, ohne einen regelmäßigen Austausch, ohne eine reichere Fulle gemeinsamer, in bas Gesammtbewußtsein ber Nation übergehender Refultate. Diesen Charakter ber Abgeschlossenheit nach ben einzelnen Ständen verlor die deutsche Wildung erst allmählig, und zwar mit bem Zeitpunkt, wo diese Stande um das kamen, was bisher ihre volleste Bedeutung ausgemacht hatte, nemlich ihre lebendige Beziehung zum Staat. Dieß war aber die Folge der alle bisherigen Berechtigungen der flanbischen Gliederung verschlingenden rein monarchischen Regierungsform. Der Weg, auf bem eine von ben Stanben unabhangige Gemeinbildung in's Leben gerufen murde, mard aber burch bie eigenthümliche Umwandlung des Lebens in den Städten vorzüglich bestimmt.

Dem stäbtischen Leben, das aus Sandel und Handwerk seinen Ursprung genommen, hatte sich schon längst im Mittelalter ein Leben in Kunst und Wissenschaft beigefellt. In und nach bem dreißigjährigen Kriege brachten die Ritter, von ihren einsamen

Burgen in die Stabte ziehend, ein neues Element hinzu. Als um dieselbe Zeit die Beamtenverhaltniffe sich zu entwickeln begannen, fanben auch sie in den Stadten ben Sig ihrer weitern Ausbildung. Endlich brachten die vielen größeren und kleineren Fürstenhöfe, langst schon bes Wanderns entwöhnt, auch bas Sofleben mit einer sehr großen Bahl von Städten in Werbindung: ja die Residenz- und Territorialstädte liefen den in Berknöcherung gewohnheitsmäßigen Daseins verkommenden Reichsstädten meist bald ben Rang ab. Alle biefe fehr verschiebenen, in den Stadten sich begegnenden Elemente erscheinen zwar außerlich noch schroff genug getrennt; aber ohne Ginfluß auf einander blieben fie nicht. Aus ihrem gegenseitigen Verhalten zu einander, und aus ber Bechselwirkung, welche fie aufeinander übten, wuchs fehr allmalig und unbemerkt ein neues, der fruheren Beit unbekannt gebliebenes geiftiges Sein hervor, welches als fociales Leben bezeichnet werben kaun; als Resultat bieses socialen Lebens, eine von den Standeunterschieden unabhängige Gemeinbildung, eine bei Allen wesentlich gleiche Anschauung ber Dinge, eine öffentliche Meinung, welche als bedeutsamer Faktor mitbestimmend in Die Beitverhaltniffeein griff und in einer zunehmenden, nicht ftreng ben Fakul- / taten, sondern der Nation angehörigen Literatur ihre Ausprägung erhielt. Keineswegs ein bestimmtes Maaß der Bedeutung oder Wirksamkeit für den Staat bilbete bie Boraussetzung, welche bem Einzelnen Sig und Stimme in ben Rreifen bes socialen Lebens verschaffte, sondern ein bestimmtes Maaß geistiger Ausbildung, mochte sich dieselbe auf diesem ober jenem Wege entwickelt haben. Alle, beren Lebensthätigkeit burch bie von ihrem Berufe gestellten

Anforderungen in körperlicher Arbeit verzehrt ward, waren baher ausgeschlossen; alle dagegen, beren Beruf eine vorwiegend geistige Thatigkeit verlangte oder gestattete, eingeschlossen. \*)

Hiermit aber war der Einfluß der absoluten Monarchie auf die deutsche Nationalbildung noch nicht erschöpft, sondern eben so wichtig wurde jene politische Entwicklungssorm dadurch, daß sie der neuen Nationalbildung in dem Beamt en stand einen Träsger schuf, der alle übrigen an der Substanz des socialen Lebens bestheiligten Faktoren an eingreisender Bedeutsamkeit weit überwog.

Die Form ber Staatsverwaltung war im Ausgang des Mittelalters noch fehr einfach, ohne Centralisation, wie die Staaten felbst. Die Corporationen, in welche ber damalige Staat zerfiel, regierten sich größtentheils selbst. Doch gehörten die Rathe und Beamten, welche im unmittelbaren Dienste ber Fürsten standen, und beren oberhoheitliche Gerechtfame verwalteten, häufiger bem Bürgerstande an, als dem Abel, ber noch immer den Kriegsbienst vorzog. Der Sitz der gelehrten Bildung waren die Städte, und da wegen der meist verwickelten Reichs- und Territorialverhaltnisse jene im Dienst ber Fürsten unentbehrlich war, so gab ber Besit berselben ben Kindern dieser einen natürlichen Borzug. Dieß Verhältniß erhielt sich auch in ber Hauptsache, als feit dem 16. Jahrhundert die Landeshoheit sich immer mehr zur Unabhängigkeit ausbildete, bemgemäß bie Behörden für bie Wahrnehmung ber landesherrlichen Rechte, mit ber ungleich größeren Ausbehnung auch eine festere, bereits collegialische Gin-

<sup>\*)</sup> Perthes a. a. D. G. 230.

richtung und mannigfache Abstufungen erlangten, und bie Ginführung des romischen Rechts einen gelehrten Richterstand nothwendig machte. Besonders aber flieg die Bedeutung der Beamten, als seit der Mitte des 17. Jahrhunderts die Thatigkeit der Landstände mehr und mehr fank, seit dem 18. Jahrhundert die Territorien fich vergrößerten, und nach bem Charakter, welchen die Regierungsweise annahm, die Polizeiaufsicht des monarchischen Staates sich auf immer mehrere, bis bahin unbevormunbete Lebensgebiete auszubehnen fortfuhr. Auch die immer kostspieliger werbenden Kriege sammt dem steigenden Lurus der Hofe führten nothwendig auf die hohe Wichtigkeit eines geregelten und mit Renntniß geleiteten Staatshaushalts zurud. Preußen, welches unter Friedrich bem Großen ben Kampf mit halb Europa zu bestehen und später die Wunden des siebenjährigen Krieges auszuheilen hatte, vermochte dieß nur durch ein Berwaltungssystem, bas einerseits schon in seiner ganzen Ginrichtung auf Erganzung materieller Mittel durch geistige Krafte Rucksicht nahm, andrerfeits auch, was feine Handhabung betraf, auf einen nicht gemeinen Grab von intellektueller Befähigung und moralischer Zuverlässigkeit seiner Beamten berechnet war. So erhob sich bis zu Ende bes 18. Jahrhunderts die landesherrliche Dienerschaft zu einem hochst angesehenen, einflugreichen und burch Bildung hervorragenden Stand, und wurde ebenso durch Gehalte, Ehren und Standesvorrechte überall als folcher ausgezeichnet, als durch die stets reichere und vielseitigere Entwicklung des Verwaltungsorganismus ber Zahl nach vermehrt, seiner Bebeutung nach verselbstskanbigt. Zwar wurde baburch nunmehr

•

auch der Abel immer häufiger in den Civilstaatsdienst gelockt und es fielen ihm die höchsten Aemter zu. Allein ba fich die durch die Beit geforderte Befähigung nun einmal nicht an die Geburtsvorrechte binden ließ, so blieb im Wefentlichen, und befonders der mittlere und untere Civilstaatsdienst, der hervorstechende Wirkungskreis für die intellektuellen Krafte der burgerlich gebornen Glieber ber gebildeten Welt, welche im protestantischen Deutschland besonders durch die zahlreichen Predigersöhne einen eigenthumlichen, bedeutsamen Zuwachs erhielt. War nun bie streng gelehrte Bilbung ohnehin im verjährten Besitze bieser Classe der Gesellschaft, so kam zu biesem Besitze ber neue, jener unabhängig von den Fakultäten aufblühenden Nationalbildung. Die ersten Reime der neuern beutschen Muse erzeugte und pflegte unbestritten diejenige Sphare unserer burgerlichen Welt, welcher die Prediger, Aerzte und die überwiegende Zahl von Beamten anzugehören pflegten; in ben übrigen Ständen regte sich mit Ausnahme beffen, was jeder dem socialen Leben gleichsam unwillkurlich zubrachte, fir's erste noch weniger selbstthätige Theilnahme. Denn weder war, mit wenigen einzelnen Ausnahmen, ber deutsche Abel seinen Antecebentien und Gewöhnungen nach, biefer Seite bes Lebens zugewendet, noch machten ben in Deutschland nur sehr sporadisch entwickelten hohern Gewerbstand Bohlhabenheit und lebenbiger gewecktes geistiges Interesse geschickt, als Mebenbuhler der Beamtenklaffe aufzutreten. Nicht, wie in Frankreich und England, an den Hofen, im Rreise des Abels, im Schooße von Welthauptstädten und eines unabhängigen beguterten Privatlebens, entwickelte sich unsere neuere Nationalliteratur, sandern in der Umfriedigung vft sehr kleiner, bescheiden ner, geräuschloser Lebenskreife und Dertlichkeiten, in jenen Classen, die der eigenthumliche Organismus des deutschen Staats und Kirchenlebens erst geschaffen, die kein anderes Land in dieser specifischen Ausbildung und Stellung kannte, und in denen das derufsmäßige Hingewiesensein auf eine grundliche wissenschafts liche Borbereitung und entsprechende Lebensthätigkeit einerseits den Reiz geistigen Arbeitens überhaupt stets neu anregte und stärkte, andrerseits ihm durch eine leidlich gesicherte Eristenz Befriedigung möglich machte, ohne doch bei dem stets in den Grenzen den der Räsigkeit und Sparsamkeit zugemessenen Lebensunterhalt ihn durch Opulenz und Ueppigkeit zu erstisken. So entstand aus den gegebenen Verhältnissen unseres politischen Daseins unser gebildeter Mittelstand, zu diesen Zeiten der Herb und die Seele des geistigen Lebens unserer Nation.

Es läßt sich aber unmöglich verkennen, daß unsere Nationals bildung, oder die in ihr vorherrschende Lebensgnsicht von bem Gesäße, das ihren Inhalt umschloß, einen sehr merklichen Borgeschmack annahm. Der Charakter unseres Staatstebens und die daraus unvermeidlich hervorgehenden Gewöhnungen und Bertrachtungsweisen der Dinge drückten sich in unserer Nationalbildung und in dem Geiste und Sinnen ihrer Träger in sehr kenntslicher Gestalt ab.

Erinnern wir uns, daß die deutschen Landschaften seit Ausgang des 17. Jahrhunderts in ihrem Innern immer mehr die Gestalt eines gliedlich zusammenhängenden Organismus verloren. Ueber den Trümmern der einstigen historischen Gliederung der Berechtigungen erhob fich nach und nach als die ausschließliche Summe aller Berechtigungen ber Staat, verkorpert im numen bes Landesfürsten und von ihm in ungahligen Verzweigungen auslaufend in die Beamtenwelt. Ja die lettere galt immer mehr als der Staat xar' efoxie, wie sich in den offiziellen Benennungen Hof-, Civil-, Militärstaat ausspricht. In ber tiefen Kluft, welche sich nunmehr zwischen Staat und Bolt, Fürft und Unterthanen ausbreitete, stanb fie mit nicht geringem Selbstgefühl auf jener Seite vom Minister abwarts bis zum Kanzleipebellen und Dfenheiger. In ber Große ihres Fürsten erblickten fie ihre eigene Größe. Darf es daher wohl auffallen, wenn die Richtung, welche die Lebensansicht unserer Gebildeten nahm, eine ihrer Lebenöstellung gleichförmige, b. h. abstratte, geschichtslose, fast burchgehends mit den Bedürfnissen des Volksganzen außer Beziehung tretende, ben tiefern Intereffen und Bestrebungen beffelben entstemdete ward? Mag immerhin ein ähnlicher Vorwurf mit Recht schon die gelehrte Standesbildung des ausgehenden 16. und gesammten 17. Jahrhunderts treffen: gewiß ist, daß die neue 🔌 Bildungsphase unter Einwirkung bes angegebenen Faktors in dieser Richtung fich vollendete.

Beachten wir ferner, daß der Staat bei seinem Absehen von dem Geschichtlichen keineswegs in einer geschichtswidrigen Richtung begriffen, daß die Abstraktion der Geschichte gegenüber im Ganzen in ihrem Rechte war, der Staat durch seine Entgegensetzung gegen die bloß geschichtlichen Mächte die Geschichte erfüllte: so begreift sich, daß die ganze höher entwickelte Sphäre der Nation um so lebendiger, aufrichtiget, ihrer Berechtigung

Denkweise einging. Je mehr diejenigen Partikeln des vielzertheilten Deutschland, welche, wie Reichsgemeinden, geistliche und weltliche Reichscorpprationen, dem durch ausländische Ideen vermittelten Fortschritt der größern Fürstenländer gegenüber das historische, conservative Prinzip vertraten, in ihrem Innern wirklich ein crasses Bild unüberwindlicher Stabilität und Berknöcherung, mindestens des Unfreien, völlig Uebersebten, Aleterssteisen und Altersschwachen barboten, je stärker auf diese, außer allem Verhältniß zur Zeit gekommenen einstigen Größen der Fluch des Lächerlichen siel, desto leichter gewöhnte man sich an ein Vorurtheil gegen geschichtliche Potenzen überhaupt. Man wollte geschichtsfrei sein und wurde geschichtslos.\*)

Verhielt sich aber der Staat in seiner Pracis den geschichts lichen Mächten gegenüber als der absolute, d. h. kategorisch-imperativisch, rücksichtslos durchgreisend, so war es kein Bunder, daß unsere deutsche Aufklärung nicht bloß innerhalb einer ironischen Kritik stehen blieb, sondern in ihren Theorieen eben so kategorisch raisonnirend, vorweg stabbrechend aller Tradition, auch den berechtigten, noch immer lebenskräftigen, ja in unserem wie in keinem andern Volke je vertilgbaren Elementen berselben sich gegenüberstellte. Diese Erscheinung war aber wesentlich bedingt durch die nächstsolgend hervorzuhebende.

<sup>\*)</sup> Dieses Streben sich von aller Geschichte als dem Gesteiften, Gespuderten, Convenienz : heuchelnden loszulösen, repräsentirte schon frühzeitig in unserer Literatur die Robinsonade und der beliebte Aventurier roman. Vilmar a. a. D. S. 440.

Der Staat in seinem burch ben absoluten Billen bestimmten Entwicklungsgang mar in hohem Grade indifferent geworden gegen jedwede lokalen Bezüge. Meder kummerte ihn bas Reich, noch was in seinem eigenen Schoope Lokales durch Herkommen und individuelle Werthe geheiligt war. Waren nun in der frühern Zeit auch die Beamten drilicher gewesen, fester, mehr sei es burch lokale Abstammung ober dauernden Aufenthalt mit ihren Pflegebefohlenen vermachsen, so loften sich jest, in Folge ber neuen Regierungsweise, besonders aber der häufigen Territorialveranderungen, der machsenden Ausbehnung der Staatsgebiete, auch biese Bande. Die Beamten wurden häufig versetzt und liebten die Bersetzung um der damit verknüpften Beforderung willen; sie hörten am Enbe ganz auf, ihren außern Wohnsit als etwas Festes zu betrachten, sie schalten sich mit ihren Familien aus ber burgerlichen und kirchlichen Lokal-Gemeinde aus und befaßen fortan ihre Heimath nur in dem abstrakten Gebiet des Staates. So bildete sich allenthalben über den lokalen Schichten ber Gefellschaft, ben erbfassigen Burgern, eine eigene getrennte Beamtenschicht, die sich allenthalben rasch zusammenfand, Standesvorrechte geltend machte, einen besondern Standesgeist, eine besondere Standesbildung entwickelte und vom Bater auf den Sohn fortpflanzte. Der Name "Bürger" erhielt jett jene spezifische Bedeutung der Unterscheidung vom Beamten, mit dem Nebenbegriff bes Lokalen, Engen, Beschränkten, Stabilen, zu jebem Berständniß, zu jeder Einwirkung auf das Große Unfähigen. Dievon nicht am Wenigsten erhielt die Lebensansicht unferer Gebildeten vielfach einen ebeln, freien, über bas Kleinliche wirklich

erhabenen, aber auch einen leiber nur zu stark ausgeprägten, spiritualistisch-universalistischen, kosmopolitischen Bug.

Der absolute Staat ist weiterhin bei Erreichung seiner Zwecke mit unbedingtem Vertrauen erfüllt zu der phosischen Gewalt, die in seinem Besitze ist, zu ben Mitteln ber Intelligenz, welche ihm zu Gebote stehn. Die moralisch-religiosen Substanzen, welche das Bolkerleben durchdringen, erfrischen, befruchten, sind in dem Mechanismus seiner Einrichtung nicht mit in Rechnung genommen, ober es find biese freien Rrafte, im Werhaltniß zu ben übrigen Kraften, welche bem absoluten Willen zur Sand sind, bestimmt nur eine fehr untergeordnete Rolle zu spielen. Ebenso aber verhalt es sich mit bem Beamtenstand. Im Stolz auf den Theil des absoluten Willens, deffen Handhabung dem Einzelnen übertragen ist, in der Einbildung auf die Kraft der Intelligenz, die ihm von Natur verliehen ist und durch deren selbsterworbene Ausbildung er sich dem Staate unentbehrlich macht, im Verlaß auf die Sicherheit, welche in ihm die häufige Uebung seiner Gewalt eingefiößt hat, entschwindet ihm die richtige Schätzung dessen, was er im Staat unterschätzt fieht, verliert zuletzt auch er bie Basis, auf welcher, abgesehen von allen Unterschieden, Mensch neben Mensch gemeinsam steht, ben Blick nach ber Sobe, von welcher mahrhaft und allein bem Einzelnen und bem Ganzen seine Kraft zuströmt.

Auch daß der Dienst des absoluten Willens streng, imperativisch ist, dursen wir nicht außer Acht lassen. Er dulbet keine Entgegensetzung, wird durch keine gemuthlichen Beziehungen in seinem gemessenen Gange gemildert. Einem Gesetze mensch-

lichen Wesens folgend, verhält sich daher in gleicher Weise jede ber höhern Abstusungen, welche dazu da ist, den absoluten Willen zu verwirklichen, zu der nächstsolgenden niedern, so lange es irgend noch eine solche gibt. Es gereicht ihr zur eigenthümlichen Genugthuung, dasjenige nach unten aktiv zu sein, was sie von oben her betrachtet, passiv zu sein genothigt ist. Diese Gewöhnung aber artet dann leicht aus, wenn auch nicht stets in einen verzachtenden Uebermuth, mit welchem jede Reaction von unten nach oben, als von Haus aus unberechtigt, abgesertigt wird, so doch in ein mehr oder weniger absprechendes Verhalten gegen jede Aeusserung oder Bethätigung, welche, ohne aus den ofsiziellen Kreisen entsprungen zu sein, Miene macht, sich sei es an Gegenständen des speziellen Ressorts oder am Ganzen frei zu betheiligen.

Endlich sucht der Beamte, je gebundener er nach der offiziellen Seite seines Wesens ist, desto mehr nach allen übrigen
siellen Sphären durch behaglich freundliche Gestaltung seiner Lebensverhältnisse sich schoolos zu halten.

Wer einigermaßen im Stande ist, Geist und Sinnen unseres sogenannten gebildeten Mittelstandes, wie er etwa von der Mitte des vorigen dis in das erste Decennium des gegenwärtigen Jahrhunderts sich gestaltete, zu objektiviren und unbefangen zu würdigen, wird schwerlich umhin können, in dessen Physiognomie die angegebenen Züge anzuerkennen. Es wird neben allen sonsfigen Vorzügen, ihm zwar nur schrittweise, aber unsehlbar dieser abstrakte, geschichtslose, vom Volksthum abgelöste, kosmopolis

tische, gewalt- und intelligenzstolze, pelagianisch auf sich selbst gestellte, tieserer ethischer wie religioser Lebenssubstanzen sich mehr und mehr begebende Charakter bes absoluten Staates und seiner Beamtenherrschaft in berselben mehr ober minder kenntlich ausgeprägt, begegnen.

Wie merkwurdig harmonirt aber damit auch die Entwicklung unserer Theologie, unseres kirchlichen Lebens!

## Die orthodoxe protestantische Staatskirche des 16. und 17. Jahrhunderts.

Werfen wir vor Allem einen Blick auf die innere Entwicklungsgeschichte bes deutschen Protestantismus seit den Zeiten seiner vollen, öffentlichen, reichsgesetzlichen Anerkennung, mit vorwiegender Rücksicht auf die, sein Wesen constituirenden Prinzipien, so können wir von ihm nicht rühmen, daß er diesen Prinzipien durchgängig treu blieb.

Alle Prinzipien, welche einen positiven Fortschritt in der Menscheit begründen und neue Lebenskreise um sich zu bilden trachten, treten zuerst mit allgemeinern, weitern Ansprüchen auf, bis sie sich eine Heimath errungen und gesichert haben. Ist dieß vollbracht, dann werden auch sie conservativ, wie jeder, der eine Heimath besitzt. Die neuen Gedanken, Bedürfnisse, Errungensschaften suchen Raum und berufen sich dabei auf die Freiheit, als das allgemeine Necht der Bewegung des Substantiellen. Haben sie ihr Territorium erobert, in dem allgemeinen Naume den ihrisgen eingenommen, so hören sie nicht nur für sich auf mehr Freisgen eingenommen, so hören sie nicht nur für sich auf mehr Freis

/

heit zu begehren, sondern treten auch beschränkend auf gegen das, was, im Bewußtsein noch nicht am Ziele angelangt zu sein, von sortdauernder Unruhe getrieben, an das Recht allgemeiner sormeller Freiheit appellirt. Daß ein solcher Zustand von Sattheit, von Conservatismus auch in der deutschen Resormation eintrat, ist unleugdar; ebenso daß schon Luther in seinem personlichen Berhalten zu manchen Elementen der Bewegung hiezu den Ansang machte. Er und noch mehr die auf ihn solgende Zeit unterlagen hier einem Gesetze menschlicher Schwachheit. Die Reime, welche z. B. in Melanchthon's Theologie für die organische Fortbildung des protestantischen Dogma's lagen, gingen durch diesen Conservatismus des strikten Lutherthums auf lange Zeit hin verloren.

Aber freilich burfen wir diese Erscheinung nicht mit unbilliger Strenge beurtheilen. Ohne solche auf die stoßweise Bewegung unausbleiblich wieder sich einstellende conservative Geruhsamkeit, bei einem unaushaltsamen Borwartsstürmen der ziellosen Geister, würden kaum die Früchte auch nur eines Stadiums der Bewegung der Menge zu gut kommen, die weniger für das Ringen selbst, als für die Sinerntung seiner Resultate bestimmt ist. Ferner: die formellen Prinzipien einer Reihe von großen Erscheinungen werden nie erschöpft und ausgereift, die Theorie derselben kommt nie zu Stande im unmittelbaren Fluß der Begebenheiten selbst, in der von ihnen materiell ersüllten und bewegten, schaffenden Gegenwart. Es arbeiten im Gegentheil solche Zeiten viel mehr im Drang des Pathos, im Schwung des Genius als aus bereits vollkommen und allseitig klar entwickelten Grundsägen. Erst wenn jene schöpferischen Triebe eine Zeitlang pausirt haben und

neue Entwicklungen ihre legitime Abkunft von der vorhergehensten nachzuweisen trachten, kommt auch die Zeit prinzipieller Feststellung. So gewiß daher unser Jahrhundert über Inhalt und Umfang des protestantischen Prinzips zu restektiren hat, so wenig lag diese Arbeit in dem natürlichen Charakter und der Aufgabe der Zeiten Luther's.

Indessen ist neben dem obigen noch ein anderer wichtiger Umstand in Betracht zu ziehen. Die Kirchenspaltung begründete in Deutschland eine neue Staatenbildung innerhalb des Reichskörpers. Es gab von nun an protestantische und katholische Staaten. Diese Bildung erhielt reichsgesetzliche Anerkennung, bie Confession eine staatsrechtliche Bedeutung. Der Staat ibentisicirte sich mit dem Protestantismus. Die nothwendige Folge davon mar, daß der Lehrbegriff, das Symbol, in welchem der Fluß der freien Geistesbewegung sich crystallisirt hatte, unter eine überwiegend juridische Betrachtungsweise fiel. Das Symbol wurde Staatsgesetz, und als solches im Staat wie in der Kirche imperativisch geltend gemacht. Za, fast noch strenger als von feinen Unhängern, wurde dessen buchstäbliche, weder einer vermehrenden noch vermindernden Aenderung fähige Gultigkeit von ben Gegnern übermacht. Ist doch bekannt, daß die Tesuiten jeder protestantischer Seits vorkommenden Abweichung von der Augsburgischen Confession auflauerten, den weitern Ausbau ber lutherischen Doctrin in der Concordienformel als Grund anzogen, um ben Reichsfrieden aufzukundigen.

Aber in der That enthielten nicht die angeführten Momente einen nothwendigen Grund bedenklicher Misskände für die Zu-

kunft bes Protestantismus. Diefer hatte bas intellektuelle Element zu seinem freien Bundesgenoffen gemacht, indem er es mit ber Zauberkraft einer überwiegend geistigen Gewalt zu fich heranzog und mit sittlichen Motiven burchbrang. Es galt nun diese Synthese zu bewahren, und das konnte nur geschehen durch Erhaltung der ursprünglichen ethischen Impulse. Nun enthielt das Eymbol afterdings jene Befenslehren, in benen ber Protestantismus seinen ethischen Charakter ausgeprägt hatte. Lag es daher nicht in der Ratur der Sache, daß diese Cehren auf die Lebenbigerhaltung ber dem Protestantismus angebornen "Teleglogie wirken mußten? Gewiß! Auch geschah bieß; aber es geschah nicht mit der Kraft und nachhaltigen Lebendigkeit, mit welcher es hatte geschehen konnen, geschehen sollen, geschah nicht wie im Einzelnen, so im Großen und Ganzen. Es lag etwas ungemein Verführerisches in dem gesicherten Bestestand, welchen die in der Hauptsache rein ermittelte evangelische Wahrheit hurch Aufnahme der Confession in den Begriff des Staates erlangt hatte, in jenem Berhaltniß ber Kirche zum Staat, wonach erstere ben letteren sich stets zur Seite und gewärtig wissen burfte, in dem Besitz von Formen und geschlossenen Organisationen, welche für das religiöse Leben geschaffen wurden und geschaffen werden mußten; endlich in der ganzen erbschaftlichen Uebertragung, in welcher die nachkommenden Geschlechter die Errungenschaft der heißen Kampfe ihrer Bater überkamen. Je heißer diese Kämpfe gewesen waren, je gewisser, eben weil sie erstritten waren, deren Resultate erschienen, besto leichter konnten die Erben auf ben Gebanken gerathen, daß nun die Zeit des Genießens gekom-

men fei. Ein solches Genießenwollen aber wiegt stets in eine gefährliche Sicherheit ein, und aus biefer entspringt eine gewisse unerlaubte Reigung zu mubetofem Besitz, welche in jeber Sinsicht verberblich ift. Während die evangelische Wahrheit auch da, wo ihr Leuchter bereits aufgerichtet basteht, für das einzelne Subjekt doch stets durch irgend eine Art von innerem Rampfe angeeignet sein will: entwohnte man sich nach und nach des Selbstdurchmachens jener inwendigen Prozesse, durch welche sie erst vollständig unser Eigenthum wird, in und lebt und lebendig immer von Neuem sich verjungt und fortbildet. Im Besitz ber bogmatischen Formeln und kirchlichen Ginrichtungen ließ man sich verleiten, biesen eine weit größere selbsistandige und schöpferische Wirkungskraft zuzutrauen, als fie an sich, ohne ben belebenben Sauch des Geiftes üben konnen. Was burch ben Dienft am Wort, burch treue Unterweisung bes Wolkes, burch gewissenhafte Seelforge, burch bas Erempel bes eigenen Wandels im Prinzip gepflanzt und gepflegt werben und aus emsiger Pflege sich in jeder Generation zu einem ebenso vollen, selbstständigen Leben entfalten sollte, wie in ber Anfangszeit: bas gewöhnte man sich, nachdem es einmal Gefetz geworben war, auch vorwiegend in ber Beise eines Gesetzes geltend zu machen, bas nie allein das mahre Leben weckt, unter beffen Starrheit manch' schone Bluthe zerstort, manch' ebles Reis eigenthumlich driftlichen Lebens, wie driftlicher Wissenschaft, bas nicht unmittelbar in die gesetzliche Form paßte, geknickt wurde. Mit einem Worte: ihre ursprüngliche Stellung zum Bolte wandelte sich ber Kirche allmählig in eine Stellung zum Staate um. Dies imperativische,

99

juribifche Berhalten bes Staates zum religiofen Leben ging bei folch' enger Berbindung auch auf die Kirche über. In schwerem Irrthum über die von ihr zu mählenben Mittel befangen, glaubte biese Allem Genüge zu thun, am Aufbau ber Gemeinde Goties zu arbeiten, wenn sie ben Staat in jener strikten Richtung auf symbolische Orthodoxie erhielt, zu welcher er unter ber gegebenen Gestaltung der öffentlichen Verhältniffe ohnehin neigte, eine Staatsorthodorie, deren naturliche Starrheit gerade sie hatte fluffig machen, burch innerliche Belebung temperiren follen. Die Theologie baute auf den Staat und nicht auf den frommen, lebenbigen Geift ber Gemeinbe, während ihr boch nicht von jenem, nicht von ber fiktiven Bertretung der Gemeinde in dem Fürsten und beffen Rathen in ben Consistorien, sondern nur von der wirklichen Gemeinde selbst mahrhaft erfrischende Impulse zustremen konnten. Im Gegentheil beraubte sie fich durch ihre juribische Haltung aller solchen Ein= und Zuftuffe. Rur so find manche Erscheinungen in der Geschichte der blubenbsten protestantischen Orthodorie zu erklaren, von benen wir unsern Blick gern schaamvoll abwenden, nur so eine Bernachlässigung ber religidsen Wolksintereffen gerade in den Regionen des striktesten Lutherthums, die selbst durch die Noth der drangvollen Zeit des dreißigjährigen Krieges nicht entschuldigt wird.

Um schlimmsten war es aber, daß die Kirche in diesem keineswegs nur vorübergehenden Zustande von formalistischer Erstarrung sich noch durch den Schein eines wirklichen Lebens täuschen konnte. Dieser Schein war der rege Eiser, welcher sich gerade in jenen Zeiten für eine gelehrte Beschäftigung mit den religiosen Stoffen kund gab, und ber eine imposante theologische Literatur erzeugte, imposant nicht bloß burch die Zahl ihrer mächtigen Bande, nicht bloß durch ben Borrath des darin aufgespeicherten Wiffens, fondern noch durch manche anderen schätzbaren, eine seltene, Birtuositat bes Geiftes beurkundenden Gigenschaften. Aber wir konnen immerhin unfere volle Bewunderung zollen dem außerorbentlichen Fleiße, mit welchem gewisse Zweige ber Theologie, vorzüglich bie Dogmatik und Polemik angebaut, ber Geistesschärfe, mit welcher alle einzelnen Theile bes Lehrspstems ausgeführt wurden, dem fichern Zakt, welcher auf's feinste die Folgerungen herausfühlte, die aus den einmal gegebenen Pramissen sich für bie entlegensten Regionen, die verstecktesten Winkel bes umfaffenden Lehrgebäudes ergaben; endlich dem ganzen größartigen und in gewissem Betracht untabeligen Charafter der kirchlichen Sustematik, aus der es fur alle Zeiten unendlich viel zu lernen geben wirb, — und boch in diefem Berlaufen bes gewaltigen reformatorischen Antriebs in lauter corpora doctrinae, loci communes theologici, encheiridia theologiae theticae unb syllabos controversiarum im Ganzen eine prinzipwidrige Entwicklung des protestantisch = firchlichen Geistes erblicken, welche ihre gefährlichen Folgen hervorzutreiben seiner Zeit nicht verfehlen konnte.

Es gibt namlich ein Interesse an der Religion, welches aus dem Innersten und Tiefsten des subjektiven Lebens hervorgeht, das in den Glaubenslehren und Glaubensthatsachen Frieden der Soele und überschwängliches Genüge gefunden hat. Es gibt aber auch ein anderes Interesse an der Religion, welches sich zu ihr

felbst nur objektiv verhalt, indem es an ihr wesentlich nur den Reiz wissenschaftlicher Erkenntniß befriedigt. Dieses lettere Interesse kann sich sowohl in Beziehung auf die Religion überhaupt, als in Beziehung auf eine bestimmte Form berfelben bis zu einem hohen Grade von Intensität steigern, ohne deßhalb: nothwendig und wefentlich felbst religios zu sein. Jene Objektivität. kann sich sehr grundlich in die christliche Gefühls- und Gedankenwelt versenken, ohne boch von ihr subjektiv ernstlich durchdrungen zu sein. Sie vermag bem gesammten Organismus berselben, auch in ben feinsten Zügen, mit dem geschärftesten Blide zu folgen, vielleicht diese selbst erft zu eruiren, ohne boch in diesem Geschäft einen wahrhaft eigenen innern Besit auszubreiten. Sie vermag fich fogar leidenschaftlich und mit höchster Aufrichtigkeit, sei es für das Ganze eines Systems, sei es für diesen ober jenen einzelnen Satz zu erhitzen, und doch bleibt ihr das Substantielle besselben innerlich eine fremde Sache. Sie erhigt sich eben nur für die Arbeit, beren sie den Gegenstand gewürdigt, für ihre eigene Chre, für ihr Ich, bas fich in Folge irgend welchen Antriebes einmal auf diesen Punkt geworfen hat. Das Merkwürdigste ift aber hierbei, daß diese Geistesstimmung fast immer in ber argen Selbsttäuschung sich bewegt, als sei ihr umfassendes und eraktes Wiffen um die Religion selbst Religion, als fei das rege Interesse, welches sie an den religios=kirchlichen Objekten nimmt, der Eifer, mit welchem sie sich an denfelben zu betheiligen vermag, gerade die wahre, achte Religiosität, als stehe und falle mit ihrer Auffassung ber Religion, mit einzelnen Saten auf die sie sich geworfen, die Religion überhaupt.

Wir brauchen kaum baran zu erinnern, baß wir in biesen Zügen eine wesentliche Seite der Scholastik zu zeichnen versucht haben, welche zu verschiedenen Beiten in der driftlichen Theologie geherrscht und sie ihres praktischen Nervs beraubt hat, indem fie regelmäßig ben lebendigern und individuell freiern Aeußerungen des religiösen Lebens, die eben barum nicht stets nur ihre Gestalt tragen, in ihre Maaße sich passen lassen wollten, sich entgegensetzte. Und einer solchen Scholastik, welche vom Standpunkt bes rein theoretischen Haders aus, in den sie einzig vertieft war, jede große, praktische Maagregel zur Sicherung und Befestigung bes evangelischen Gasammtkörpers verbachtigte uub hemmte, die ohnehin lockere Einheit beffelben in ihrer Blindheit vollends zerriß, die Geschicke desselben schmachvoll preisgab, war schon vor, wie mahrend bes 17. Jahrhunderts unbestreitbar auch unsere protestantische Theologie anheimgefallen \*). Wir bedürfen keiner Belehrung barüber, baß von biefem Standpunkt aus bie Bestrebungen nicht aller Häupter der protestantischen Theologie aufzufassen sind; aber baß ber von und gezeichnete Beift bei ber Mehrzahl ber herrschende war, das kann nur ein höchst befangener Blick in die Geschichte laugnen. Nur baraus erklart sich eine

<sup>\*)</sup> Schon am 17. August 1565 schreibt Landgraf Wilhelm von Deffen an den Grafen Ludwig von Nassau: "Es ist aber die brüderliche Liebe bei etzlichen theologis bermaßen erkaltet und ir teuflischer Stolz der maßen gewaren, daß ehe sie vel minimum apicem von iren gefaszten opinionibus abwichen, sie ehr gante königreiche ließen undergehen, ja, wer auch im geringsten ire somnia et scotistische quodlibetulas nit will approbiren, gegen den oder die fulminiren sie heraus, nit anderst, als obs die ergesten Ariani oder Cherinthiani weren, die uff dem ertbodden zu sinden."

Reihe ber betrübenbsten Erscheinungen, in benen ein angeblicher Eifer für die reine driftliche Lehre fich in die unchriftlichste Gestalt kleiden, ein vermeintliches verzehrendes Interesse am evangelischen Christenthum in ber völligen Interesselosigkeit an den eigentlich driftlichen Interessen verlaufen konnte. Wir muffen hier in ber Hauptsache unverholen benen zustimmen, welche behaupten, daß im Bergleich zu jenen Zeiten "ber Reinheit und Unwandelbarkeit ber Lehrmeinungen, ber Gemeinsamkeit bes theologischen Bekenntnisses" zwar "nie rechtgläubiger, nie mit größerer Uniformitat gepredigt murbe; aber auch nie bas Bolk tiefer gesunken, die protestantischen Fürsten rober und zügelloser, die Beiftlichen hochfahrender und fanatischer, die Theologen eigenfuniger, die Hofprediger intriganter; nie die Frommigkeit außerlicher und gemuthloser, die theologische Wissenschaft erstarrter, der Protestantismus, namentlich in seinem Berhaltniß zur katholischen Rirche, gelahmter und schwächer war \*)." Nur lag die mahre Ursache solcher Depotenzirung des Protestantismus mit nichten wie man fo oft und auch von ber hier angeführten Stimme behaupten hort - in einer Werkurzung ber Rechte bes intellektuellen Geiftes durch die Aufstellung von Symbolen, fondern in einer Ueberwucherung bes subjektiven fittlich religiösen Interesses an ber Symbollehre durch das objektive, bloß wissenschaftliche Interesse. Im Gegentheil war gerade jest unser gesammter beutscher Protestantismus in lauter intellektuellen Bestrebungen aufgegangen, bie Theologie an die Stelle der Kirche, die Literatur an die Stelle

<sup>\*)</sup> Jahrbücher ber Gegenwart v. Schwegler. Jahrg. 1845. S. 688.

ber Schöpfungen im Gemeinbeleben, bie Polemik ber Gelehrten an die Stelle des Kampfes mit der Sunde am Ich und am Bolfe getreten. Mit ausgezeichneter Birtuofitat arbeitete ber intellektuelle Geift in einer felbstermahlten Richtung, und hat zu andern Zeiten in gleicher Aufsichbezogenheit: und ebenfalls selbsterwählten, der Orthodorie schnurstracks entgegengesetzten Richtungen vollkommen gleich ekle Erscheinungen erzeugt, gleich bepotenzirend auf ben Protestantismus als. Ganzes gewirkt. Bleiben wir aber bei diefer streng orthodoxen Richtung stehen, fa welcher der intellektuelle Geift sich bewegte, so war diese: alkerdings jest die Nachwirkung ber ursprunglichen Impulse, ber Gewohnheit, bes Gefühls von Familienehre, welches forberte Katholiken und Calvinisten gegenüber ben Batern nichts zu vergeben. Wenn. aber jene Impulse einmal ihre Nachhaltigkeit verloren, wenn der intellektuelle Geist in der angezogenen Richtung seinen Areislauf vollendet, an dem gegehenen Stoffe der orthodoxen Dogmatik fein Interesse erschöpft hatte — und dieser Zeitpunkt mußte nothwendig einmal eintreten, so lange aus dem subjektiven Leben in den Glaubensobjekten auch das wissenschaftliche Interesse an denselben nicht stets erneuert und erfrischt wurde - so konnte es nicht ausbleiben, daß er sich dann lediglich auf sich felbst zurückzog, über den gegebenen Stoff hinausstrebte, fich in immer wei= terem Umfang demselben kritisch gegenüberstellte, und, zwar nur nach und nach, aber nach einem Gesetze innerer Nothwendigkeit, jener der kritischen Seite des Protestantismus immanente Rationalismus sich hervorarbeitete und seine Forderungen Schritt für Schritt geltend machte.

Und in der That strebte der bedeutsame Reformversuch, welcher feit bem Ende bes 17 Jahrhunderts in der protestantischen Rirde angestellt wurde, gemaß einem inneren Lebensgeset junachft gerade auf den Punkt wieder zurud, welchen wir das orthodore Rirchenthum zu seinem großen Schaben haben verlaffen sehen. Der Spenersche Pietismus suchte vor Allem die teleologische Basis des Protestantismus, die innige, ethisch = praktische Beziehung zum Bolke wieder herzustellen, die Theologie wieder in Berbindung mit ber glaubigen Gemeinde zu bringen. Der zwischen Pietisten und Orthodoren obschwebende Streitpunkt über bie illuminatio, über bie theologia irregenitorum ist hier burchaus bezeichnend und bas Wolfsmäßige am Pietismus gerabe ein acht protestantischer Bug an ihm. Allein ber gelehrte Gigenfinn, der kirchliche Hochmuth der Orthodorie verschmahte es, von bem Pietismus etwas zu lernen, zu seinem bittern Schaden. Daß aber die pietistische Reform nicht selbstständig durchbrang, hat besonders in zwei Grunden gelegen. Ihr mangelte zunächst wie bas sittlich freie, so bas intellektuelle Element bes ursprünglichen Lutherthums. War Spener in seinem guten Rechte gewesen, wenn er das Christenthum über die Rirche, ben Glauben über das Dogma sette und die Idee des allgemeinen Priesterthums aller wahrhaftigen Kinder Gottes wieder erweckte: so gingen seine Nachfolger in dieser Richtung viel zu weit. In der Verstimmtheit gegen die Orthodoxie, im ausschließlichen Eifer für praktisches Christenthum, setzte man die Strenge theologischer Wissenschaft überhaupt bei Seite. Sie gehörte nach der jetzt aufkommenden Ansicht nicht zu "dem Einen, was Noth thut," trug

in keiner Beise etwas zum Heile bei. Die kunftigen Seelforger wurden ferner nur noch zum Gebet angeleitet, die akademischen Borlesungen mandelten sich in erbauliche Ansprachen um. Man vergaß, im Biderspruch mit der alten Marime, neben dem unerläßlichen ora das gleich unerläßliche: et labora. So verbreitete sich durch den Pietismus in den nächstfolgenden Geschlechtern eine wissenschaftliche Schwäche, ein Nangel an tieferer Durchdringung selbst nur des kirchlichen Systems, die sehr verderblich wurden, und zwar um so mehr als jest gerade gegen das Christenthum von Frankreich und England her Bidersacher auftraten, denen der Pietismus nur sein Gesühlselement entgegenzusetzen hatte. Zugleich aber erhielten die antikirchlichen Bestrebungen auch von anderer Seite her einen mächtigen Bundesgenossen, durch welchen der ältere Protestantismus in der einmal eingesschlagenen unvolksmäßigen Richtung sich vollendete.

Der Zerfall des altprotestantischen Staatskirchensthums durch innere Selbstverzehrung und die Aufskärungsideen der absoluten Monarchie.

Der Periode beginnender Zersetzung unseres altprotestantischen Lehrbegriffs läuft parallel der immer vollständigere Zerfall der alten Reichsverhältniffe, die Entwicklung des weder durch Kaiser, noch durch Landstände mehr gehemmten absoluten Willens im Staat, die Ausbildung der Beamtenhierarchie und der in ihren Kreisen gepstegten Literatur und Lebensansicht. Mit Friedrich dem Großen gelangte die rationalistische Richtung in Deutschland zu unverkummerter Manisestation. Ihr wohnte die gleiche Nothewendigkeit und Berechtigung der alten Theologie und Kirche gegenüber ein, wie der absoluten Monarchie gegenüber der alten Form des Staates.

Betrachten wir nun die Wechselwirkung beider Potenzen auf einander.

Bunachst verlor das kirchliche Symbol die ganze eine Halfte

Bestphälischen Bebeutung, die staatsrechtliche, sowie seit dem Bestphälischen Frieden die confessionelle Spannung nachließ, in den innern Angelegenheiten der Länder aber das Reich immer weniger zu sagen, seine Stipulationen immer weniger zu bedeuten hatten.

Ferner: in ihrer unmittelbaren Anlehnung an den Staat hatte die Kirche nicht die Macht, unter den gelehrten Händeln der Theologen kein Interesse gehabt, eine Verfassung zu entwickeln, mittelst welcher die Gemeinde hätte als Schutzwehr für den Lehrbegriff auftreten, können. Kaum waren die Grundgedanken einer solchen Verfassung von Einzelnen durchdacht. Das Interesse der Hof= und Consistorialtheologen neigte ohnehin dagegen; nicht minder das der Consistorialjuristen.

Die ältere Consistorial Turisprudenz hatte Kraft des Spiscopalprinzips alle Kirchen-, selbst Glaubenssachen in die Hände
der Kürsten gebracht. Von jetzt an geschah dieß nicht minder in Folge des aufkommenden Territorialprinzips. Ja Männer, so
berühmt wegen ihrer Freisinnigkeit, wie Chr. Thomasius, dehnten
die Staatsomnipotenz in Kirchensachen ebenso in's Schrankenlose
aus, wie ihre Vorgänger. Nur das war der Unterschied, daß man
jetzt die Religionsfreiheit mehr im Interesse der beginnenden
Ausklärung verletzte.

Sowie die Reste eines gliedlichen Staatsorganismus in den machtlosen Landständen dahinschwanden, ward auch die Kirche des kummerlichen Ansatzes von öffentlicher, gesetzlicher Vertretung beraubt, den sie bis dahin in ihrer landstandsähigen Prälatur bessessen hatte.

Je entschiedener ber Zug der Zeit einer uniformirenden Cen-

tralisation der Staatsverwaltung zuarbeitete, deste mehr entkleidete sich auch die hergebrachte Form consistorialer Kirchenverwaltung nach und nach dessen, was sie an spezisisch-kirchlichem Charakter bisher an sich getragen, und verschmolz nach Form und Geist
mit dem aufkommenden weltlichen Administrationsmechanismus.

led in

ICB, C.

ME

n bez

n či:

Pente

mic

en it

co m

reffe z

; E

i Gr

Han

iberi

et, i

her

M

ø

Won dieser Seite war der einmal begonnenen Entwicklung ber Dinge kein Ginhalt zu thun - benn wer hatte es unter bem allgemeinen Beifall, mit welchem die fahigsten Stimmführer der Nation diefelbe begleiteten, thun follen? — ebensowenig aber von ber anbern. Das Ungeschick und polternbe Ungestum, bas sich für die alte Dogmatik hie und da erhob, verdiente im Grund kein besseres Schickfal, als basjenige, welches Lessing seinem Hamburger Wiberpart bereitete. Denn das religios substantielle Interesse an der alten Lehre hatte sich nun einmal in ein rein miffenschaftliches umgewandelt, war ganz auf ben. Boben ber Schule übergetreten und mußte sich daher gefallen laffen, nach den Forderungen einer neuen Schule behandelt zu werden. Ja, bas wissenschaftliche Interesse am Positiven war in sich versiegt, von bem ältern Protestantismus war nur der negative Faktor übrig geblieben, die kritische Unruhe am Buchstaben der Schrift, nicht aber die kritische Unruhe an den Pulsschlägen des eigenen Herzens. Ware biese nun aber auch nicht durch socinianische, arminianische und andere skeptische Einflusse bes Auslandes genährt worden, so ware boch der stofflos gewordenen und darum stoffbedürftigen Theologie nichts anderes übrig geblieben, als in die Substanz ber aus und mit der neuen Staatsform entwickelten Nationalbildung einzugehen und das historisch, positiv, concret Christliche mit ben der Geschichte und dem concreten Leben entfremdeten abstratten Anschauungen jener zu vertauschen. Ja, es war gut, daß dieß
geschah und nicht irgend eine außere Gewalt dauernd etwa denen
zu Hulse kam, welche sich im Berlaß darauf mit dem steisch- und
blutlos gewordenen Schematismus orthodorer Dogmatik dem
Strom der Zeitbildung entgegenstemmen wollten. Es hätte daraus
nur ein ähnlicher unheilbarer Riß entstehen können, wie in Frankreich, während so die Zeitbildung durch Eingehen der Kirche in
dieselbe wenigstens immerhin noch mit einigen verdannten christlichen Elementen geschwängert und die Aussicht blieb, daß, ähnlich wie in England, aus einer andern Phase des gesammten
Nationalgeistes auch die geschwächten christlichen Elemente desselbigen sich wieder kräftiger hervorarbeiten würden.

Mit einem Wort: die religiösen Ueberzeugungen des philosophischen, für die natürliche Güte des menschlichen Herzens schwärmenden, auf seine gefunde Vernunft so sicher vertrauenden, alles nach Rüglichteits und Glückseligkeitsrücksichten bemessenden, von Sympathie für die Seligkeit der Heiden lebhaft bewegten, in dem endlichen Kreis seiner Subjektivität sich gefallenden, in dem Lichte der neuen Ausklärung\*) selbstgefällig sich spiegelnden und damit dem Ziele der Menschheit sich so nahe wähnenden Sahrhunderts — gestalteten sich eben so sehr aus dem Sang, den unser deutsches Leben überhaupt nahm, unter Einfluß der lauen, flauen Athmosphäre, die sich über das gesammte deutsche Dasein auch in Sitte, Wissenschaft und Kunst verbreitete, als

<sup>\*)</sup> Die Marimen ber Aufklärung treffend entwickelt von Perthes a. a. D. G. 252.

burch bie besondern Conjunkturen auf dem theologischen Gebiete selbst. Zwar die Symbole und die auf ihnen ruhende formetreiche Dogmatik schaffte man nicht gleich im Beginn und burch einen lauten, formlichen Aft ab, sondern beschränkte sich barauf, fie stehen zu lassen, wie man auch bas Reich nicht abschaffte, sondern stehen, so gut es eben konnte und mochte, b. h. verfallen ließ. Beibe wurden noch einige Zeit ungefähr in gleicher Beise in ben Compendien fortgeführt. Aber die gleiche Buversicht, mit welcher man sich ber ausgelebten politischen Formen bes Mittelalters entschlug, und die fich nun universalirend als Maakstab für das gesammte Gebiet des geschichtlich Ueberlieferten ber neuen Aufklärungszeit mittheilte, brang nun auch in die mit ihrem bisherigen Inhalte zerfallene, bereits halbentleerte und in weltformiger Gestaltung ihr einziges Beil erblickende Theologie ein. Bon bieser blahenden Zuversicht erfüllt bachte man nicht baran, daß wohl die zeitliche, aber nicht die ewige Ideen tragende und verkorpernde Geschichte den Gesetzen des Werbens und Wergehens unterliegt, daß, so gewiß Schöpfungen von Sophokles und Phidias für alle Zeiten die Schönheit reprasentiren, auch die in der Schrift niebergelegten Offenbarungen Gottes an bie Menschheit für alle Zeiten als die Wahrheit emporragen, obschon sie einer langst vergangenen Geschichte angehoren. Genug: für bas spezisische Selbstvertrauen ber, sich rationell Dunkenden, bie sich in Nikolai's Cohorte zusammenschaarten, zu benen aber bekanntlich dem ganzen Geiste nach weder ein Lessing, noch ein Berber gehörten, weber ber beutsche Rernmann und treue lutherische Christ Justus Moser, noch ber katholisch geworbene Windel-

mann, felbst für Manner, bie so entschiedene Berbienste haben, wie Schlözer, gab es nur eine Kategorie, welche für alles gleich passen mußte, für Jerufalem wie für Athen, für das zwölfte wie für das sechszehnte Jahrhundert, und nur eine Werfahrungsweise. Erinnern wir uns nur an Schlozer's bekanntes Urtheil über Athen! Die Staatsverwaltung war eifrig baran, sich einem applanirten Erercierplat ober Spazierweg ähnlich zu machen, auf welchem ber, übrigens stets im Dienst ber Ides ber Gerechtigkeit entgegen geschichtlichem Unrecht verlaufend gebachte, absolute Wille auch nicht mehr an ein Steinchen floßen follte. Derselben Rucksichtslosigkeit und durchschneidenden Gewaltsamkeit begegnen wir nun auch im fernern Verlauf der von Schlozerscher Nüchternheit beherrschten Theologie. Die Tiefen wurden ausgefüllt mit dem Schutte ber verfallenden Hohen. Aber wie in dem neulich wieder entdeckten Ninive, so begrub man mit und unter der lockern Erde, den kleinen Trummern und Resten, den Kalk = und Mörtelhaufen, auch die gewaltigen, widerstandskraftigen Grundmauern, die kuhngeschwungenen Portiken und zahllosen Hofe, die prachtvollen, ernstblickenden Skulpturen, die Inschriften welche, wie sie zu ber Vergangenheit geredet hatten, so zu der Zukunft reden follten, ja, wo es nicht anders angehen wollte, da zerklopfte man emsig die machtigen Saulen in kleine Stude, um auf bem geebneten Boben bequemer bie luftige Nomadenhutte aufbauen zu können. Daß man hiebei mehr mit ben Fußen und ber Pflasterkeule arbeitete, als mit bem Ropf und Geist, baran bachte Niemand.

Was sollte unter bieser Lage ber Dinge aus benen werden,

welche sich einst gläubig in den Tempeln geschaart hatten? was aus benen, die bestimmt waren, in benselben als Huter bes Heiligthums und Spender ber Nahrung zum ewigen Leben zu malten? Reben wir von letteren zuerst, so war nicht bloß bem außern Guberniren und Maaßregeln, wie es einst die Kirche im Einklange mit bem streng confessionellen Staate, ihrem Besen zuwider, geubt hatte, sondern auch der freien Beherrschung der Geister, die das Ziel der Kirche ist und bleiben muß, Theorie und Pracis der neuen Staatsformation gleich abhold. Gegen beide beschwor man mit sehr ungleichem Recht die dustern Schatten des Mittelalters herauf. In dem Gedanken, der die viel applaudirte beliebige Façon des Seligwerdens aufbrachte, lag ein starkes Stud von Gleichgultigkeit gegen bas Seligwerben überhaupt verborgen. Bon biefer Seite konnte man den altprotestantischen Begriff des ministerium verbi nur noch im Sinne von Schulamt und Aufklärungsapostolat genehm finden. Das ministerium aber, das Salz der Erde, hatte es nicht sein Salz verloren? wie durfte es sich strauben, auf die neuen Begriffe einzugehen, da es ja schon in ben Zeiten der noch bluhenden Orthodorie vorwiegend nur docirt hatte? was sollte die Seelsorge noch neben der hochentwickelten Polizei, was die gottlichen Geheimnisse. der Werschnung und Erlosung neben der natürlichen Gute des menschlichen Herzens? was die schwer mißverstandene Lehre vom Glauben neben dem jest als Schiboleth ber Toleranten aufkommenden Grundsatz nur nach den Werken zu fragen?

Man war in der That bald genug bis zu diesem contradictorischen Widerspruch gegen die Grundlehre der Resormation ge-

tangt! Auch die Kanzeln hallten wieder von den Doctrinen, welche einst von Luther als die Grundlage aller Gränel bes Papsthums verworfen, nunmehr in der deutschen Bibliothek und anbern Organen bes Zeitgeistes als alleinige Weisheit gepriesen wurden. Was hatten nun bie wenigen Seelen, die ben alten Glauben noch lebendig verstanden, ferner im Gottesbienst zu futhen? was aber fosten vollends die Bielen, benen bie Aufklarung auf anbern, bequemern Wegen zuging, berfelben erst in ben kalten Raumen ber Kirthengebäude nachgehen? Dem Prediger blieb in der Hauptsache nur die schläfrige, tobte und stets fich verminbernte Masse der Kirchganger aus Gewohnheit übrig. Belche Urt von Leben konnte aber von diesen auf ihn übergehen, welche Art von Leben sich aus ihm erzeugen, wenn er den alten Terten einen burchaus fremben entgegengesotten Inhalt mulifelig anqualen mußte? Nothwendig mußte da jede Spur einer lebendigen Beziehung zwischen Geistlichen und Gemeinde, ja der christliche Begriff ber Gemeinde felbst verschwinden, aufrichtigen Mannern ernstlich die Frage nach der "Ausbarkeit des Predigkamtes" sich aufbrängen, und in den einstigen Dienern Christi am Wolf, die dem Wolke nicht mehr angehörten, daher jedes edleren Gefühles ihrer Bedeutung entkleidet waren, der Trieb erwachen, in jenen Rreis auch außertich immer wehr hineinzuruden, ber vom Wolf durch eine tiefe Kluft getrennt, es lediglich bevormundete und regierte. Es gab für ben geistlichen Stand, weil er teinen eigenen Inhalt mehr befaß, auch keine eigene Form des öffentlichen Dafeins mehr. Darum strebte er nothwendig bahin, in eine andere, in Braft und Unsehen stehende fich einzubrängen, den Beamtenstand. Und warum follte er nicht bazu gehören? Waren doch auch die Geistlichen gebildet, gelehrt, hatten doch auch sie auf Gymnassen, Universitäten studirt, Eramina bestanden, Bucher gelesen und geschrieben. Waren doch auch sie nicht an der Scholle klebende Lokalmenschen, "Bürger;" verrichteten doch auch sie papierne Staatsgeschäfte: Absassung von Scheinen, Registern, Tabellen, Rechnungen; übten doch auch sie eine Art von Polizeigewalt, z. B. gegen die Conventikel; sannen doch auch sie nicht mehr auf ein imperium in imperio, sondern hatten die Vorurtheile des Mittelalters dis auf den spiritualisirtesten Begriff einer allgemeinen Kirche längst abgestreift; waren doch auch sie Freunde eines behaglichen, in seinen Formen nicht eben immer gemessenen geselligen Daseins.

Die deutsche Nationalliteratur, die Kantische Philossophie und das rationalistische Kirchenthum in ihrer Verknüpfung mit deutschem Staatssund Nationalleben.

Unter bem nahenden völligen Zerfall ber politischen und religiösen Formen des alten Deutschlands erstanden die Größen unserer neuern Nationalliteratur. Es ist bezeichnend, daß die Blüthe dieser Literatur nicht bedingt war durch den Bestand jener Formen, sondern durch die Zertrümmerung derselben eher, wenigstens negativ, gefördert wurde. Hieraus folgt von selbst, einerseits daß dieselbe auch den Inhalt nicht repräsentiren konnte, welchen jene Formen zu bewahren eigentlich die Bestimmung hatten, das nationale Dasein und den religiösen Glauben Deutschslands in ihrer geschichtlichen Gestaltung; andrerseits daß nicht sie es war, von welcher eine großartige Wirksamkeit zur Wiederserweckung dieser dahingeschwundenen Potenzen ausgehen konnte. Und so war es. Zwar Klopstock war noch von dem alten Glaus

ben begeistert, erkor ihn aus innerem eigenem Leben als Stoff für seine Muse und sicherte ihm noch für eine Zeit lang eine poes tische Existenz innerhalb der Nation, aber nur um ihn von ihr auch in dieser letzten Form der Aufnahme selbst noch ganzlich abwerfen zu sehen. Auch das deutsch=nationale Element fand in ihm seinen poetischen Bertreter, aber dieß in einer fo funftlich gemachten Gestalt, baß es für bas Große so gut als unwirksam bleiben mußte. Der ganze fernere Berlauf der beutschen Literatur in ihren Kornphaen Leffing, Wieland, Berber, Goethe, Schiller, bewegte fich, so hoch auch ihr Universalismus über ben bes gemeinen popularphilosophischen Janhagel emporragte, boch ebenfalls im abstrakt-kosmopolitischen und nichts weniger als christlich gläubigen Sinne. Daß wir in letterem Betracht zu Gunften Herber's in gewissen Grenzen eine Ausnahme machen, versteht sich von selbst, weniger aber in ersterem, ba fein feiner Sinn für unsere altere Nationalpoesie, der sich in der Schrift "von deutscher Art und Kunst" aussprach, weniger den Elementen unseres Na= tionalen in ihrem Werthe an sich, als ber Erzeugungekraft reiner poetischer Formenschönheit galt, die in allem Nationalen liegt, und sich daher sein deutsch=nationales Interesse nur wieder als eine einzelne Blume in bem reichen Kranze barfteltt, ben feine universelle Empfänglichkeit für die volklichen Elemente aller Poesie uns wand. Aehnlich mochte es sich mit Gothe's Got verhalten. Schiller's Genius aber, bem wir lebendige politische Anregungen verbanken, stellte auch hiebei keineswegs auf bas eigentlich Nationale ab. Es war die Zeit abstrakt kosmopolitischer Universalität, welche alles Nationelle und Bolksthumliche verleugnen wollte. In Alles, Leben und Literatur, ging der universale Sinn über; bei Herber, Goethe, Schiller ist von einer Weltliteratur die Rede. Unsere großen Dichter wollten nicht für ein Bolk, sondern für die Menschheit wirken. Sie wollten nicht das deutsche dem fremden, sondern nur das menschliche Element dem einseitigen nationellen entgegensetzen, und wenn auch Deutsch-land sie hervordrachte, so gehörten sie doch weit mehr der Welt, als ihrem Baterlande an.

Co wenig ober spärlich aber auch in ben höchsten geistigen Regionen Deutschlands folche Elemente gebiehen, welche eine religiose und nationale Wiedergeburt unseres Volkes unmittelbar hatten hervorrufen konnen: so erhielten wir durch unfere National= literatur boch wenigstens eine Welt großartiger Ibeale welche bie Empfänglichen unseres Bolkes über die Belt von Schwäche, Glenbigkeit, Feigheit, Gemeinheit und sittlicher Berberbniß emporhob, welche die Ursache, wie die Folge der Auflösung unseres größern Nationalverbandes, die Wirkung der Zustände unferer absolutistischen Durchgangsperiode, ber Abschwächung der religiösen Motive, des einreißenden Unglaubens mar, die sich im Berhalten Deutsch= lands feit der französischen Revolution darlegte, den Frieden von Lineville, das Aufhören des deutschen Reiches endlich zur Nothwendigkeit machte, aber am sichtlichsten in ber schmachvollen Katastrophe des Preußischen Staates sich ausprägte. In diese Welt ber — wenn auch vielfach: schwärmenden — Ideale konnte sich der beutsche Geist flüchten, an ihnen sich erheben, aus ihnen eine wenn auch bedingte Kraft der Wiedergeburt in der Zeit nunmehr beginnender Fremdherrschaft schöpfen. Ginen ahnlichen Dienst

leistete uns in dieser Periode die Philosophie durch Kant. Die frenge Methode, die ftarke Betonung des Ethischen in Kant's Philosophie, sein Dringen auf sittliche Erlebnisse entgegen bloß theoretischen Kategorien und einer falschen Trennung zwischen Erkennen und Wollen, war ein tuchtiger Rachklang altprotestantischen Befens. Der Rationalismus gewann, als er bie popularphilosophische Basis verließ und auf Kantischen Prinzipien aufzubauen anfing, zwar kaum etwas an Berständniß der tiefern driftlichen Ibeen, wohl aber unendlich an Ernst, Gediegenheit und wissenschaftlicher Haltung seiner philosophischen Unterlage. Das Tiefere, selbst das, an welches Kant wieder angeklungen, ließ er zur Seite liegen, aber bie rousseauisch schwarmenbe, siege wartisch sentimentale, nikolaitisch vernünftelnde, steinbartisch eudamonistische, bahrdtisch frivole Richtung unseres Nationalgeistes wurde burch Kant im Ganzen zur Raison gebracht. Das Eindringen Kantischer Prinzipien in den größern Kreis unserer Gebildeten fällt ungefähr zusammen mit den in den außern Berhaltniffen unseres Baterlands fühlbarer werbenden Folgen ber französischen Revolution bis zur Reconstituirung der deutschen Verhältnisse burch ben Wiener Congress, die ersten Jahre nach demfelben mitinbegriffen, also in die Beit, wo die Sacularisationen, Landertausche, Gebietsarrondirungen, die Schöpfung und Organisation neuer Staaten, bas Borbild Napoleonischer Gewaltherrschaft, die nun auch in thesi eingeführte Souverainetat, endlich manche aus der ganzen Lage der Dinge hervorspringende Mothwendigkeit, den Absolutismus und die an ihn sich auschlie-Benden Bildungen bei uns zur höchsten Entwicklung brachten,

und die wichtigsten Interessen in die Hande eines wissenschaftlich gebildeten, praktisch gewürfelten, moralisch zuverlässigen Beamtenstandes, oft ohne die Möglichkeit einer strengen Controle, zu legen nothigten. Da schärfte bas Vertrauen bie Gewissen. Aber noch mehr: in nicht wenige Gegenden Deutschlands zog französische Verwaltungspraris, französisches Beamtenpersonal ein. Gegen die gewissenlose Moral dieser Leute wurde es Ehrenpunkt; die Redlichkeit beutschen Wesens unbefleckt zu bewahren. Die Ibeen des Kantischen Rechtsstaates fanden daher in solchen Zeiten gerade ihren fruchtbaren Boben, und zogen die Kantische Moral nach sich mit dem strengen Formalismus ihres kategorischen Imperativs. Es wurde durch Kant jene Sittlichkeit wieder herrschend, die nicht auf einer tiefen, aber doch ernsten Anschauung menschlicher Dinge ruhte, nicht ideal, aber doch im wirklichen Leben heilfam, nicht rein war, aber doch gelautert, ein Pelagianismus, wie er etwa von bem Urheber dieses Namens gelehrt worden war. Auf biesem trockenen, hausbackenen, aber ehrenfesten Pelagianismus ruhte bann bie, in Promulgation der hochst abstrakt gefaßten Ideen von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit durch Jesum von Nazareth, nicht minder genügsame Dogmatik jener Generation, welche, bas Bollnersche Religions ebikt noch in lebendigem Anbenken, Fichte, Griesbach und Gabler in frischem Wirken gekannt, sich fur Paulus Commentar enthusiasmirt, dem ersten Auftreten des Marquis Posa beigewohnt, an ben neu erschienenen Xenien sich ergogt, die Rathsel in Schleiermachers Reden angestaunt hatte, bis sie endlich felbst zur Mitarbeit an der allgemeinen Literaturzeitung im Streite Boffens

gegen Stolberg und die Symboliker, im Kampf um die Berstreuung ber romantischen Rebel, im langwierigen Saber über Rationalismus und Supernaturalismus gegen Reinhard und Harms herangereift war und die Parthei der heller Denkenden und Freisinnigen gegen die wieder hereinbrechende Herrschaft dunkler Gefühle bildete. Seit dem 17. Jahrhundert hatte Deutschland keine Periode mehr gehabt, wo geistliche und weltliche Beamte fo fehr aus einem Bildungsguß hervorgegangen, eintrachtig neben einander standen. Pfarrer und Amtmann waren demnach vollkommen gleich redlich überzeugt von der unsäglichen Berderblichkeit jeder Art von Mystizismus und glaubten in jedem edigten, unfügsamern Reprasentanten einer so kategorisirten Denkart in ben hohern Standen einen boswilligen Obscuranten, in den niedern Claffen nach einem der Beamtenherrschaft geläufigen Ausbruck: "einen Kerl ber raisonirt" erblicken und oft nicht auf die geistigste Weise - coerciren zu muffen. Der Chorrock wie die Uniform, das Studirzimmer wie die Amtsstube trennten gleichmäßig nach biefer Bilbungsweise kirchliche und weltliche Beamte vom Bolk. Es war die judaisirende, die Betrachtungsweise des Rechts - und Polizeistaates, welche überall den Sat geltend machte: aus beinen Werken follst bu gerecht= fertigt werden, ben Ginzelnen nur nach feiner gegen Außen gekehrten, legalen, gewissermaßen offiziellen Seite bemaß, die innere Seite mit mehr ober minder Gleichgultigkeit ihm selbst überließ. Allein nach ben Werken fragte man boch noch ehrlich, und das Wolk, wenn man es auch nicht groß achtete, mißbrauchte und verderbte man boch nicht geflissentlich, suchte es nicht fanatisch zum Bruch mit den Heiligthümern zu bringen, die es noch hatte bewahren können, und stachelte nicht die Gelüste der Unmündigen. Und darum war die Bildung, welche durch Kant, eine Art neuen Moses, hervorgerusen wurde, besonders in Betracht zu dem nächsten Vorher, keine zu verachtende Bildung. Die justitia civilis, welche sie anstrebte, war doch immer noch eine justitia, ihr Coder war, wenn auch mehr dem alten, als dem neuen, doch immer noch einem Testament entnommen, und auch dieser Moses sur mehr als einen ihrer Genossen ein Zuchtmeister aus Christum.

Die Wiederherstellung der Synthese des Protesstantismus durch die tiefere sittliche Erregung der deutschen Nation in den Befreiungstriegen.

Der Rantische Rationalismus in Staat und Rirche stand in aubgebehnter Unerkennung und Herrschaft zwar weit über jene Zeiten hinaus, welche wir vorhin als die feiner Bluthe bezeichnet haben, und ift noch heutzutage im geistigen Dasein unserer Nation eine Macht von beträchtlichen Nachwirkungen. Aber die Zeit seiner fast gegensatiosen, unbestrittenen Alleinherrschaft enbete bereits mit ben Freiheitskriegen. Die Triebkrafte, welche er, welche unsere Nationalliteratur im Stanbe mar, zu erzeugen, reichten weber aus, um diese große Bewegung in's Leben zu rufen, noch um der im Verlauf berfelben entbundenen geistigen und sittlichen Potenzen Meister zu bleiben. Jene Bewegung war von keiner der bisher maßgebenden Richtungen unseres beutschen Lebens angeregt worden, weder von der Kunst, noch von der Wissenschaft, weber von biefer überhaupt, noch von ber Schulphiloso= phie insbesondre, weber von ben Staats-, noch von ben Rirchenbeamten, weber von der einen, noch von der andern unserer

bestimmt formirten Lebensspharen. Es lag in berfelben etwas burchaus Unmittelbares, aus dem Universalismus zum Besonderen sich Zurucknehmendes, von der Abstraction zum vollen, wirklichen Leben sich Hinwenbendes, die gemeffenen Bahnen und Geleise Berschmahendes, an die tiefsten und ursprunglichsten Elemente Appellirendes. Un mein Bolk! fo lauteten die Worte bes Konigs von Preußen, nicht an meine Minister, Prafibenten, Regierungscollegien, Consistorien, geistliche, richterliche und Verwaltungsbeamten, auch nicht an meine akabemische Senate und Fakultaten, nicht an meinen Hof-, Civil- und Militaretat, sondern an mein Volk! Wie lange war boch bieß Wort bei uns nicht vernommen worden! war es doch in allen Instanzen der geistlichen und der weltlichen Hierarchie wie vergessen und verloren gewesen! Und nun sprach es zuerst ein König aus! Offiziell war bamit wieber das Dasein eines Wolkes anerkannt, einer Einheit, auf beren Basis alle kunstlichen und natürlichen Stufenunterschiede wieder in ein gemeinsames Ganzes zusammenfallen. Die abstrakte Spige unseres bisherigen Daseins, die Errungenschaft, das Resultat unseres politischen Entwicklungsganges seit ber Reformation bog damit wieder auf den tiefsten, unmittelbarften Grund zuruck, auf dem jeder Staat ruht, sie verhehlte nicht, daß auch sie auf demfelben ruhe. Lag barin nicht ein Geständniß, baß die Staatsform bes 18. Jahrhundert, der intelligente Abfolutismus, an feinem Endpunkt angelangt sei, daß seine materiellen und geistigen Mittel nicht ausreichen, um die große Frage: Sein ober Nichtsein, um bie es sich handelte, zu einer glucklichen Entscheidung zu bringen? Lag darin nicht eine Beiseitsetzung alles bis dahin Geltenden,

eine Revolution? Und eröffnete uns jenes Königswort nicht wirklich und ausbrücklich eine neue politische Zukunft?

Fürwahr, der festgetretene Ererzierplatz und wohl applanirte Spazierweg des bisherigen Staates wurde badurch aufgeriffen, Sand und Ries auf die Seite geschafft, um den lebendigen Trieben, ben tausend Reimen, die barunter begraben lagen, Licht und Luft zu verschaffen. Es galt eine neue Bukunft. In ihr, hieß es, follte jenen Reimen Pflege und Forderung zu einem gebeihlichen Bachsthum zu Theil werben. Diese Verheißung war ber belebende Sonnenstrahl, ber Tausende von schlummerben Kräften zu lebendiger Wirksamkeit hervorlockte, Taufende von Willen zu freudiger Selbstaufopferung erwarmte. Es war nicht eine Birkung gewohnten passiven Gehorsams, die jest "Soldaten" in's Feld führte, sondern die freie Selbstbestimmung schaarte "freiwillige Krieger" zusammen; nicht Armeen marschirten gegen Mapoleon, sondern Bolker; nicht von den Staaten wurde der Krieg geführt, sondern von der Nation. Es war wunderbar, wie unfer beutsches Leben, bas bisher im Ganzen so ohne lebendigen Schwung, Trieb und einigenden Mittelpunkt gewesen mar, sich hob, seitdem die obersten Gewalten selbst aus ber Bahn bes Mechanismus ber Herrschaft heraustenkten: anstatt bes selbstlosen Gehorsams sich zu bedienen, an die geistige Gelbstbestimmung appellirten und ihr in einem freien Organismus bes Bolkslebens eine zukunftige Entwicklung verhießen. Der humanitarische Universalismus unserer großen Literaturepoche, ber und bisher beherscht hatte, concentrirte sich in sich selbst zu einem kernhaften Nationalbewußtsein, sowie einmal im Ganzen unser abstraktes

Besen sich unstichhaltig zu zeigen anfing vor der Aufgabe, uns von einer ungeheuren concreten Noth zu befreien. Ueberhaupt war alles unser Wissen und alle unsere intellektuelle Fertigkeit nicht diesem Kampfe gewachsen, reichte nicht aus zu Zielen, welche nur durch Einheit gegen den Feind, Aufopferung der befondern Intereffen, Gelbstbestimmung Aller gegen ben Widerfacher, Selbstbestimmung bes Einzelnen in Einheit mit bem Ganzen, durch Liebe zu erreichen waren. Es bedurfte moralischer und zwar der tiefsten moralischen Kräfte, ber lebenbigsten sittlichen Begeisterung. Das beutsche Individuum, welches jetzt nicht bloß Staatsmaterial oder Rad in der Staatsmaschine, sondern jedes aus fich felbst etwas sein und wirken sollte, an welches ber Krieg die Anforderung ftellte, die gemeinen endlichen Intereffen fahren zu laffen, ben höhern allgemeinen nachzutrachten, an bie Stelle der weichlichen Erschlaffung eine straffe Mannlichkeit zu segen, vermochte bieß nur, wenn es fich mit jenem neuen sittlichen Inhalt füllte, tiefere Triebe seines sittlichen Wesens selbst als die des Moses = Kant in ihm lebendig wurden. Und so geschah es. Die Ratur unseres Volkes war so unverwüstlich, daß die lange Zeit der Durre sie nicht hatte austrocknen konnen. Daburch wurden wir frei.

Aber auch eine Erneuerung unseres religiösen Lebens ist man längst gewohnt, von den Freiheitskriegen her zu datiren. Und mit Recht; denn im jeder tieferen sittlichen Lebensregung ist ein angeborner Widerspruch gegen den Pelagianismus enthalten; bei jeder mächtigeren Ansorderung an unser sittliches Ich kommt dessen Schwäche, sein natürlicher Desett zum Borschein,

und wo bas Ich gleichwohl, fei es burch innere ober außere Mothigung, sich jener Anforderung nicht zu entziehen vermag, da fühlt es sich hülfsbedürftig zurückgeworfen auf den Urquell aller Sittlichkeit, ben heiligen, erlosenden Gott. Hiemit ruckt die pelagianisch auf sich selbst gestellte Sittlichkeit wieder in ihr naturliches Berhaltniß ein zur Religion. Das alte, geheimnisvolle Band, welches von jeher die sittliche mit ber religiosen Lebensaktion innig verknupft hat, so daß die Reinheit und Lebendigkeit ber einen mit ber Reinheit und Lebendigkeit ber andern steht und fällt, mar von Neuem geschlungen. Ruhte und lebte aber bie protestantische Frommigkeit, wie gezeigt worden ist, auf und aus einer gewaltigen, tief ernsten sittlichen Lebensregung, und war fie bahin geschwunden, weil fie fich bieser ihrer Basis begeben hatte: so stellte jest der deutsch-protestantische Geist seine ursprüngliche Synthese wieder her und eroberte sich damit wieder die Fähigkeit eines lebendigen Verständnisses seiner einstigen dogmatischen Bildungen. Die ernste und aufrichtige Buße, erweckt burch die züchtigende Hand Gottes, welche auf Deutschland lastete, wurde wie immer, so auch jest die Mutter des Glaubens. Der Boben war gelockert für eine neue evangelische Ginsaat. Man mag immerhin an ben nothwendigen Rudichlag erinnern, den bie, durch den Rationalismus herbeigeführte Gemuthsode nothwendig bewirken mußte, an die Unmöglichkeit, daß ein bloß kritisch negatives Princip auf bie Dauer bem Geiste Befriedigung zu gewähren vermag, ober ben conservativen Wirkungen ber romantischen Poesie, ber nachkantischen Philosophie, einzelnen gesalbten Predigern und ihrer Zeit vorausgeschrittenen theolo-

gischen Schriftstellern einen Hauptantheil an ber Erneuerung ber Liebe zum Positiven bes Chriftenthums zuschreiben. Gern erkennen wir jedes dieser Elemente in seinem Rechte an. Aber andrerseits ist auch so viel gewiß, daß, hatte Gott selbst nicht bie Weltgeschicke so gelenkt, daß wir unter schwerer Heimsuchung der Endlichkeit und Nichtigkeit der irdischen Dinge lebendig inne wurden, unsere Gitelkeit fahren laffen mußten und auf jenen Punkt innerhalb unser selber zuruckzukehren gezwungen gewesen waren, von wo man allein zur wahren, prinzipiellen Ginheit mit der Offenbarung gelangt, — unsere literarische Bewegung und alle Phasen ber Bildung des Beamtenstaates uns eben so wenig in eine neue Phase unseres religiosen Daseins hinüberverholfen haben murben, als ahnliche Urfachen einst die Reformation herbeigeführt haben. Alle jene geistigen Glemente, welche helfend in Betracht kommen, trugen boch im Ganzen noch zu stark die Gier= schale ber pelagianischen Zeit an sich, in der sie jung murden. Wie waren sonst bei einem protestantisch kernhaften Gundenbewußtsein die Romantiker in den Katholizismus hinübergeschnellt, wie ware sonst unsere Philosophie das geworden was sie jest ist?

Allein eben diesen mächtigen Unterschied zwischen dem Jetzt und dem Damals vor 30 Jahren haben wir nunmehr zu erklären. Wir haben zu erklären, wie nach jener Erweckung ein so entschiedener Antichristianismus unter uns hervortreten und Raum gewinnen, von einem so guten Baum so schlimme Früchte erzeugt, aus einem Feigenbaum Dornen erwachsen konnten?

Auch auf diese Frage ist eine Antwort nur möglich, wenn wir unsere beutschen Zustände in ihrer Gesammtheit in's Auge fassen.

## Die Widersprüche im politischen und nationalen Leben Deutschlands seit dem Wiener Congres.

Machen wir uns zunächst deutlich, was als politische Zukunft Deutschlands im Sinne der großen Mehrzahl, darunter seiner edelsten und besten Männer, lag. Darin erhalten wir den Schlüssel für die wirkliche Zukunft, und zwar nicht für die politische allein, sondern mittelbar auch für die religiöse.

Des unbeugsamen Sichte gewaltige Reben während Deutsch=
lands Unglückszeit waren eben so viele Angrisse gegen die bisherige Idee und Wirklichkeit des Staates als bloßen Mechanismus
der Herrschaft, als Polizeianstalt zur Beförderung der Ruhe,
Drdnung und materiellen Wohlseins, als Gemeinschaft eines auf
freie Theilnahme am gemeinen Wesen schlechthin verzichtenden
Gehorsams. Dem maschinenartigen Staat, den er unrettbar verloren erklärte, stellte er die Idee des organischen Volkslebens im
Staate der Zukunst zu erziehen. Die Stein-Hardenbergische Verwaltung in Preußen von 1807—1815 legte zur Erschaffung
eines solchen Staates ernstlich Hand an. Grund und Boden

wurden frei; der Landmann wurde durch Aufhebung der Leib= eigenschaft und des Dienstzwanges, der Burger durch Herstellung eines freien Munizipalwesens wesentlich emanzipirt. Der Abel verlor wie das ausschließliche Vorrecht zu den Offizierstellen und hochsten Civilamtern, so auch bas zum ausschließlichen Großgutbesit : die Betreibung eines burgerlichen Gewerbes follte biefen Stand kunftig nicht mehr entehren. Die Staatsverwaltung wurde vereinfacht, durch Scharnhorst der Gedanke allgemeiner Wehrpflicht und Wolksbewaffnung in der Landwehr verwirklicht und dem System der Soldateska ein Ende gemacht. Allein noch weiter gingen die Gedanken Stein's. In seinem politischen Testament von 1808 schrieb er: "eine allgemeine Repräsentation ist erforberlich. Heilig waren und bleiben mir die Rechte und die Gewalt unseres Königs. Aber damit dieses Recht und diese unumschränkte Gewalt das Gute wirken kann, was in ihr liegt, schien es mir nothwendig, der hochsten Gewalt ein Mittel zu geben, wodurch sie die Wunsche des Wolks kennen lernen und ihren Bestimmungen Leben geben kann. Wenn bem Bolke alle Theilnahme an ben Operationen des Staats entzogen wird, kommt es balb bahin, die Regierung theils gleichgultig, theils in Opposition mit sich zu betrachten. Daher ber Widerstreit ober wenigstens Mangel an Aufopferung für die Eristenz bes Staats. Wo die Reprasentation des Wolkes unter uns bisher stattfand, war sie höchst unvollkom= men eingerichtet. Mein Plan war baher: Jeder aktive Staats= burger, er besitze hundert Hufen Landes oder eine, er habe ein burgerliches Gewerbe ober sei durch geistige Bande an den Staat geknüpft, habe ein Recht zur Reprafentation. Auf biesem Bege

allein kann ber Nationalgeist erweckt und belebt werben." Den wefentlichen Ausbruck biefer Gedanken enthalten bie koniglichen Edicte vom 27. October 1810 und besonders vom 22. Mai 1815. Den Schlußstein des Systems der Zukunft bildete für den großen Mann die Idee der Einheit Deutschlands, verwirklicht in einer Bunbesverfaffung, in beren Organismus neben ben Cabinetten auch den Wolkern eine Stimme beschieden war. Und biefe Ideen und Bestrebungen waren nicht etwa nur die besondern Ideen und Bestrebungen Stein's, sondern einer ganzen Reihe ausge= zeichneter und hochgestellter Manner, beren Namen nicht erst hier hervorgehoben zu werben brauchen, und nicht bloß dieser Manner, fondern bes überwiegend größten und tüchtigsten Theils der deutschen Nation, ber an ihnen, als an seinen Mustern und Borbilbern, als Horten seiner Zukunft vertrauend hinaufblickte. Sie waren es, welche durchklangen in der Proklamation von Kalisch, in dem Aufruf bes Königs von Preußen an sein Bolk. Ja diese Ideen einer libertas principatui miscenda fanden nicht nur noch unmittelbar vor Stiftung bes beutschen Bundes in der bekannten hannoverschen Erklarung, sondern in der Bundesakte selbst, besonders in den Artikeln 13 und 18 ihren entsprechenden Ausbruck. Der Artikel 13 fagte: "In allen Bundesstaaten wird eine lanbesständische Verfassung stattfinden." Die Wiener Schlußacte von 1820 Art. 54 bekräftigt diesen Artikel noch mehr: "Da nach bem Sinne bes Art. 13 ber Bunbesacte und ben barüber erfolgten spätern Erklärungen in allen Bunbesstaaten lanbständische Berfassungen stattfinden sollen, so hat die Bundesversammlung darüber zu machen, daß diese Bestimmung in keinem Bundes-

Í

Ü

Ŋ

Ŋ!

eil

aal

iegi

staate unerfüllt bleibe; "und der folgende Artikel 55 stellt fest. "Den souverainen Fürsten der Bundesstaaten bleibt überlassen, diese innern Landesangelegenheiten mit Berücksichtigung sowohl der früherhin gesetlich bestandenen ständischen Rechte, als der gezgenwärtig obwaltenden Berhältnisse zu ordnen." Der Art. 18 der Bundesacte aber besagt: "Die Bundesversammlung wird sich bei ihrer ersten Zusammenkunft mit Absassung gleichförmiger Berfügungen über Preßfreiheit und Sicherstellung der Rechte der Schriftsteller und Verleger gegen den Nachdruck beschäftigen." Ein neuerer Schriftsteller\*) bemerkt hiezu vollkommen richtig: "Bir sinden Alles in den Bundesgesetzen gegeben, was der Volksgeist damals zu sordern berechtigt war. Die Congressmitglieder handelten wirklich im Zeugniß des Nationalgeistes, und setzen seinen Willen gesetzlich sest, aber ohne das Volk, und bas ist der Fehler."

Wir schreiben keinen politischen, sondern einen theologischen Traktat. Daher mussen diese Andeutungen genügen. Deutlich genug weisen sie auf die Seite hin, auf welcher die bessere Zukunft Deutschlands damals gesucht wurde. Sie enthalten Vordersätze, deren Folgerungen mit aller Klarheit und Bestimmtheit sich von selbst ergeben, den Geist, in welchem die Bundesacte ausgelegt, die Bundes- und besondern Staatenverhältnisse fortentwickelt werden sollten. Und wie man die Worte und Thaten der Zeit von 1806 — 1815 im Freiheit kämpsenden Volke selbst verstand, das deuten uns nicht bloß die Keliquien längst heimgegangener, sondern dafür stehen und zeugen Tausende noch lebender Streiter

<sup>\*)`</sup>hinriche, Politische Borlesungen. Bb. 1. G. 291.

jener Zeit als authentische Interpreten. Worte und Thaten jener Zeit stehen da als "Terte," die, wie einst Luther sagte, zu "gewaltig" sind, als daß man über ihre rechte Auslegung je in Zweifel gerathen könnte.

Ebenso kurz durfen wir uns fassen rucksichtlich der mit 1815 beginnenden Zeitperiode und ihres Verhaltnisses zur nachstvorhergehenden. Auch sie liegt in leider unmißverstehbaren Terten, thatschweren Worten und rebenden Thaten vor Aller Augen. Die Mehrzahl von Deutschlands Hochadel hatte, als kaum die Wölker aus dem Streit heimgekehrt waren, von dem diese befeelenden Geist keine andre Auffassung gewonnen, als die in den bekannten schnoden, dem Grafen Munster nachgesprochenen Worten: "daß die antichambre in ben salon wolle." Wenn das am grunen Holz geschah, das hochherzige Streben des deutschen Volkes von einem sonst vielfach verdienten Mann bergestalt verhöhnt werden konnte, wie sollte dann das durre Reis unsrer Bureaukratie junge, in eine neue Zeit hineinsprießende Schoßlinge getrieben haben! In ihrem Namen, im Namen und aus dem Herzen des alten Polizeistaates, schrieb der Geheime Rath Schmalz die benkwürdigen Worte: "Es sei nichts grundloser als die Meinung, die Begeisterung der Nation habe im Befreiungskriege fo gewirkt; das Volk habe auf Befehl des Königs nur feine Pflicht gethan und die Begeisterung mehr Störung verurfacht, als Nugen gestiftet."

> Der Volksgeist, hoch beschworen Zum Retter in der Noth, -Vergessen und verloren, Wo ist er? bleibt er tobt?

Die Antwort liegt leider nahe genug. Das Grab des Bolksgeistes wurden die Carlsbader Beschlusse, die Dämpferin der ersten urkundlichen Festsetzungen des deutschen Bundes, die Wiener Schlußacte vom 25. Mai 1820.

Die treuen, tapfern Sande, Die jeden Thron gebaut, Des Landes freie Stände, Wird keine Stimme laut?

Dem tapfern Sanger gab Bescheib bie Rebe bes Desterreichischen Prasidialgesandten bei der Bundesversammlung, Graf Bucl-Schauenstein, am 20. Sept. 1820: "Als eine ber vornehmsten Ursachen bes Zustandes in Deutschland musse man die Abfassung bes 13. Artikels der Bundesacte ansehen, welcher bas Verspreden enthalte, daß in allen Bundesstaaten landständische Berfaffungen bestehen sollen. Man habe aber weder die Zeit der Einführung berfelben festgefest, wo sie nicht mehr bestehen follten, noch die Form bestimmt; bei der großen Berschiedenheit der inneren Zustände ber einzelnen Staaten sei dieß unmöglich gewesen. Unter Landständen habe man nichts Anderes verstanden, als was in Deutschland von jeher barunter verstanden worden (?!), und man sei weit davon entfernt gewesen, an die Einführung irgend einer Art von Wolksherrschaft zu denken, wie man sie nach frem= den Mustern da und bort verlange, obwohl dieselbe mit dem Bestehen monarchischer Staaten burchaus unvereinbar sei, die boch beinahe bie Gesammtheit bes Bundes ausmachten. Ueber bie in verschiedenen Bundesstaaten vorliegenden ständischen Arbeiten moge beghalb kein fester Beschluß gefaßt werben, bis bie Bundesversammlung sich über eine der Aufrechterhaltung des

monarchischen Prinzips entsprechende Auslegung bes 13. Artikels vereinigt habe." Leider gab auch das preußische Cabinet, in dem jest kein Stein, Humboldt, Gneisenau mehr zu Rathe saß, durch einen Nachfolger von Hardenberg die Erklärung: "daß die neuere Bundesgesetzgebung unter Preußens Mitwirkung auf den Zweck gerichtet sei, den mit so vieler Uebereilung gestisteten gemischten Verfassungen einiger Bundesländer und den dabei zu Grund liegenden demokratischen Prinzipien entgegenzuwirken." Es wäre überstüssig, an eine Reihe von andern gleichbezeichnenden Erklärungen und Maaßnahmen zu erinnern, in welchen sich die Natur unseres öffentlichen Rechtszustandes auseinander legte, von der Schlußakte dis zu den Bundesbeschlüssen von 1832 und von diesen bis auf das entsetzliche Hannoversche Ereigniß. Genug, daß nur zu rasch und traurig die Worte des Sängers in Erfülzlung gingen:

Es zehrt am innern Leben Geheimes, feines Gift; Bu bald wird uns entschweben, So freies Wort als Schrift.

## Der Einfluß des modernen Polizeistaates auf die sittliche, politische und intellektuelle Entwicklung der deutschen Nation.

Wir haben ben Antichristianismus überall gefunden als Folge von abnormen Entwicklungen, von naturwidrigen Hemmungen organischer Lebensprozesse, von eigentlich kranken Zuständen eisnes Bolks- und Bildungsganzen, vermöge deren die sittlichen Kräfte, welche dasselbe zu tragen bestimmt sind, sei es in libertinische Verlotterung ausarten, sei es in unfreiem Formalismus erstarren, also im Großen jene ernste, gesinnungsvolle Sammlung, jene steis sich verjüngende Innerlichkeit und gesunde Kräftigkeit des subjektiven Lebens entschwindet, denen vermöge seiner streng ethischen Natur allein das Verständniß des christlichen Lehrbau's gegeben ist. Auch unser Vaterland betressen wir seit den letzten dreißig Jahren in einem solchen, seinem innern Lebensgesetz zuwiderlausenden Entwicklungsgang. Das Falsche liegt in der geschichtswidrigen Beschlossenhaltung unseres öffentlichen

Daseins unter einer Form, über welche, nachdem sie ihre wohlthatige erzieherische Aufgabe an und im Ganzen vollendet hatte, der Nationalgeist hinausgewachsen war, ja die ihre Endschaft, ihr ferneres Unvermögen, ihren nothwendigen Uebergang in eine neue, urkundlich wie thatsächlich selbst erklart hatte. Indem gleichwohl diese Form im Ganzen festgehalten, die neue uns nur theil= weise und verkummert zu Theil warb, entstand in unserem Nationalkörper eine solche organische Hemmung, und verstärkt burch den übeln Zusammenhang bes Alten und bes Neuen, eine immer lebhaftere, peinlichere, zulett fiebernde Empfindung davon. Dieser pathologische Zustand hat in stetem Umsichgreifen eine allmählig immer tiefer eindringende Berzehrung und Bersetzung unfrer sittlichen Lebenskrafte zur traurigen Folge gehabt, aus dieser aber ist — im Unterschied von dem nachgeahmten sporadischen des 18. Jahrhunderts — der heutige originale und endemische beutsche Antichristianismus und die Summe jener kirchlichen Nothstände erwachsen, über beren Bebrohlichkeit sich nachgerade kein aufrichtiger Christ und Vaterlandsfreund mehr täuscht.

Wir wollen versuchen, unsere Behauptung zu rechtsertigen. Die Intensität, mit welcher eine Nation an ihrer Belebung durch neue Ideen und Empfindungen theilnimmt, ist durch die verschiedenen Classen berselben stets in sehr verschiedenem Grade vertheilt. Während vorzugsweise die höhern und mittlern Classen aktiv und produktiv sind, verhalten sich die untern mehr passiv und receptiv; während bei jenen die Spannkraft länger anhält, läßt sie bei diesen früher, oft bis zu völligem Verschwinden nach. So kehrte der beutsche Landmann und Bürger nach beendigtem

Rampfe zu seinen gewohnten Beschäftigungen zurud. Die Ausheilung ber Bunben, welche ber Rrieg feinem Bohlstand geschlagen, die Noth ber Hungerjahre, mit benen trauriger Beise die Friedenszeit begann, nahmen seine Sorge ganz und ausschließlich in Anspruch. In den obern Standen dagegen, dem Abel, setzte sich durchschnittlich jene ruchwärtstreibende Ansicht ber Dinge fest, welche wir vorhin geschildert haben. So blieb der Mittelstand, von jeher in der Hauptsache ber Pfleger der hohern Interessen bei uns, allein übrig. Allein auch hier war es vorzugeweise, zwar nicht bloß bie eigentliche Jugend, aber boch die jungere Welt, welche fortfuhr sich mit den Ideen lebendig zu burchbringen, für welche sie gekampft hatte, jene ganze Altersflasse, die, als sie ben öffentlichen Angelegenheiten des Baterlandes mit Bewußtsein und lebendigem Interesse zu folgen begann, an benfelben einen thatigen Antheil zu nehmen berufen wurde, noch nicht durch die starken Bande vieljahriger Gewohn= heit mit der vorhergehenden Daseinsform verwachsen war, son= dern als tiefern Lebensinhalt überhaupt den Gedanken des freien, geeinigten Baterlandes in sich aufnahm und mit demselben in das kräftigste Mannesalter hineinreifte. In der Generation hingegen, für welche hinter ben Zeiten ber stillen Sammlung und begeisterten Erhebung schon eine Bergangenheit lag, eine gewiffe Errungenschaft irgend einer Art, in welcher sich ihr Sinnen und Denken befestigt hatte, kuhlte sich bie Begeisterung stufenweise wieder ab. Sie knupfte gern ihre Lebensfaben da wieder an, von wo sie ausgegangen waren, um sie statig und geruhig bis zu Enbe fortzuspinnen. Wie sie vorher gethan, so lieferte-fie auch jetzt vor=

Beamtenregiment, welches Deutschland auf's Neue zu Theil Wurde, und das durch seine überängstliche und strenge Vormundschaftlichkeit über alle Lebensgebiete, durch seine übertrieben prophylaktische Richtung dem modernen Staat wesentlich das Gepräge des Polizeistaats aufgedrückt hat. An das bureaukratische Element, dem schon 1816 die Volksseier des 18. Oktobers 1813 zuwider war, sühlte sich diese Generation um so inniger gekettet, zu demselben um so stärker hingezogen, als ihr beinahe in allen Staaten Deutschlands nach Stein's Ideen in dem Civilstaatsdienst eine ungehemmte Ehrenlausbahn bis zu den höchsten Stufen sich aufthat.

Daß es auch in den Kreisen der sogenannten Bureaukratie nicht wenige Manner von eblem Freiheitsssinn und lebendigem Nationalgefühl gab, wer wüßte das nicht? Ueberhaupt kann nur sträslicher Leichtsinn und kindische Thorheit, nur das boshafteste Uebelwollen die ausgezeichnete Tüchtigkeit, die hohe Redlickeit, die rastlose Arbeitsamkeit verkennen, womit durchschnittlich diese Männer in den besondern Zweigen des öffentlichen Dienstes gewirkt, die Bortheile nicht achten, welche sie dem Baterland gebracht haben. Kein europäisches Land vermag in dieser Hinsicht etwas Deutschland Aehnliches auszuweisen. Aber selbst die dankbarste Anerkennung darf uns nicht abhalten andrerseits die überaus beträchtlichen Schäden hervorzuheben, welche aus den rein bureaukratischen Zuständen uns erwachsen sind, aus ihrem Berkennen bessen, was die Zeit an höhern Forberungen in sich trug. Stein, der in seinen Briesen an Gagern bei Weitem die tref

fenbste Zeichnung ber buchgelehrten, eigenthumslosen und vom Bürgerthum abgeloften Bureaufratie gegeben, hatte einst gesagt : "eine allgemeine Reprasentation ist erforderlich . . . . . auf die= fem Wege allein kann ber Nationalgeist erweckt und belebt werden." Er hatte Recht; ja es gilt noch in ausgedehnterem Maaße, als er vielleicht hatte ausbrucken wollen. Der vielabgestufte bureaukratische Organismus, in welchen sich unser absolutes Staats= regiment ausbreitete, brachte es mit sich, daß nichts geschehen durfte, ohne von oben herab verordnet, befohlen, veranlaßt, genehmigt, bevorschriftet, controlirt ober geleitet zu sein. Freiwillige Bewegungen des individuellen Burgergeistes hervorzuloden ober zu begunstigen, war nicht seine Sache, vielmehr buste jede solche, bie etwa rege wurde, über bem langwierigen Harren auf bie erforderliche Genehmigung in der Regel ihre ersten frischesten Untriebe ein, und wurde durch beschränkende Borschriften und ängstliche Controle meist im Reim geknickt, wenn nicht getobtet. Durch folch zugemuthete Berzichtleistung auf jedwede freie Bethatigung erlahmte nicht nur die Freude bes Einzelnen an der Arbeit für ein Größeres und Ganzes, sondern es starb auch bas Interesse, die Liebe dafür, der Gemeinsinn, in der Wurzel ab\*).

Dreffend sagt Wilhelm von Humboldt: "Was nicht vom Mensschen selbst gewählt, worin er auch nur eingeschränkt und geleitet wird, das geht nicht in sein Wesen über, das bleibt ihm ewig fremd, das verzrichtet er nicht eigentlich mit menschlicher Kraft, sondern mit mechanischer Fertigkeit. Wer oft und viel geleitet wird, kommt leicht dahin, den Ueberzrest seiner Selbstthätigkeit gleichsam freiwillig zu opfern. Wie aber jeder sich selbst auf die vorsorgende Hülfe des Staates verläßt, so und noch weit mehr übergibt er ihr das Schicksal seines Mitbürgers und dieß schwächt die Theilnahme und macht zu gegenseitiger Hülfleistung träger."

Ja es trat noch etwas viel Schlimmeres ein: die Verkennung der tiefer liegenden Bebingungen, auf welchen bas Leben jedes Staates ruht. Der außerlichen Betrachtung bot der Staat das Bild eines wohlgeordneten, regelmäßig verlaufenden Mechanismus, in welchem alle einzelnen Raber mit mathematisch berechneter Nothwendigkeit und Wirkungskraft erakt ineinandergreifen, einer Maschine. Freilich war biese Betrachtung nur eine fehr außerliche; allein ba der Staat bas allein Freie, sonach die Möglichkeit einer einbringenben öffentlichen Controle seines Berlaufs nicht gegeben war, so blieb man babei stehen und überredete sich, daß wenn die Maschine gut gebaut sei, tuchtige Ingenieure das Schrauben = und Raberwerk übermachen, für das gehörige Maaß von Dampf- und Wasserkraften, Geld, Intelligenz und Solbaten Sorge getragen werbe, ber regelmäßige Gang für alle Beiten gefichert sei. Wie bei ben Regierenben ein unbedingter aktiver, so setzte sich bei ben mehr oder minder indolent gewordenen Regierten ein unbedingter passiver Verlaß auf ben Staat fest. Damit aber trat für die Wahrnehmung sowohl der Einen, als der Andern das Walten freier sittlicher Kräfte und beren Unentbehrlichkeit ungebuhrlich zurud. Ueber bem Geklapper der Maschine, der Wachsamkeit über sie, vergaß man, daß der Staat seiner Natur nach keine Maschine, sondern ein sittlicher Organismus ist \*). Erst bankeruttahnliche Zustande, wie

\

<sup>\*)</sup> Richt ber Staat, sondern die Verwaltung ist eine Maschine, und selbst lettere nicht einmal ganz und durchaus. Aber hauptsächlich in der Vereinerleiung beider höchst verschiedenen Begriffe lag das Grundsübel.

'sie je långer, besto häusiger hervorgetreten sind, führen unter solchen Verhältnissen der Erkenntniß näher, daß man verfäumt habe bas sittliche Grundkapital zu erganzen und zu mehren. Ein freieres öffentliches Staatsleben hatte auch uns ohne Zweifel manche zu spät gemachte bittere Erfahrung großentheils erspart. Zwar verläuft ein solches nicht so streng vorschriftsmäßig in strifter Regularität; es greifen manche Uebel um sich, welche durch eine entwickeltere Praventivpolizei verhütet werden konnen, das stete Wechselspiel zwischen aufbauenden und zerstörenden Kräften tritt unverhüllt an den Tag. Aber eben barum schleicht sich auch nicht das falsche Vertrauen ein, als sei ber Schein des Guten im außerlich geordneten Staatsleben bas Gute selbst; vielmehr erhalt sich das Bewußtsein lebendig, baß, wenn nicht. sittliche Kräfte reinigend, stärkend und erfrischend einströmen, bas Ganze auseinander weichen muß. Je offener auch die negativen, storenden und zerstorenden Potenzen sich barlegen, je größer der Spielraum ist, ben auch ihnen bie gemeinsame Freiheit gewährt, je weniger es ihnen möglich ist, schlechte Absichten hinter bem tauschenden Schein des Guten und Gerechten zu verlarven: um so ernster blickt ber Einzelne in die Wirklichkeit, um so kräftiger fühlt er sich aufgefordert, auch an seinem Theil das sittliche Grundkapital in jeder Richtung mehren zu helfen, um so reger wird bas Interesse und die Bestrebungen bes Gemeinsinns für alles, was hiezu bient, um so mehr schwindet der politische, mit ihm aber auch ber sittliche Pelagianismus, ber von jeher am meisten ber religiösen Wahrheit den Weg verbaut hat. Endlich lehrt die Erfah= rung, baß in freier constituirten Staaten bas Uebergewicht geistig

und sittlich wahrhaft bedeutender Personlichkeiten in der Regel auf der Seite der Position sich findet und gern dem öffentlichen Leben sich zuwendet, während in den Polizeistaaten meist die edelsten Kräfte entweder sich verstimmt isoliren oder in der Opposition oft fruchtlos verzehren.

1

Betrachten wir aber dieselbe Thatsache auch noch von einer andern Seite.

Ein lange andauernder Friede ist für jedes Bolk eine unschätzbare Wohlthat und war es für unser Deutschland in einem hohen Grade. Unser tieferschütterter Wohlstand hob sich wieder und in den höhern gewerblichen Klaffen sammelte sich eine seit bem breißigjahrigen Rrieg nicht mehr vorhanden gewesene Summe von materiellen Gutern. Aber wer weiß nicht, einerseits, daß heroische Beiten, Kriege, regelmäßig Bustande ber Erschöpfung und Erschlaffung nach sich ziehen, andrerfeits ebenso, daß lange Friedenszustände, wie sie uns jest zu Theil wurden, leicht zu einer Depotenzirung der sittlichen Kraft einer Nation führen, zumal wenn es biefer an Mitteln gefunder innerer und allgemeiner Erregung fehlt, einer Erregung, welche fich frei ihre Wege bahnen, ihre Ziele suchen kann, nicht aber einseitig in gewissen Sphären sich zu concentriren gezwungen ist. Solche Mittel sind Kampf mit ber Natur, wie etwa bei seefahrenden Nationen, ober große geistige Motive von der Art, baß an ihnen die Gesammtheit ber Nation sich angemeffen betheiligen kann, beren Bertretung und Pflege auch die sittliche Willensfraft erforbert, ben Charakter ebenso nährt und stählt, als voraussett. Wo es, wie bei uns, an dergleichen so fehr gebrach, mar eine Berabstimmung kräftiger Lebensspannung, ein Zustand von Stagnation unvermeidlich, in welchem die überwiegende Mehrzahl der Gewöhnung anheimsiel, sich nur auf sich selbst zu beziehen, und in dieser Richtung auf ein zwar nicht immer materielles, aber doch rein persönliches Wohlbesinden sich aus dem Zusammenhang des Ganzen und damit auch dem wahrhaft sittlich stärkenden und fördernden Element der Gemeinschaft loszulösen.

Befordert wurde diese Depotenzirung aber ganz befonders dadurch, daß die öffentlichen Verhältnisse von sehr Wielen als etwas, bas nicht fo sein sollte, als Hemmniffe, als mehr ober minder beschwerlicher Druck empfunden wurden. Die Wirkungen dieser Empfindung außerten sich in sehr verschiedener Beise, bei einer bedeutenden Bahl aber in der Art, baß gegenüber einer Dbjectivitat, die in den öffentlichen Berhaltniffen den Regungen der Subjectivität keinerlei Raum ließ, lettere um fo voller und üppiger sich entfaltete in den Beziehungen, wo diese Freiheit ungehemmt vorhanden war, im Privatleben. Da es kein Staatsleben nach den Forderungen des Subjekts gab, so zog sich dieses in die privatliche Eristenz zurud und machte sich diese so recht bequem und nach des Herzens Luft und Gefallen zurecht. In einem behaglichen Familienleben, in einem warmen, traulichen, geselligen Verkehr, in Befriedigung einer oft überschwenglichen Berstreuungesucht, hielt sich unser Mittelstand burch Entfernung aller gene für die große gene schadlos, welche ihm der Polizeistaat auferlegt hatte. Nun gewann allerdings unser Privatleben unter biefer Gestaltung ber Dinge im Bergleich zu anbern Bolkern protestantischer Bilbung und freierer öffentlicher Berhaltnisse

viel an Freundlichkeit, an Unabhängigkeit von steifen, zwängenben, unschonen Formen. Der bereits angezeigte eble, freie Bug in Sitte und Lebensansicht unseres gebildeten Mittelstandes trat immer bestimmter hervor. Allein unleugbar knupfte fich an die besondere Art der Gewinnung dieses Wortheils auch der Nachtheil einer gewissen Weichlichkeit und Erschlaffung, und biese waren nicht nur an sich schädlich, sondern jene Art stiller Reaction gegen die starre Objektivitat bes Polizeistaats brachte es auch mit sich, daß ein spezifischer Widerwille gegen objektive Normen, gegen bas Bestimmte, Gemeffene, Feste, mas mitunter unvermeiblich zum harten wird, überhaupt fich festsete, bag man anstatt in folden Normen bem sittlich und burgerlich Nothwendigen eine freie Anerkennung zu zollen, vielmehr in ber Privateristenz wenigstens gern alles schwinden sah, was der Breite und Berflossenheit gemuthlichen Behagens als Schranke in Herkommen, fester Sitte und Gesetz etwa sich entgegenstellen mochte. Diese krankhafte Berstimmung ober Boreingenommenheit gegen bas Objektive, als das von vornherein Irrationelle, Arbitrare ging in noch viel höherem Grade bei und in den common sense über, als vereinzelte Richtungen unserer Wissenschaft sich umgekehrt bemühten, es zu schrankenloser Anerkennung zu bringen. Und so erklarbar und entschuldbar sie im Allgemeinen ist, so nachtheilig ist sie uns boch geworden bei ber Auffassung und Beurtheilung vieler einheimischer und fremder Berhaltnisse. Namentlich aber ift in bem unter ber Firma ber Gemuthlichkeit so oft versteckten weichlichen Subjektivismus, in welchem der Eudamonismus der Popularphilosophie noch stark nachklang, in jenen schlaffen Buständen, wo jede kräftige, brastische Regsamkeit des Nationalgeistes pausirte, durch deren Verdumpfung kein brausender Windhauch reinigend hindurchzog, denen von keiner Seite ein großartig
erregender Lebensstrom zusloß, eine Gesinnung großgezogen
worden, die um bei Leibe nicht einmal einem Herzen wehe thun
zu müssen, die objektiven Bestände des socialen Lebens, an welche
die Ordnung des Ganzen und das Wohl von Millionen geknüpst
ist, sentimental-philanthropisch ausweichte, die den Maaßstad ihrer
schwächlichen Gesühlskritik keck an Normen anlegte, an deren
Erzeugung die Vernunst langer Sahrhunderte gearbeitet hat.
Reine andern so sehr, als die hier geschilderten Conjunkturen
haben den Ideen der modernen Socialresorm unter uns den

Iene polizeiliche Richtung gewann ber Staat auch aus ber Ursache, weil er nicht ohne Grund voraussetze, daß ber in den tonangebenden Rlassen herrschende Geist ein dem Absolutismus entgegengesetzer sei. Waren also die Regierungen entschlossen auf diesem zu beharren, so mußte es ihre wichtigste Aufgabe bilben sich gegen eine Opposition zu behaupten, die, so nachdrückliche Mittel auch ergriffen wurden dieselbe niederzuhalten, doch nie ganz verstummte. Diese Oppositionsgesinnung benannte man mit einem, England ausgenommen, in ganz Europa gang und gabe werdenden Ausbruck: Liberalismus. Der Sache nach war dieß ein sehr relativer Begriff, der hie und da sehr Entgegengesetzes in sich schloß und der nie ohne die bestimmteste Desinition hätte gebraucht werden sollen. Indessen bestand der gemeinssame Gedanke aller Art von Liberalismus doch darin, daß man

nicht mehr durch Handhabung einer unbedingten, auf dem Gefühl des Vertrauens allein beruhenden Gewalt regiert sein wollte, sondern gewisse der Selbstbestimmung der Bolter anzuvertrauende Bürgschaften der staatsbürgerlichen Freiheit verlangte.

Der Liberalismus hat von Seiten seiner Gegner sich vielerlei Worwurfe gefallen lassen mussen. Auch war bazu Grund genug vorhanden; gerade von den am häufigsten laut gewordenen mußer aber sicherlich freigesprochen werden.

So gereicht es der liberalen Parthei keineswegs zum Korwurf, baß fie an die in den Hintergrund gedrängten Ideen der Periode von 1806 — 1814, an die unerfüllt gebliebenen Artikel ber Bundesakte stets von Neuem zu erinnern wagte; benn biese bestanden zu Recht. Ebenso wenig verrieth es einen generellen Mangel an Vertrauen zu bem reinen Willen und ber Fähigkeit ber Regenten, daß sie sich mit perfonlichen Garantieen ber offentlichen Wohlfahrt nicht begnügen wollte; benn Rom stand über ein Jahrhundert ununterbrochen unter der Herrschaft der ebelsten, trefflichsten Regenten und zerfiel spater boch unter ben auftofenden Wirkungen bes nachfolgenden Despotismus. Mit gleichem Unrecht verspottet man-ihr Verlangen nach einer "papierenen Constitution," während diese Betrachtungsweise, einmal auf die urkundlichen Stipulationen staatsburgerlicher Rechte und Pflichten angewendet, auch alle anbern, felbst die heiligsten Gesetze und Bertrage, unter die gleiche Rategorie fallen, ja fogar bie heilige Schrift sich von dem, der einmal so will, als ein bloßes Stud bedrucktes Papier ansehen läßt. Um Wenigsten endlich burfte man bem deutschen Constitutionalismus die Nachahmung

ausländischer, besonders französischer Formen als Fehler anrechenen, da wahrlich bei Ausbildung der bestehenden, entgegengessetzen Staatssorm nicht ursprünglich deutsche Muster vorgelegen hatten, auch die historisch=nationale Verschiedenheit in der allgemeinsten Anwendbarkeit repräsentativer Formen keinen so durchsgreisenden Unterschied begründet, als man freilich hier und da gern angenommen gesehen hätte. In den angegebenen Punkten liegen also die Mängel nicht, welche es an dem deutschen Libera-lismus zu rügen gibt; sie liegen ganz anderswo. Um sie zu entbecken und zu erklären, bedarf es aber eines Kückblicks auf Zeiten und Erscheinungen, welche man als Vorgeschichte dessen bezeichenen kann, was heutzutage Liberalismus genannt wird.

Eine politische Opposition hat es in Deutschland von jeher gegeben. Sie hatte abwechselnd ihren Sit bald in diesem, bald in jenem der verschiedenen Stände, in welche sowohl das Reich, als die Territorien zersielen. Seitdem aber nach dem westphälisschen Frieden die ehemaligen Stände in der absoluten Monarchie untergingen, gewann auch die Opposition eine breitere Grundlage, als den einzelnen Stand und den Widerstreit seiner Interessen mit denen eines andern, damit aber zugleich auch einen veränderten Charafter. Sie nahm fortan weder ihren Ausgang von einem einzelnen Punkt in Mitten dessen was von wirklicher Staatsgliederung übrig geblieden war, noch bestand sie in einer besondern Art praktischer Ergreifung und Handhabung der Bedingungen, unter welche durch Natur und Geschichte die Entwicklung eines jeden Staatsganzen-unausweichlich gestellt bleibt, sondern sie war ein Produkt jenes socialen Ledens und der öffent-

lichen Meinung, beren Entstehung oben kurz beschrieben worden ift. Wir wissen, baß im Schooße des erstern sich nachgerade eine umfassende theoretische Entgegensetzung wider die ganze Breite der überlieferten Denkweisen und Zustände gebildet hatte: Die Aufklarung, die wir in ihrer Nichtung auf das Religiose bereits: kennen gelernt haben. Nur eine besondere Modifikation bieser-Aufklärung in Beziehung auf bestehende Staatsverhaltnisse war nun die neue Art von politischer Opposition. Sie nahm an allen schlimmen, wie guten Eigenschaften ber erstern Theil. Erzeigte sich nun die religibse Aufklarung bei aller Berechtigung ihrer Regation gegenüber bem kirchlichen status quo und bei vielem einzelnen Treffenben ihrer Kritik, boch im Ganzen unfähig zu irgend welchem positiven Schaffen von mahrer Lebenskraft und Dauer aus sich heraus; war ihr religioses Endresultat kein weiteres, als die Festhaltung bloß der allgemeinsten, abstraktesten Punkte, nach benen bas religiofe Interesse allerdings sich hinbewegt, beren bestimmtere Fassung und Weiterentwicklung aber ' erst das Charaktervolle und Lebenskräftige jeder besondern Reli= gion ausmacht: so war auch die politische Opposition, die aus ber Aufklarung hervorging, schon in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts dahin gelangt, daß keine einzige Schrift aus diesem Zeitpunkt von einer befondern Staatsgestaltung weiß, deren Er= ringung sie als die Aufgabe unseres Volkes hingestellt hatte. Bielmehr erwärmten Dichter und Literatoren, hinsturmend in politischer Begeisterung, sich an ben Worten: Vernunftrecht, Freiheit, Menschenwohl, Bolkergluck, Tyrannenhaß, die Alles und Nichts, aber gewiß keine irgend bestimmte Staatsgestaltung

zu ihrem Inhalte hatten und bennoch zum Theil in kunstlerischer Schönheit entfaltet wesentlich beitrugen, daß auch die edelsten Manner in die negirende Zeitrichtung hineingeführt wurden, und daß selbst in den trockensten Abhandlungen das Unbestimmte und Unklare ber politischen Bestrebungen fast von keinem Zeitgenossen bemerkt ward. Die unmittelbare Frucht der Berachtung des Bestehenden mußte freilich das Suchen nach Reuem sein; eine krankhafte Unruhe muhte sich ab, um bie verstandesgemäßen und nütlichen Staatsformen zu erfinden; aber sie vermochten nichts an den Tag zu bringen, als ein Anderes, Reues, welches boch bem Schicksal, gleich nach seiner Einsetzung felbst alt zu werben, nicht entgehn konnte und deßhalb nie das Drängen und Treiben stillte \*). Man schuf juribischer Seits sich politische Systeme aus bem feit Hugo Grotius mit steigendem Interesse angebauten Naturrecht; man machte mit Enthusiasmus die Fiktionen von Rousseau's contrat social sich zu eigen; die Dichter der Kraftgenie=Periode hatten aus der Pest mechanisch=verkunstelter Verhältnisse Wölker und Staaten gern geradezu in den Natur= zustand zurückgestürzt; alle Hässer roher Gewalt verschwendeten ein maßloses Pathos nicht an ein Bolk, ein Baterland, fondern sogleich an Dugende von Wolkern, an die gefammte zu befreiende Menschheit. Niemand erwog, daß man mit lauter rein idealen Größen rechne, welche bie empirische Menschheit tief unter sich zurucklaffen, also auch auf die einzeine Gemeinschaft innerhalb der empirischen Menschheit, ben Staat, nie eine ruckfichtslose Anwendung finden konnen, wie sie etwa eine schwarmende Ge-

<sup>\*)</sup> Perthes a. a. D. S. 259.

fühlspolitif verlangt. Es war eine Folge jener ber Aufflarung überhaupt eigenen Berachtung ber concret historischen und Natur = Bestimmtheit, unter welcher jeber Mensch und jebes Bolk geboren wird und der fich keines gang zu entziehen vermag, daß man immer nur ben Menschen an sich in's Auge faßte, mahrenb es nirgends einen Menschen an sich gibt. Aber auch biese Befangenheit in einem falschen Ibealismus war nur bie weitere Folge bes pelagianischen Grunbirrthums, auf welchem bie gesammte Aufklarung ruhte, nehmlich bloß die reine Idee des Menschen zu kennen und auch in ber Wirklichkeit anzunehmen, bagegen ben Menschen ber Selbstsucht und bes Unrechts, bie Irrationalität, welche burch die Sunde in das gesammte menschliche Dasein gekommen ist und sich in berfelben fortpflanzt, so gut wie nicht zu beachten. Niemanben kam es endlich zu Sinne, daß der Rosmopolitismus das unausbleibliche Ende aller Politik ift, weil gerade bas die erfte Möglichkeitsbedingung aller Politik -bildet, nicht kosmopolitisch sein zu wollen, vielmehr innerhalb der allgemein humanitarischen Sphäre mit einer einzelnen Gruppe ber menschlichen Gesellschaft als Staat sich zu besondern, anstatt auf das ideal Allgemeine, Unwirkliche, auf das Wirkliche, Ginzelne, in historischen und natürlichen Bolkergranzen Gingeschloffene fich zu beziehn. Aber so rucksichtslos war bie ganze Beit in Uebertragung loblicher Privatgefühle auf bas offentliche Leben, so festgerannt in eitler Phantasiepolitik und selbst in den Ebelsten so beherrscht von den gangbaren Aufklarungsibeen, daß selbst Männer wie Klopstock und Claubius politische Albernheiten singen konnten, wie:

Der König sei ber best're Mann, Sanst sei ber best're König.

In dieser Gestaltlosigkeit und schwärmenden Excentricität kam die politische Oppositionsgesinnung auf ben Unfang unseres Jahrhunderts herüber. Bekannt ist, daß die Manner unferer großen Literaturperiode ihr eher Borschub leisteten, als Abhulfe brachten. Nur von der grundlichern Schulphilosophie seit Kant darf letteres in gewissem Maaße behauptet werden. Dagegen diente die französische Revolution, die in ihren Anfängen unter uns die Geister wieder maaklos in's Ideale gesteigert hatte, in ihrer weitern Entwicklung bazu, einen beträchtlichen Theil ber aus Rousseau'schen Traumereien auch in Deutschland aufgebau= ten Illusionswelt zu zerstören. Wor Allem hatten aber die schweren Drangsale Deutschlands unter der französischen Gewaltherr= schaft die naturliche Wirkung den überspannten politischen Rationalismus und ausgelassenen Phantasiecultus in seinem Berhaltniß zur Wirklichkeit auf ein verständigeres Maaß zurückzuführen, und im Besondern das Nationale entgegen der über= schwenglichen Weltbürgerlichkeit wieder in seiner hohen Bedeutung für das Staatsleben in lebendige Erinnerung zu bringen. Das Land, in welchem dieses zuerst geschah, war Preußen zur Zeit als Stein und andere große Manner bort an ber Spige standen. Schon Friedrichs bes Großen Regierung hatte bort Wirkungen zuruckgelassen, die es unmöglich machten, daß die Ausbildung ber Staatsideen ganz und gar in die Hände der Dichter und Literatoren gerieth. Das eigenthumliche Preußische Staatsbewußt= sein, bloß für sich betrachtet, war doch als etwas Festes, Be-

stimmtes, an eine Wirklichkeit sich Anlehnendes, schon von hohem Werth entgegen ber obligaten Phantasterei. Freilich hatte es seine sehr schwachen Seiten, welche durch die Katastrophe von 1806 an den Tag gebracht wurden. Indessen war die Katastrophe gerade insofern wohlthätig, als burch solche rucksichtlose Bloslegung ber munden Stellen der heilenden Sand Steins freier Raum geschaffen wurde. Stein ward aber nicht nur als Reformator bes Preußischen Staats der Wohlthater Deutschlands, sondern auch baburch, baß er mit feinen Reformen am Musterstaat bes intelligenten Absolutismus bem weitausgetretenen, aber verflachten Strom freierer politischer Gebanken überhaupt ein festes geregel= tes Bette anwies. Ihm gebührt die Anerkennung, Schöpfer der ersten bestimmtern, in sich klarern und einheitlichern, dem Absolutismus entgegengesetzten politischen Bewußtseins in Deutschland, eines in der Hauptsache gesunden, an das Mögliche und Wirkliche sich haltenben, nicht in leeren Luftgebilden auseinander= flatternden Liberalismus zu fein.

Hatte sich nun im Stein'schen System der gestaltlose politische Neuerungstrieb der Aufklärungszeit zu einer festen, conkreten Staatsgesinnung consolidirt, so wäre es die Aufgabe Deutschlands gewesen, in der von dem großen Mann eröffneten Bahn sortzuwandeln, seine Ideen sesthaltend, aber zugleich entwickelnd, erweiternd, zum Theil auch berichtigend. Es wäre dieß um so nöthiger gewesen, als ohngeachtet der kräftigen Zurückwendung zum Nationalen durch die Befreiungskriege uns auf lange hin noch Arbeit genug geblieben sein wurde mit Ausmerzung der Reste jener kosmopolitischen Uebernommenheit, welche burch die ganze vorhergegangene Bildungsform tief unter uns eingewurzelt war; nicht minder mit Umsetzung unser abstrakten Ibeale in conkrete, praktische Begriffe. Allein zu einer solchen Umsetzung gehörte vor Allem ein Leben in Mitten wirklicher diffentlicher Verhältnisse; zum lebendigen Ergreisen des Nationalen bedurfte es eines Reizes, einer Freude, wenigstens in der Hauptsache eines Nichtabgestoßenwerdens von den präsenten Gestaltungen desselben. Hier nun war es, wo die Reaction die schwere Schuld auf sich lud durch bereits geschilderte Maßregeln eine neu sich bildende tüchtige Staatsgesinnung schon im Keim gehemmt, unterdrückt und zum Theil zerstört zu haben. Denn was war in den Tagen des allgemeinen Verbots der Oktoberseier, was in der Zeit der Congresse der zwanziger Jahre uns in dieser hinsicht geboten? Wer konnte wohl ohne Erröthen, wer etwa mit Vorliebe bei den deutschen Juständen verweilen?

Genug: die Fortbildung der alten chaotisch genug durcheinandergehenden Oppositionsgesinnung, sowie ihres geläuterten
Riederschlages in den Ideen der Begeisterungszeit im staatsmännischen Sinne zur eigentlichen praktischen Staatskunst, zu einer gesunden deutschen, innern und äußern Politik, die Gestaltung
eines gesormten politischen Bewußtseins in den Angehörigen der
gebildeten Welt, welche nicht Anlage und Beruf haben eigentliche Staatsmänner zu sein, endlich die allgemeinere Consolicierung der von jest an zuerst Liberalismus genannten politischen
Begrifsswelt in der Masse wenigstens zu einem richtigen Staatsinstinkt, — dieß Alles stockte, weil der Liberalismus von der Betheiligung am Staat ausgeschlossen wurde, die Liberalen nicht die

Manner bes nunmehrigen Staats, bie Staatsmanner aber nicht liberal waren. Nur in einer verhaltnismäßig nicht großen Zahl Einzelner - vielleicht in Wenigern, als man insgemein anzunehmen geneigt ift — erlangte ber Liberalismus eine wirklich staatsmannische Ausbildung und Geltung. Im Großen und Ganzen bagegen hielt er zwar an bem bekannten Apparate conflitutioneller Ideen fest, fiel aber baneben leiber in nur zu viele Grundfehler der alten Oppositionsgesinnung zurud, so daß sein Worstellungefreis ein in ber Regel sehr übel zusammenhängendes und widerspruchvolles Ganzes bilbete. Es war freilich weder einzig, ja nicht einmal vorwiegend seine eigne Schuld, daß bies geschah. Von der Bethätigung an der Wirklichkeit der öffentlichen Berhaltnisse ausgeschlossen, war es kein Bunder, daß er sich wieber in die abstrakte Allgemeinheit ber politischen Idee zuruckzog. Abgeschnitten von der Gelegenheit letztere in's Conkrete fortbilben zu lernen, von praktischen Anlässen die Bedingungen ihrer Berwirklichung tiefer und allseitiger zu erwägen, ihre Consequenzen theils vollständiger zu ziehn, theils wieder mit gebietenden Natur = und Geschichtsverhaltnissen ber deutschen Stamme und Einzelstaaten in möglichsten Einklang zu setzen, anstatt also eine tuchtige, volksthumliche Mobifikation und driliche Statik feiner Ibeen zu gewinnen, wurde er in die vage, farblose Abstraction ganz eigentlich gebrangt und verlief sich baher von Neuem in einem unbeschränkten Verallgemeinern und Theoretisiren über bie letten Grunde von Recht, Staat, Politik, Constitution u. dgl. Un sich zwar unterliegt biese Art von Beschäftigung natürlich keinem Tabel, zumal da die herrschende Praxis des Polizeistaats

leider nur zu oft zwang, wieder an die letzten ideellen Instanzen zu appelliren. Aber bie großen Schemen der staatsburgerlichen Freiheit, welche man entwarf, konnten eigentlich doch nur daburch einen vollen, reellen Werth gewinnen, wenn man zugleich ihren weiten Raumen die nothwendige Fullung verlieh durch spezielle praktische Stoffe aus den Gebieten der Wolkswirthschaft, Handelsstatistik und Militärgeographie, die, wenn sie auch im idealen Staat keine große Rolle spielen mogen, doch im wirklichen Staat bisher immer fehr in Betracht gekommen find. Daran hatte sowohl das Beispiel des freien Auslands, als die ironische Kritik erinnern konnen, welche von bemfelben an ber Welt von Un= wirklichkeit geubt wurde, an welcher hoch über und entgegen ber unbefriedigenden und traurigen Wirklichkeit die beutsche Opposition emsig zu bauen fortfuhr. Allein weder reagirte die Fronie des Auslands stark genug in Gemuthern, benen eine besondere nationale Reizbarkeit nur ausnahmsweise nachgerühmt werden konnte, noch vermochte der liberale common sense, dessen Dr= gane für das Verständniß der concreten Verhältnisse der Heimath so sehr abgestumpft waren, das politische Leben des Auslands in seiner natürlich und geschichtlich verknüpften Besonderheit richtig aufzufassen. Die Mehrzahl berer, welche fremden Wölkern Beachtung schenkten, stellten lauter abgeriffe Beobachtungen an, trugen einheimische Rategorieen rucksichtslos auf ausländische, ausländische Kategorieen auf einheimische Zustände über, und wirkten dadurch in der Regel mehr zur Verwirrung, als zur Lauterung ihrer Doctrin. Nur so war es möglich, daß der deutsche Liberale, anstatt eines an und fur Deutschland durchge=

arbeiteten Ideenvorraths, in der Regel sogleich eine fertige Weltreform in der Tasche tragen konnte, daß er von Neuem anstatt bes doch hinreichend großen Baterlands einer ganzen Menschheit bedurfte, um etwas zu umschlingen, um seine hochaufbrobelnden Sympathieen in irgend einen Busen auszuschütten, daß er im Ueberdrang des Rosmopolitismus selbst solchen Erschei= nungen lauten Beifall klatschen konnte, welche unserem Nationalinteresse schnurstracks zuwiderliefen, nur vorausgesetzt, daß in ihnen das oft nur scheinbar liberale Prinzip den Sieg davontrug. Gewiß, es war ein großes Difigeschick, baß eine solche Hintansetzung ber nachsten Interessen bes Waterlands unter einer zahlreichen Classe sonst braver und ehrenhafter Leute einriß. Es war nicht minder zu beklagen, daß, weil Keiner in Gefahr kam bei'm Wort gehalten und zum Erperiment aufgeforbert zu werden, die Gewöhnung maaßloser Auslassungen über die Art sich bildete, wie die Dinge sein follten und konnten, Auslassungen, vor benen der politisch gebildete Oppositionsmann des Auslands sich wohl gehutet haben wurde, um nicht, wenn er etwa einmal felbst an's Ruber gelangte, an unmöglichen Aufgaben zu scheitern. Es war endlich gewiß kein Segen, daß man in, wenn auch gerechter, oppositioneller Bitterkeit gegen die Regierungen wohlthätige und nothwendige Maßregeln berfelben nicht unterstützte, um nicht aus den Reihen eines spftematischen Widerstands herauszutreten, anerkannten Mißbrauchen und Unfugen nicht steuern half, um nicht ben Schein bes Polizeidienstes auf sich zu laben. Das unselige Hin= und Herschwanken des Liberalismus zwischen Staat und Menschheit, Politik und Humanitarismus, hatte endlich nicht

bloß die nachtheilige Folge, daß ein Gedanke aus dem ersten Gebiet über einen aus dem andern öfters strauchelte und ein humanitarisches Schlagwort, eine humanitarische Schlagsentenz im Stande war, die sonst richtigste politische Erwägung völlig aus dem Concept zu bringen und aus dem Felde zu schlagen, sondern es gewann dadurch sogar die stationare Partei des Beamtenstaates über die liberale häusig den wichtigen Vortheil, wenigstens den nächsten praktischen Bedürfnissen besser zu genügen.

Ueberdieß aber hielt die ganze Anschauungs- und Bildungsweise bes letztern ben Liberalismus noch in einer Menge von unsichtbaren Banben gefesselt. Dahin gehort eine gewisse Befangenheit in Provinzialitaten und Zipfelmutigfeiten, die neben allem großartigen Ibeenaufschwung herlief, und die z. B. weder den Unterschied von Nord- und Südbeutschland, noch andere kleinere Stammesunterschiede zu überwinden vermochte. Ferner eine durchschnittlich große Unbekummertheit um die materiellen, noch mehr um die wahren geistigen Bedürfnisse der nicht literarisch geschulten Wolksklassen, eine Mißachtung ihrer Art und Sitte, ihrer gesammten Lebensbedingungen. Es ist mahr: ber Liberalismus war an einem freien, gemeinnütigen Birken in biefer Richtung vielfach gehemmt burch bie Bevormundungs= politik bes Polizeistaats, durch dessen angstliche Ueberwachung und Beschränkung einer jeden freiwilligen Uffociation. Aber selbst innerhalb so eng gezogener Grenzen hatte er bei rechter Einsicht und Lust sehr vieles thun konnen, was er unterließ, und damit sich viel zuverlässigere Anhalte im Wolksleben geschaffen, als burch die bloße Theorie über oberfte politische Prinzipien möglich mar.

So geschah es, daß, als später die socialen Fragen an die Reihe kamen, von diesen die Liberalen ebenso unvorbereitet überrascht wurden, als die Polizeimänner, man hier wie dort gleich erstaunt war, sie überhaupt hervortreten, seine Aufgaben von andern höhern, schwierigern überragt zu sehen. Hätte der Liberalismus zeitiger diese Fragen angesaßt, so würde ihm auch die Verkennung der tiesern sittlichen Potenzen, auf denen der Staat ruht, nicht mit dem Polizeistaat gemeinsam geblieben sein, und in Folge jener auch die bekannte geringschätige, beamtlich rationalistische Ansicht von der Aufgabe und Stellung der Kirche im öffentlichen Leben.

Daß eine tiefe und ernste religiofe Gefinnung, eine entschiebene Anhänglichkeit an bas positive Christenthum, ein lebendiger firchlicher Ginn an sich mit bem Bekenntniß zu einem freieren Staatsprinzip unverträglich sei, - biese Behauptung hat eine ganze Reihe ber schlagenbsten Beispiele bes Gegentheils aus ber Geschichte wider sich. Daß aber in der politischen Oppositionsgefinnung Deutschlands sich ein solches Borurtheil festfette, erklart sich aus ihrer ganzen — besonders von der Englands so fehr differirenden - Entstehungsgeschichte, aus der Respektlosigkeit der ganzen Bilbungsschicht, aus der sie entsprang, gegen bas Pistorische und Wirkliche, aus ihrem falschen humanitarischen Ibealismus, aus ber pelagianisch-felbstgenügsamen Grundgefinnung, auf der fie ruhte. Wie sie fich als Staatsgesinnung am Abstrakten, Unbestimmten genügen ließ, ebenso auch als religibse Gefinnung. Wie bort kein Beburfniß charaktervollerer, burchgeführterer Ueberzeugungen empfunden wurde, als in den Devisen:

Menschenrecht, Freiheit, vernunftgemaße Bustanbe u. bgl. lag, so war man auch hier zufrieden mit den vermeintlich übereinstimmenden Resultaten ber allgemeinen Menschenvernunft: Gott, Tugend, Unsterblichkeit. Das Bekenntniß zu jenen Devisen war noch nicht Politik, bas Bekenntniß zu diesen Resultaten noch nicht Religion, weil jene nicht rein politischer, diese ebensowenig an sich schlechthin religiöser Natur sind. Wie man politisch ber Nothwendigkeit einer Erganzung jener allgemeinen Thesen aus dem stofflichern Leben sich nicht bewußt war, so gelangte man auch religios nicht zu der Erkenntniß in den bezeichneten Artikeln nur ein Schema zu besitzen, bas einer stofflichen Ausfullung aus den eigentlichen tiefern und centralen Gebieten des individuellen, religios=sittlichen Lebens erst bedurfe, und daß jene Allgemein= heiten nie die Bedeutung und Wirkungesphäre einer lebenskraftigen, besondern Religion erlangen, nie dieselbe ersetzen konnen. Es ist sehr beachtenswerth, daß die Schöpfer des bestimmtern liberalen Bewußtseins, Stein so wenig als W. v. Humboldt und andere hervorragende Manner jener Zeit auf dem durftigen Standpunkt des Rationalismus ihre personliche Befriedigung fanden. Auch war es wohl mit die tiefere staatsmannische Gin= ficht in die Schwächung, welche unfer nationales Dasein in seiner innersten Lebensmitte tadurch erfahren, burch welche Stein die bekannten, mehr als bittern Neußerungen gegen bie Aufklarerei ent= lockt wurden. Allein auch von dieser Seite betrachtet arbeiteten die Epigonen Steins nur ausnahmsweise zu einem vollern Bewußt= feinsinhalt fich durch und gelangten nur im Ginzelnen zu jenem tiefern Verständniß des Staates, welches nothwendig auch das

Berständniß von Religion und Kirche in sich schließt. Als religibse Basis wurde auch dem Liberalismus der zwanziger und bes Anfangs ber breißiger Jahre-burchschnittlich nur etwa bas eigen, was vom Niederschlag ber Kantischen Philosophie allgemeiner ber Zeitbildung sich mitgetheilt hatte. Man barf babei allerbings Einiges auf Rechnung einer starren religiosen Reaction segen, welche die Gemuther mehr abstieß vom positiven Christenthum, als dafür gewann. Eine ahnliche Wirkung murbe auch gerade auf die Liberalen geubt durch die Unempfänglichkeit ber frommern Rreife, felbst für die beffern politischen Beitibeen, burch ben theilweisen Widerstand, ben diese bort auf den Grund mannigfacher Vorurtheile fanden. Aber im Großen und Ganzen tragen nicht diese Berumftandungen, sonbern ber bezeichnete Ruckfall auf einen nur halb überwundenen altern Standpunkt die Schuld, wenn man die große Calamitat zu beklagen hat, daß der deutsche Liberalismus das tiefere religidse Leben nie ergrundet, barum auch nicht feiner Bedeutung gemäß beachtet und gepflegt, oft nicht einmal geschont, ja mit bemselben sich nicht felten in schneibenden Wiberspruch gesetzt hat.

Noch ist zu rügen ein verborgener "Polizeigedanke," von dem die liberale Ansicht nicht frei zu werden vermochte und durch den sie in hohem Grade unduldsam ward gegen eine allseitige, sei es auch in wunderlichen, irrationellen Hervorbringungen sich darlegende Entwicklung des postulirten Freiheitsprinzips; endlich die mitunter naiv genug durchscheinende Vorstellung, als ob es sich von selbst verstünde, daß bei der erweiterten Freiheit und postulirten Volkserleichterung die nugbaren Rechte und dusten-

den Fleischtöpfe bes Beamtenstandes, dessen Gliedern und Uspiranten wenigstens eine beträchtliche Zahl unserer Liberalen angehörte, nothwendig unangetastet bleiben wurden und mußten \*).
Dieß alles aber betrachtet fehlte uns zwar nicht die innere Erregung durch politische Parteien, aber ein kräftiges, in sich zusammengenommenes, aller Hauptfragen mit sicherem Takt mächtiges und badurch förderliches und nothwendiges Parteileben
hatten wir nicht, weil dieses nur in Staaten längerer und prak-

<sup>\*)</sup> Giehne, Stubien und Stizzen aus ber Mappe eines Zeitschrifts stellers. Karlsruhe, 1844. S. 249: "Durch die ideologische Auffassung bes Staats ist selbst in die Oppositionen ein Polizeigebanke gekommen, welchen bas für "buntel" verschrieene Mittelalter als ben unerträglich ften Despotismus von sich gestoßen haben wurde. Hier wird verlangt, daß man die Katholiken protestantisch, dort, daß man die Protestanten katholisch zustuße; ber Gine kann bie Pietisten nicht leiben: "ber Staat foll einschreiten;" bem Andern sind die Homdopathen zuwider: "die Polizei her;" ein Dritter ift ber historischen Schule gram: "bie Regie= rung foll ihr bas Handwerk legen;" ein Vierter kann bie Jesuiten, ein Fünfter die Rationalisten nicht ausstehen: "wo bleibt der Büttel, um ihre Argumente zur Thure hinauszuwerfen?" In keiner Beit hat man mehr von Freiheit des Geistes gesprochen und in keiner Zeit haben die Parteien der Freiheit die Freiheit der Parteien schonungstofer mit Füßen getreten; in keiner Zeit hat man herrischer bas Recht eines Andern ver= achtet, während man fein eigenes heilig sprach. Man redet von Freiheit ber Bolter und verlangt im Grund einen Despotismus ber Staatsgewalt, nur mit der Clausel, daß berselbe im Sinne ber eigenen Partei geübt werde. Von diesem Standpunkt soll sich sodann Alles zurechtschneiben laffen und was gern einen eigenen Buschnitt behalten möchte, im Ramen van Licht und Recht ber Unterbrückung verfallen fein; was im Staate wächft, soll unter ber Gartenscheere gehalten und zu einer vorschrifts= mäßigen Spalierhecke verschnitten, was im Staate lebt, in die Montur bes herrschenden Systems gesteckt werden."

Denn während bort die Parteien nicht gegen die Grundzüge der allgemeinen Ordnung gerichtet sind, sondern nur verschiedene Behandlungsweisen, Gesichtspunkte und zum Theil verschiedene Interessen innerhalb dieser Ordnung vertreten, in allen Parteien ein verbindender Nationalgedanke sammt der Einsicht in dessen concrete Forderungen lebt und man dafür alle Schichten der Gesellschaft lebendig zu interessiren weiß, so produzirte unter und, wegen Mangels der bedingenden Grundvoraussetzung, der politische Parteikamps — und zwar nicht bloß bei den Liberalen — meist nur wohlgemeinte Theorieen, pompose Weltgedanken, seudalissische und antiseudalissische Araume, und endlich von Aleters her das Allerschlimmste: auch wieder politische Poesseen und

S. 221: "Anftatt die Bedingungen ber Macht zu flubiren und die Freiheit ba zu suchen, wo fie ift, namtich in ber möglichsten Ginschrans Kung bes Zuvielregierens und in der Gewährung möglichster Selbste thatigkeit für die Genossenschaften gleicher Interessen, ist die Wirksamkeit des Liberalismus im besten Juge dem Zuvielregieren noch vollends recht in ben Sattel zu helfen, und noch vielfacher zu abminiftriren, und noch mehr Gesete anzuhäufen, und noch mehr Formen einzuführen und noch mehr Staatsbienste nöthig zu machen, welches Alles den armen "Abministricten" nicht nur um so viel mehr Unbequemlichkeiten macht, son= bern auch um so viel theurer von ihnen bezahlt werden muß . . . . Bas als unabhängiges Institut und mit eizenem Lebensprinzip neben bem Beamtenregimente bestehen will, bas ift bem flachen Liberalismus ein Dorn im Auge, weswegen er auch noch bas Gebiet der Gewiffensfreiheit in eine Amtsbomaine verwandeln und bas Kirchenthum in Gestalt einer vorschriftsmäßigen Polizeireligion zuschneiben möchte; — was er Freis heit nennt, bas ift ein Mangel an organischem Zusammenhang; wo er organistren foll, ba bringt er neue Stellen für Beamte zuwege."

poetische Systeme der Politik, Dinge, über welche man nur zu oft das Rächste übersah, für welche sich das vergessene Bolk natürlich nicht im Mindesten interessirte und die zu gegebener Zeit die Lösung praktisch = politischer Aufgaben mehr erschweren, als erleichtern mussen.

15.

## Fortsetung.

Freilich gab es neben ben Liberalen und ihren Gegnern auch wiele ganzlich Gleichgültige, welche sich über das Niederschlagende unserer öffentlichen Zustände leicht hinwegsetzen, und bei benen boch das Leben nicht ganz ohne einen substantiellen Inhalt war. Sie pslegten Runst und Wissenschaft. Allein was die Kunst betrifft, so hat Rosenkranz gewiß Recht, wenn er sagt: "wenn das ästhetische Element andere substantielle Interessen zurückbrängt, wenn es gestissentlich genährt wird, um von denselben zu abstrabiren, so ist mit ihm stets viel Fadheit und Trägheit, viel Gelbstzgesälligkeit und ziellose Zerstreuungssucht verbunden. Das Bezschauen und Anhören, das Genießen und Kritisiren wird zuletzt ein inhaltloses, unmännliches Sybaritenleben, welches auch tüchtigere Naturen verderben kann"\*). Und so war es wenigzstens vielsach unter uns. Ist es auch etwas stark und grob, wenn Leo vom Modergeruch der geseiertsten Göthe'schen Produktionen

<sup>\*)</sup> Leben Begel's S. 349.

spricht, so wandelt einen boch so etwas wie Modergeruch von Todten bei lebendigem Leibe an, wenn man sich in die Zeit zu rückversett, da Goethe, nicht mehr der naturwüchsige, sondern der vollendete Goethe in den Kreisen der Gebildsten tonangebend war, und wer muß nicht B. Menzel Recht geben, wenn er mit derbem Knüttel darein fährt in jenes Sydaritenthum, welches die edelsten geistigen Kräste verschwelgte, in jenes düstelnde Pstanzenleben, das die kostdarsten Säste des deutschen Lebens auszehrte. Was ist denn zuletzt die Lebensweisheit, " die Krast des reinen Lebens," welche der auf dem Divan schwelgende neue Olympier aus immer voller zierlicher Schale den Gästen speddete? Er hat sie am faßlichsten ausgesprochen in dem frühen Absaederief an Klopstock, in dem späten an die Gräsin Stolberg, am lehrreichsten geübt auf seiner Flucht vor der Nationalerhebung 1813.

Unfre Wissenschaft aber? Gewiß sie durchlebte jetzt ein Stadium so reicher und gediegener Entwicklung, wie es für sie so
bald nicht wiederkehren wird. Wir wollen ihr ihre Ehren nicht
streitig machen. Der Staat stellte die strengsten Forderungen in
Rudsicht der wissenschaftlichen Ausbildung seiner Beamten; er
leistete der Wissenschaft mit einer Munisicenz Vorschub, die kaum
übertroffen werden kann; jede Pforte der Ehre, selbst die des
Reichthums, war den Gelehrten aufgethan; die Stille des
öffentlichen Ledens begünstigte in ausnehmendem Grade die
wissenschaftliche Intuition; die ganze Gewöhnung unseres Nationalledens lenkte gern auf dieses Geleise ein; selbst der politisch
erregte und strebende Kern der Nation suchte wenigstens auf

biesem Feld Ehrenkränze für das Baterland zu erringen. Wie hätte nicht nach allem diesem seit 1815 für unsere Wissenschaft eine Periode großartigen Ausschwungs anbrechen sollen?

Aber es ist nicht gut, wenn ein Bolk, das alle Bebingungen einer umfassenderen Entwicklung in sich trägt, auf eine ausschließlich literärische Eristenz zurückgebrängt wird.

Bunachst ist es nicht gut für die Wissenschaft selbst. Denn sie toft sich bann gern ab vom unmittelbaren Leben. Das Leben aber enthält nicht nur in vielen Studen die Probe für die Biffenschaft, sondern auch ein Correktiv gegen alles bloß leere Theoretisiren. Ferner: soll bie Wissenschaft in umfassender, fruchtbarer Beise auf das Gesammtwohl einer Nation zurückwirken, so muß fie aus allen Spharen berselben Impulse annehmen. Eine organisch formirte, wahrhaft lebendige Nationaleristenz hatten wir aber nicht erlangt, sondern nur einen neuen, vom Bolke getrennten Beamtenstaat. So erhielt auch unsere Bissenschaft vorzugsweise nur aus biesem Kreise ihre Antriebe. Wie ber Beamtenstand, so schloß sich durchschnittlich auch die Bissenschaft ab von Nation und Volk und deren Interessen. Die dort vorherrschenben Anschauungen theilten sich auch in hohem Grabe ber Bissenschaft mit, welche zwar stets universalistisch und esoterisch, aber nie vag kosmopolitisch, unnational und vornehm sein soll. Alle ebleren Kräfte, welche unten lebenbig wurden, fanden unter der nun einmal gegebenen Lage der Dinge Spielraum und Anerkennung nur entweder in der theoretischen Wiffenschaft, ober im praktischen Staatsbienst. Alle stromten baher in nie gekanntem Drange diesen Sphären zu, um, intem sie von dort Richtung und Farbe annahmen, zugleich der Stätte ihres Ursprungs entfremdet zu werden. Unsere Wissenschaft mußte unter diesen Bedingungen zuletzt etwas Unwirkliches, Stubengelehrtes annehmen, einen Charakter von Vermagerung, der oft im übelsten Sinne — um mit Shakespeare zu reden — ", des Gedankens Blässe angekränkelt ist."

Neben diefer vornehmen, aristokratischen Haltung, welche unserer Wissenschaft eigen murbe, durfen wir die positiven Berfündigungen nicht verschweigen, welche sie sich gegen die Nation zu Schulben kommen ließ. Die grellen Wiberspruche in unserem politischen Leben lagen offen genug zu Tage. Bon bem in ber Wissenschaft lebenden Wahrheitssinn hatte man erwarten durfen, Diefelben in ihrer vollen Wirklichkeit anerkannt zu feben. Schon in dieser Unerkennung hatte eine unwiderstehliche Nothigung gelegen, endlich auf ihre Beseitigung zu benken. Und wirklich hat es an beredten Zeugen der Wahrheit aus dem Kreise der deutschen Wiffenschaft zu keiner Zeit ganz gefehlt. Aber warum zog sich in ber Regel gerade die grundlichste Ginsicht, die lauterste Gesinnung verstimmt von diesem Gebiete zurud? Gewiß war dieß stumme Verhalten weder an sich Recht, noch war es burch ben allerdings betrübenden Umstand gefordert, daß freimuthige Stimmen nur fehr vereinzelt und gedampft laut werden konnten. Noch weniger läßt sich die einreißende Gewohnheit entschuldigen, mit Borliebe-diejenigen Stoffe sich zu erwählen, welche bem Baterland, ber Gegenwart und Wirklichkeit am entferntesten lagen, oder bestochen von der großartigen Forderung, deren die

am Prinzipienstreit unbetheiligte Gelehrsamkeit von Seiten ber Regierungen fich zu erfreuen hatte, über bem individuellen Behagen das gemeinschabliche Unbehagen, welches burch die klaffenden Widerspruche erzeugt worden war, geflissentlich sich zu verbergen. Wir burfen uns nicht verhehlen: biefer felbstvergnügte Indifferentismus, diese von Liebe und Haß gleich entfernte Pafsivitat bei allen praktischen Lebensfragen, biese burchschnittliche Furchtfamkeit unseres Gelehrtenstandes, ist für Deutschland ein großes Mißgeschick gewesen. Das Licht, bessen wir uns so gerne ruhmten, ließ gerabe bie wundesten, ber Beilung bedürftigften, auf die Lange ben ganzen Korper mit gefährlicher Entzundung bedrohenden Stellen ohne Beleuchtung. Die geistige Strebkraft der Nation betheiligte sich an den Interessen aller Welt, nur nicht ben heimischen; auch bas Sinnen und Denken unserer ftolzen Wissenschaft verlief sich in der Sahara eines leeren Rosmopolitismus, und es impfte sich berfelbe auch von biefer Seite ber · Nation von Neuem ein.

Noch schlimmer aber waren freilich die Wirkungen, welche von der Aristokratie des Geistes in den Fällen auf das Ganze ausgingen, wo sie entweder im unmittelbaren Dienste des Staatsprinzips oder der interessirten Egoität nicht umhin konnte, ihr Botum über die nie ganz zur Ruhe gebrachten großen Fragen abzugeben. Da entwickelten sich im Streben, um jeden Preis in die Widersprüche Harmonie zu bringen, das Unebene glatt, das Schwarze weiß, das Weiße schwarz erscheinen zu lassen, in furchtbarer Progression die Keime einer Sophistik, wie sie im Großen nur unter einem Volke, wie wir, geistig so hoch entwickelt, in

einer angemessenen Gestaltung seines öffentlichen Lebens aber hinter ben größern Bolkern Europa's so weit zuruckgeblieben, möglich mar. Es wurde baburch, sowie im Gefolge bes bezeich= neten afthetischen Treibens in unfrer neuen Bildung ein Saame der Unwahrhaftigkeit ausgestreut, nach und nach auch in bas Urtheil des ehrlichen, långst an eine selbstständige Meinung nicht mehr gewöhnten und barum stets an seine Wissenden gewiesenen Wolkes eine Unficherheit gebracht, die klarsten Berhaltnisse auf eine Beise verwirrt, daß am Ende in trugerischen Nebeln und Irrgewinden felbst das heller blickende Auge nur muhfam ben Ausweg fand, und das schlichte Wahrheitsgefühl sich abstumpfte. Einem großen Theil ber Nation, die sich einst burch einen einfachen, strikten Rechtssinn ausgezeichnet hatte, entschwand bie Fähigkeit zur naturgemäßen Auffassung ber simpelsten, ber richtige Zakt für Beurtheilung nur einigermaßen verwickelter Berhaltnisse. Die Virtuosität spitssindiger Dialektik und stylistischer Gebankenverhüllung, diplomatischer Redegewandtheit und leerer Phrasenmacherei wuchs zu einer neuen, die geistige und sittliche Gesundheit unserer Nation bedrohenden Macht heran.

Wir können uns nicht versagen, zum Schluß die beherzisgungswerthen Worte eines der edelsten Vertreter deutschen Liberalismus über unsere literarisch=kunstlerischen Betreibungen aussführlich zu wiederholen \*):

<sup>\*)</sup> Das Vaterland. Aus der Schrift: Gedanken über Recht, Staat und Kirche besonders abgedruckt, und mit Zusähen und Anmerkungen begleitet von P. A. Pfizer. Stuttgart, 1845. S. 33 ff.

"Es gibt unstreitig Geister, benen Buruckgezogenheit vom lauten Markt ber Welt Beburfniß ift und beren innerliches Schaffen ber garm bewegter, rauschender Umgebungen nur stören kann! Aber es gibt auch eine Tobtenstille in der äußern Belt, die auf der innersten Gemuthestimmung wie ein betäubenber Schlummer lastet, und in der politischen Atmosphäre eines Bolks kann ein Krankheitsstoff liegen, ber auch seine Gedankenwelt ergreift, die ebelften und muthigsten Gefühle niederbrückt, und bie Springfebern geistiger Bewegung lähmt. Aus Quellen solcher Art fließt berzeit bei ben Deutschen bie naturwidrige Geschiedenheit bes außeren und des inneren Lebens. Denn laugnen lagt fich nicht, nur die Ratur und das erstorbene Leben der Wergangenheit steht ihnen offen, von der lebens bigen Mitwelt ift ber Deutsche ausgeschlossen, und bie handelnden Men= schen ber Gegenwart barf er nur aus ber Ferne sehen ober aus Beschreis bungen kennen lernen. So geht fein außeres Leben auf die Sorge fur ben täglichen Erwerb, für Haus und Angehörige, sein Inneres vertieft sich in sich selbst ober verfliegt im leeren Raume ber Gebanken: es fehlt das Mittelglied, um beide zu verbinden, das öffentliche Leben und bie Mation."

"Auf der Bereinigung zweier Richtungen, der idealen und realen, so daß keine der andern aufgeopfert wird, beruht die mahre Gesundheit geistiger Lebensentwickelung. Schon bie Unschauung eines nach außen ftrebenden, muthig bewegten Lebens ftartt ben Geift und ohne ben beständigen Zudrang eines frischen Lebenshauchs, der sie von außenher durchzieht und aus der wirklichen hinüber in die ideale Welt geleitet wird, kann weder Runft noch Wissenschaft gedeihen. Wenn aber gleich= wohl nur der Unverstand verlangen wird, baß jeder große Geift ein Belb, ber Philosoph ein Staatsmann und der Dichter ein Politiker fein folle, fo gehört es boch zum vollen und gesunden Dafein eines Bolkes, daß bie Ibeen, die in ihm geboren werben, auch Leben und Geftalt bei ihm er= halten. Selbst für den Ruhm des Beiftes und der Beisteshoheit ift es nicht genug, unter ben Bolkern bas tiefsinnigste und geistbegabtefte zu fein, wenn sich ber Geist nicht zu bethätigen vermag, und wenn heutiges Tags ber beutsche Geift seine Sauptstarke in ber Biffenschaft besiet, so ift bie beutsche Wissenschaft wohl nicht bazu bestimmt, für immer, wie im Gan= zen jest, das abgeschlossene Besisthum Ginzelner zu bleiben, fondern zum Eigenthum ber Nation zu werden, nicht in bem Sinn, bag jeber Taglöhner gelehrte Stubien macht, sondern baß fie miteingreift in Bewegung und Geschick ber Ration. Denn auch bas Ibealfte muß, wenn es von ächter Art, in bie Erscheinung treten und ift bestimmt, durch außerliche

Schöpfungen gestaltend in's wirkliche Leben einzugehn. Aber der Geist, der eine Macht des Lebens werden soll, muß sich lebendige Organe schafzfen, in Kirch' und Schule sich verkörpern, und im Staat am allgemeinen Leben der Gesammtheit als anerkanntes Glied des Ganzen seinen Antheil haben."

"So will und foll benn Glaube, Biffenschaft und Runft Sache bes Lebens werben, allein sie können bieg nur, wo mirkliches leben ichon vorhanden ift, nicht da, wo eine Ration kein eigenes Leben hat und selbst politisch tobt ift. Und wo mare bas öffentliche, nationale Leben bes beutfchen Bolkes, das der beutsche Geist befruchten, mit dem er in gebeihliche Wechselwirkung treten, auf welches er bie beutsche Rirche, die beutsche Runft, die deutsche Schule grunden könnte? Ihm fehlt ber Stoff, sich einen Leib zu bilben, und so lange dieser fehlt, fehlt auch der feste Grund, auf dem er fteben und ein Bert errichten konnte, bas von feiner Rraft und Bahrheit zeuge. Wie bas, was andere Bolfer ihr öffentliches Leben nennen, bei uns ein Geheimleben geworben ift, von beffen Berrichtungen bas Bolk möglichst ausgeschlossen bleibt, so hat ber beutsche Geist ben Boben in ber wirklichen Belt verloren. Das innere Schaffen und Biffen aber, bas auf sich zurückgebrangt nicht Fleisch und Blut bes Bolkes burchs bringen kann, ift tobt, ber Geift, ber nicht in That und leben übergeben darf, wird frank und muß zulest sich in sich felbst verzehren. Der warum kann bei ber vielgerühmten herrlichkeit bes beutschen Geisteslebens bie deutsche Wissenschaft nach Hegel boch nur Grau in Grau malen? warum nennt fie fich eine Gule, die erft mit einbrechenber Dammerung ihren Flug beginnt? warum kommt sie "zum Bessermachen stets zu spät" und tritt mit ihrer Leuchte erst hinzu, wo "eine Gestalt bes Lebens alt geworden ift," nicht um sie zu verjungen, sondern um sie zu zergliedern? Es ist das unabweisbare Gefühl der Lebensunmacht eines Geistes, der auf Berkehr mit Tobtem und Tobten beschränkt, zwar alles zu begreifen, aber nichts zu schaffen fich getraut. Dem beutschen Geifte ift ber Butritt in das Reich der Wirklichkeit verschlossen, der die Philosophie des Alterthums zur Weltweisheit gemacht, ihr die entschiedene Richtung auf bas Praktische verliehen. Anstatt die Dinge zu beherrschen, lagt bei uns der Gebanke sich von ihnen unterjochen, für alles eine Theorie erfindend und mit allem, sobald bie Theorie bafür gefunden ift, zufrieden. Denn auch die deutsche Philosophie leidet an der allgemeinen Krankheit, im beutschen Traum = und Schattenleben schattenhaft, leblos und unverständlich geworben zu fein, ober ihr Biel zu überschießen und jenes richtige Daas ber Dinge, bas nur die Welt und nicht die Schule lehren tann, verloren

zu haben. Bon bober Bichtigkeit ift zwar bie Rolle, zu ber im Ringen unserer Beit nach Burudführung aller Gestaltungen. bes Lebens auf die Gelbstgesegebung des Geiftes und allgültige Bernunftgrundlagen beutsche Biffenschaft berufen ift. Gewiß ist aber, baß bei einem Bolke, das mehr im hellen Tageslicht eines öffentlichen Lebens sich bewege, sie nicht in Schöpfungen auslaufen murbe, bie balb fo hohl und auf die höchste Spige logischer Abstraktion getrieben, bald so mustisch und überschwengs lich find, daß ein gesunder Sinn fich abgestoßen ober gepeinigt fühlt..... Bas aber schon bie spekulativen Geifter bruckt, bas laftet schwerer noch auf folden, bie burch natürliche Begabung unmittelbarer an die Außenseite bes Lebens gewiesen sind. Es ift bas Loos ber ersten Geister unferes Bolts, bag es ihnen an einer dem Reichthum ihres Innern entsprechenben Außenseite fehlt. Sobald einmal die Jahre der den Deutschen eigenthum= lichen Geniesucht — gleichfalls Erzeugniß ihrer Armuth an praktischen und allgemeinen Interessen — vorüber sind, ift Aufreibung im Kampf mit unnaturlichen Berhältniffen, ober Ermattung und Berknöcherung, Berluft ber innern Jugenb und ein geistiger Tob nur allzu oft bas Loos hoher und freigeborner Geifter, und Jeber nennt fich unschwer eine Bahl bekannter Ramen, bie von ben Göttern ihrer Jugend abgefallen, ein ihres Anfangs unwürdiges Enbe nahmen. Die im Leben nirgends gefundene Befriedigung erfüllt oft mit verzehrendem Dismuth die Beften, bie minder Starken treibt das Gefühl verfehlter Bestimmung einem truben Mystizismus in die Arme, ober läßt sie, mit sich, wie mit ber Welt zerfallen, geiftig und sittlich verkommen.... Die schöpferischen Geifter Deutschlands haben wenig mehr, als was sie aus sich selbst ober aus Büchern schöpfen können, und ber Mangel an volksthumlichem Stoff und Leben in der Gegenwart, an einer Beimath in der Wirklichkeit, zwingt sie, entweber alle Länder und Zeitalter zu durchschweifen, ober zum Gegenstand ber Runst bie Runst zu nehmen, so baß bie eine Runst bie andere vergöttert und in Kunftlerbramen, Runftromanen, Dichter= dichtungen fich felbst bespiegelt."

"Und dieß, neben der immerwährenden Beschäftigung mit literarisscher und ästhetischer Kritik, zu welcher bei dem Mangel an natürlichern, praktisch stebendigern Interessen und an Wegen zu anderem Ruhm als bloßem Bücherruhme Hunderte sich brängen, hat uns an eine Uebersschätzung geistiger Bestrebungen, besonders in der Kunst und Poesie geswöhnt, die mit dem Werth der Leistungen außer Verhältniß steht. Denn fassen wir die deutsche Kunst und Poesie in's Auge, so zeigen sich die Deutschen wohl reich und groß, so weit, wie in der Tonkunst und der

lyrifden Dichtkunft, Gebanke und Gemuth ber ichaffenben Einbildungs-Eraft ausreichenben Stoff gewähren, und hier zeigt auch die beutsche Runft noch immer eine volksthumliche Seite; anders jedoch verhalt es sich, wo ihre Leistungen bedingt sind durch unmittelbare Anschauungen wirklichen Lebens und volksthumlichen Inhalt. Kur eine Poeffe ber Sandlung und ber Leibenschaften finden fich bei uns die Stoffe und die Farben nirgende mehr; nicht aus Leben und Anschauung gegriffen, tann sie baber auch nicht mit voller Macht auf Bolt und Leben gurudwirken. Diefelbe unnatürliche Lostrennung bes Geiftes von ber Außenwelt, worin bie beutsche Philosophie zum sustematischen Unglauben ober Zweifel an aller Birklichkeit ber Dinge werben konnte, macht auch die beutsche Poeffe gestaltlos, nebelhaft, mehr in ber Welt ber Reflexion und überschweng= licher Gefühle als unter Menichen einheimisch. Das von Ratur poetische Gemuth ber Deutschen schützt unsere Poefie nicht vor allmäliger Ents kräftung, und ein unwiderlegbarer Beweis von nationaler Schwäche auf bem Felbe, wo wir uns am ftarkften glauben, ift die Thatfache, bag in zahllosen Uebersehungen mehr englische und französische Romane als beutsche Dichterwerke in Deutschland gelesen werben."

"Ohne Parteilickfeit erwogen wird man also boch die Frage: ob uns sere Literatur und Kunst der stolze Königsmantel sei, der jede nationale Blöse beckt und über andere Bölker uns erhebt, verneinen müssen. Eine Nation ehrt sich selbst, indem sie ihre großen Geister hochhält; aber es ist am Ende doch ein unfreiwilliges Armuthszeugniß, wenn in Ermangelung positiverer Gegenstände eines allgemeinen Antheils heute Schiller und Söthe, morgen Göthe und Schiller, und so adwechselnd in's Unendliche, das große Thema bilden müssen, wenn man im größern Theil von Deutschland keine andere Dessentlickeit als die von Schauspiel, Oper und Concerten kennt und die Begebenheiten der Schaubühne wie Ereigenisse bespricht. Und stehen wir nicht in Gesahr, allmählig auch noch geistig auszutrocknen? oder ist eine Literatur für Honoratioren, sind die auf einen noch viel engern Kreis beschränkten theologischen und philosophisschen Streitfragen, die Deutschland beschäftigen, genug zur Geistesnahrung einer Nation?"

"Ihren geheimen ober efoterischen, nur für die Eingeweihten zus gänglichen Theil hat alle Bildung seit dem grauen Alterthum, und es ist der Kunst so wenig als der Wissenschaft gegeben, in Allem und zu allen Zeiten populär zu sein. Aber wenn Loßreißung von Staat und Kirche, wenn Selbstbefreiung aus jeder auch nur scheinbaren Dienstbarkeit für Zwecke außer ihnen, in der Entwicklung beider einen Abschnitt bildet, der

durchlaufen sein muß, bevor sie wieder mit gesammelter und höchster Kraft in's allgemeine Leben der Gesammtheit sich ergießen, wenn mit dem Streben nach einer unbedingten Selbstständigkeit nothwendig Schritt sür Schritt die Klust erweitert wird, welche den unterrichteten Theil der Ration vom ungelehrten scheibet, so ist es doch zulest der Tod von Kunst und Wissenschaft, wenn zwischen der Aristokratie des Geistes und dem Bolk sede Wechselwirkung aushört. . . . Ist daher die ästhetisch=wissensschaftliche Berfeinerung und Ueberseinerung einmal so weit gediehen, das der Gebildete ganz andere Gesühle, andere Wedürsnisse, eine andere Religion, sethst eine andere Sprache hat, als der Ungebildete, so kann es ohne Gesahr dabei nicht bleiben, und man muß überhaupt so arm an Handlung, an Ahat und Leben sein, wie das deutsche oder wie das itas lienische Bolk, um auf Kunst und Literatur so ausschließlichen Werth zu legen, als ob der höchste Iwed des Daseins nur in ihnen sich verwirklichte."

## Die parallele Entwicklung des Kirchenthums und der Theologie im deutschen Polizeistaat.

Wenn nun die Gesammtentwicklung unserer Ration einen mehr normalen Berlauf genommen hatte, wurde dann auch unser kirchlicher Entwicklungsgang ein normalerer geworden sein?

Die Beantwortung biefer Frage führt uns auf die frühern Bemerkungen über die Synthese des Protestantismus zuruck. Gewiß ist es, daß der theoretische Geist eine Welt für sich bildet, weil er die gleiche Selbstständigkeit besitzt, wie die übrigen großen Faktoren des menschlichen Lebens. Es ist jedoch eben so gewiß, daß diese, wie jede andere Unterschiedenheit den Charakter einer falschen gewinnt, sobald sie sich schlechthin isolirt, zur egwistischen Trennung von jenen ausartet. Denn alles theoretische Wissen ist doch am Ende nur wieder ein einzelnes Glied in der lebendig ineinander greisenden Kette vernünftigen Daseins, und besitzt nur in der Wechselbeziehung mit den übrigen seine volle Wahrheit und Gesundheit. Schreitet nun aber die Entwicklung des theoretischen Geistes überhaupt nach einer ihm inwohnenden

(

bas Objekt ber Religion. Nun hatte aber ber beutsche Protestantismus durch Schwächung des einen Faktors seiner Synthese einmal begonnen eine einseitige Bahn einzuschlagen. Daher lag es in der Natur der Sache, daß er nicht auf halbem Wege stehn bleiben konnte. Bielmehr mußte er sich irgend einmal in der genommenen Richtung vollenden, sei es um mittelst vollständiger Durcharbeitung die inneren Grundfehler seines einseitigen Beginnens an ben Zag zu bringen, sei es bas einzelne Wahre, was demfelben möglicher Weise zu Grund lag, an's Licht zu fordern. Auch durfte, nachdem einmal das kirchliche Leben schon so stark in biese Evolutionen bes theoretischen Geistes hineingezogen war, wie es burch ben Kantischen und vorkantischen Rationalismus geschehn, nicht erwartet werben, daß bloß die Schulwiffenschaft von einem Fortschreiten zum Extrem wurde berührt werben. Die Schwierigkeiten, benen eine Erneuerung bes firchlichen Lebens begegnet sein wurbe, sind baher weber zu verkennen, noch gering anzuschlagen. Gine folche Erneuerung wurde in jedem Falle nur langsam, nicht ohne ftarkere Reibungen zwischen ben vorhandenen Gegenfägen, nicht ohne wefentliche Berirrung auf beiden Seiten zu Stande gekommen sein. Dhne Beispiele wie des luftigsten Nihilismus der Hyperkritik, so des starrsten Dogmatismus der Ufrisie, vielleicht auch ohne zur Scheidung brangenbe Parteibilbungen wurde es kaum abgegangen sein. Aber das glauben wir zuversichtlich behaupten zu durfen, daß batte man zeitig eingelenkt, ware nicht statt beffen die Gesammtentwicklung unserer Nation gerade mahrend des letten Menschenalters so unnaturlich nach ber bloß theoretischen Seite hin geschraubt worden, hatte sich durch folche Unnatur innerhalb des Polizeistaats nicht eine verderbte Civilisation erzeugt und besondere innerhalb der nachwachsenden Geschlechter mit allen Bestrebungen verquickt: alsbann bie vorhandenen Gegensätze doch überwiegend innerhalb ber- Schule sich ausgelebt, ber Untichristianismus nicht innerhalb bes Ganzen ber Nation sich epidemisch ausgebreitet, endemisch festgesett, nicht eine neue, keiner frühern an vergiftenden Wirkungen nachstehende Literatur des Antichristianismus sich wurde erzeugt haben. Auch glauben wir, daß die Firchliche Bewegung in ihrem naturlichen Bette murbe verlaufen fein, ohne burch politische Beimischungen verfälscht zu werben, daß uns die verkehrte, ungefunde Auffassung der Kirchenfragen von Seiten ganger Bolksklassen, bas fo manchen Orts' burchschlagende Mißtrauen gegen einzelne, durch die Natur der Sache gebotene Maaßregeln bes Kirchenregiments, daß uns die Scenen des Jahres 1845 wurden erspart geblieben sein.

Auch in dem Rationalismus wirkte die religiose Belebung durch die Freiheitskriege nach; auch er empfand das Bedürfniß einer Erneuerung unseres Kirchenthums. Die Reformationsjubelseier gab Anlaß, daffelbe auszusprechen. Der Rationalismus klagte über die Unkirchlichkeit der Zeit besonders in den gebildeten Ständen; er berieth über Mittel und Wege, ihr zu begegnen. Aber ganz abgesehen von der Frage über die erweckende Kraft des Rationalismus an sich, mußte jeder Versuch im Großen sehlschlagen.

Die beamtliche und die übrige ihr innerlich und außerlich gleichgestellte Welt ist unkirchlich, weil sie unvolksmäßig ist. In ber Kirche ist das gesammte christliche Volk als eine geistige Ein-

heit befaßt, ohne baß Stand, Rang, Bermögen, Bilbung, so wenig daburch in biesen Beziehungen außerlich etwas alterirt werden soll, wesentliche Unterschiede begründen. Um dem heiligen Gott gegenüber auf bem Boben gemeinsamer Cunbe und Heilsbedürftigkeit aufrichtig zu fleben, ist durchaus erforderlich ein Absehn von jenen zufälligen Unterschieben, Der rechte Gemeindesinn reift nicht ohne freiwillige und unverstellte Berzichtleistung auf solch' Beiwerk bes außern Lebens. Kennt man nun bie tiefe Rluft, welche zwischen unserer gebildeten Welt und bem Bolk gezogen ist, rechnet man bazu bie Scheibewand, welche gesuchte Birrde und Vornehmheit außerdem aufrichten, die durchschnittliche Unfähigkeit, sich aus ber erworbenen Rangstufe, ber Uniform, ben Anspruchen ber hobern Gesellschaft auch nur beraus ju benken, so hat man in bem Widerstreben bes Standesgeistes gegen das bloß Mensch-fein, das Sich-eins-fühlen mit dem Bolk, das man wohl regiert, aber nicht eigentlich liebt, mit beffen Interessen man sich wohl von Amtswegen befaßt, mit dem man sich aber nicht mitburgerlich verbunden weiß, ben Schluffel auch zu dem vielbeklagten unkirchlichen Sinn diefer Rlaffe.

Nun hörte man von dieser Seite allerdings regelmäßig an die Bildungsinstanz appelliren. Allein so gern wir im besondern Kall die Unkirchlichkeit durch die Qualität des in der Kirche Dargebotenen entschuldigen, so wenig können wir in thesi jene Appellation statthaft sinden. Denn keinerlei Bildung hebt den Einzelnen in der Wirklichkeit über die gemeinsame Basis empor, auf welcher Alle gemeinsam vor dem heiligen Gott stehen, vielmehr gleicht auch in diesem Betracht alle Unterschiede das Alle beherrz

schende Gesetz ber Gunbe aus, und nur auf die unter uns habituell geworbene, unverhaltnismäßige Beifeitsetung bes ethischen Elements gegen bas afthetische und intellektuelle ift bie Berkennung biefer Bahrheit zurudzuführen. Niemand foll in die Kirche tommen, um fich bort eine im gewöhnlichen Sinn geiftreiche Anregung zu holen, noch ift, wo biefem Beginnen vollig gewachsene Prediger es darauf anlegten, daburch die hohere Menschenklaffe je dauernd und wahrhaft an die Kirche gefesselt worden. Die schlichte Einfalt des reinen Evangeliums hat bedeutungsvolle Anziehungefrafte genug-für Jeben, ber neben auch ber entwickeltsten Bildung noch ein Gefühl bewahrt hat für seine Armuth in bem Einen was Roth ift. Bem aber biefes Gefühl mangelt ober überwuchert ift, ber wird auch nie ein lebendiges Glied der Gemeinde fein; bagegen wird aber Jeber, ber auch nur biefes Gefühl lebendig erweckt nach Hause trägt, schon allein barin einen nicht geringen Segen haben. Der Bornehme und Geistreiche kann sich zwar Alles, was ihm ber Prebiger, was ihm bie Gemeinde sagt, nothigenfalls auch felber sagen; vielleicht sagt er sich's auch, aber in der Regel fagt er sich's nicht, und das eben iff ber Grund, warum auch er bes zu hörenben Woris, bes aus und in der Gemeinde über ihn stromenden Geistes nicht entrathen kann. Gewiß aber ift, daß bas wirklich geforberte religiofe Leben noch stets in ber Lebenbigkeit bes Gemeinschaftsbedürfnisses seinen Prufftein an fich getragen bat.

Welcher Widerspruch fand nun zwischen diesen Grundsätzen, welche die Voraussetzung für alles Wirken der Kirche bilden, und dem herrschenden Geiste der höhern Klassen einer Nation statt,

welche sich auf ihre Bilbung so viel wußte, die sich hie und da in einen wahrhaft leidenfchaftlichen Bildungseifer und Bildungs= ftolz verrannt hatte! Und vollends in den Kreisen unserer eigent= lichen Fachgelehrfamkeit, bei jenen verdienstvollen, ernsthaften, Tag und Nacht fleißigen, die envrmen Massen des Bissens stets walzenden, mehrenden, gestaltenden, scharffinnig burchdringenden Mannern, die im Reich ber Ibee in den vastesten Raumen, im Reich ber Wirklichkeit oft nur in bem engen Winkel ihres Studirzimmers zu Hause waren, zu deren sublimer Sohe kein Drang, kein Weheruf des unmittelbaren Lebens hinanreichte, in beren klösterlicher Abgeschlossenheit man nur von Thaten des Wissens traumte, die kein anderes Feld bes Kampfes kannten als die Bücherwelt und Literaturzeitung, deren in sich zusammengeschrumpfte Ichheit freilich jeder Forderung aus eigenen Kraften gewachsen war, die in ihrem Dunstfreis aufstieg, bei benen aber so oft, weil sie nie aus diesem heraustraten, jede straffere Spannung ber rein menschlichen und mannlichen Fibern langst aufgehört ober nachgelaffen hatte, — wie follte in diefen auf den Pelagianismus — so zu sagen — angelegten Kreifen ein Bedürfniß ber Erlosung, ber Berfohnung, ber Gemeinschaft im Reiche Gottes lebendig erwachen und gegen die Oberflächlichkeit der religiofen Gemeinbildung reagiren konnen? Gewiß konnte bies nur im einzelnen glucklichen Falle geschehen. Es bedurfte bazu vor allem ber lebendigen, erfahrungsmäßigen Ueberzeugung, daß es im Leben Aufgaben gebe, welche harter an ben Mann geben, als die bloß literarischen. So unrecht hatte baher der bekannte englische Gelehrte Thomas Arnold nicht, wenn er sagte: ", der deutsche Gelehrtenstand stellt und Beispiele eines einseitigen Fleißes vor Augen, der das rechte Maaß überschreitet, ohne achte Universalität, ohne hinlangliche Durchbildung zu einer wahrhaft mann-lichen, bürgerlichen und dristlichen Gesinnung;" — eine wahr-lich nicht bedeutungslose Zusammenstellung!

Besehen wir nun aber die berufenen Trager und Pfleger bes kirchlichen Lebens näher, so ist schon früher gezeigt worden, daß und burch welche Umstande fie um ben vollen Begriff ihres Umtes als Berwalter ber Geheimnisse bes gottlichen Reiches, bamit aber um eine gerechte und boch bescheibene Gelbstschätzung gekommen und in die Kategorie der Kirchenbeamten hinübergerudt maren. In dieser Periade regte fich zwar unter ben Rlagen über und dem eifrigern Arbeiten gegen die Unkirchlichkeit ber Beit wieder ein gewiffes Selbstgefühl auf Seiten der Prediger. Aber es fehlte viel, daß es zu rechter Klarheit und wahrem Gelbstverständniß gekommen ware. Man empfand ferner als eine Hauptbebingung fraftigerer Entfaltung bes funftigen Lebens die Wiederausscheidung des kirchlichen aus bem allgemeinen Staatsorganismus, die Aufstellung einer neuen Kirchenverfaffung. Durch sie hoffte man die erstorbene Theilnahme am kirchlichen Leben wieder zu wecken. Aber wie craß außerlich faßte bie Rurmarkische Synobe von 1814, ber Rirchenverfassungsentwurf von Kufter, Tiebel und Neumann die Sache an! Ohne an eine achte Entwicklung bes im beutschen Protestantismus noch nie zu feinem Rechte gelangten Begriffe ber Gemeinbe zu benten, ging man fast lediglich barauf aus, ben firchlichen Beamtenschematismus zu verselbstfianbigen, feine Befugniffe zu erweitern und

durch "Berlängerung der fo fehr verkurzten Ehrenlaufbahn bes Geistlichen" in hohen Bischof=Aemtern und allerlei prunkenden Insignien bas gefunkene Unsehn und Selbstgefühl bes geiftlichen Standes zu heben. Man fiel bei biefem Reformversuch völlig in bas Beamtenthum zurück ober kam vielmehr gar nicht über basfelbe hinaus; man hatte es gern den hohen Staatsbeamten gleich gethan. Daher war das Scheitern des Projekts an der Eifersucht der weltlichen Bureaufratie durchaus kein Unglud. Daß bie unter Schleiermacher's vorwiegendem Einfluß im I. 1818 von den Preußischen Synoben berathene Synodal = und Presbyterial= verfassung für die neue unirte Kirche bort eben so wenig Gnade fand, ist nicht minder unbefremdlich, aber noch bezeichnender für den in jenen Regionen herrschenden Geift. Genug, so eifrig selbst ein Mann, gegen ben boch gewiß tein Berbacht bes Obscurantismus und Hierarchismus auffommen konnte, wie der ehrliche Schuderoff, für die Idee der Presbyterialkirche gegen die Juristen zu kampfen fortsuhr, so blieb in der beutschen Kirchenverfassungsfrage vorerst Alles bei'm Alten. Die Kirche blieb für bie Bureaufratie nach wie vor, wie neuerdings J. Müller sagte: "das steinerne Haus mit einer Kanzel, auf der ein Beamter der hohern Polizei steht und predigt," und eine sehr große Anzahl von Geistlichen ließ sich am Ende auch bieß gefallen, zufrieden bas Concretum: Pfarrer in das Abstractum: Pfarramt mit dem vorgesetzten Pradifat: koniglich, fürstlich, herzoglich umsegen und bas schwarze Amtekleib als eine Art von, wenn auch nur Subaltern-, Uniform betrachten zu durfen, um die fie jedoch häufig nicht von dem untersten Schreiberoknecht beneidet murbe.

Wie unter den Räumern der kirchlichen Praxis der herrschende Geist des Beamtenthums, so wurde unter den Pstegern der theologischen Wissenschaft der allgemeine Charakter deutscher Gelehrsamkeit zum starken Hinderniß einer baldigern, durchgreifendern Begeneration.

Allerdings eine Regeneration der herrschenden rationalistis schen Theologie begann, und zwar sehr merklich, von zweien Seiten her angeregt. Eine rein wissenschaftliche knupft sich an die burch Herber, Jacobi, Fries, die Romantiker, Schelling und Ho gel neu gewonnenen Anschauungen ber Wissens = und Glaubensobjekte; eine ethisch-praktische erhob sich aus dem Schoose bes unter pietistischem Ginfluß seiner unveräußerlichen Priesterrschte sich nach und nach wieder bewußter werdenden Volkes; für beibe hatte die mächtige nationale Bewegung unseres 2. Jahrzehends den Boden gelockert. Ein intellektueller und ein ethischer Faktor arbeiteten fichtlich wieder mehr im Sinne bes altern Protestantismus einander zu. Es fehlte auch nicht an einer hervorragenden Personlichkeit, welche beibe Strebungen in sich vereinigt darstellte. Diese Personlichkeit war Fr. Schleiermacher, ber Zögling wie auf der einen Seite der Brüdergemeinde, so auf der andern Seite Plato's und Spinoza's. Nur baburch wirkte dieser außerordentliche Mann so mahrhaft maßgebend, und reformatorisch guf unfere Theologie ein, weil er nach beiben Seiten bin so reiche innere Beziehungen besaß und diese durch die Kraft eines originalen Geistes lebendig zu vermahlen wußte. Er war ein τύπος τοῦ μελλοντος, auch insofern als er für die politische Berjüngung unferer Nation ben lebenbigften Sinn besaß. Er

stand auf Seite Steins, nicht auf der von Schmalz. Man kann nicht fagen, daß die vornehmlich in den drei fächsischen Generalsuperintendenten vertretene herrschende Theologie die Gefahr der von beiden Seiten drohend heranziehenden Machte nicht zeitig geahnet hatte. Sie nahm die neue philosophisch und poetisch religiose Schule nicht minder, als den alten Protestantismus, der sich aus den tiefern Schichten unseres Volkes, wenn schon man= nichfach verzerrt und burch Staub, Heu, Holz und Stoppeln, ben Zeichen seines bisherigen Aufenthalts, verunschont emporrang, in ihrer Weise scharf auf's Korn. Auch eilte, wie immer, die Wiffenschaft im Ganzen der Praris voran. Es dauerte nicht lange, so gehörte der Standpunkt, ben die Mehrzahl der gewöhn= lichen Praktiker einnahm, für die Wiffenschaft der Vergangenheit an. Es bildete fich bei den Praktikern allgemach bas Borurtheil des Mystizismus — des verschleierten ober unverschleierten gegen die Wiffenschaft, ein Mißtrauen gegen, ein Unbehagen an ber jungern, burch bie Sorfale ber Wiffenschaft gegangenen Generation bei ber altern. Aber ungeachtet alles bessen fehlte noch viel baran, daß unsere neue theologische Wiffenschaft ben Unforberungen des protestantischen Prinzips wahrhaft genügt hatte. Es galt von ihr in gewissem Sinn bas: "nicht baß ich es schon erlangt hatte, aber ich strede mich barnach."

Wir werden weiter unten auf die religibse und theologische Gruppirung der Zeit mehr im Einzelnen eingehen. Hier erlaube man uns zur vorläufigen Charakteristik berselben den Gebrauch eines Bildes.

Es verhalt sich mit bem formulirten drifflichen Dogma abn-

lich wie mit Erzen und Mineralien. Diese find Produkte großer Schmelzungsprozesse, bewirkt durch jenes Urfeuer, welches an der Gestaltung bes heutigen Erdkernes einen fo wesentlichen Antheil hat. Das Urfeuer hat ausgeglüht; Metalle und Steine find todt und kalt; von dem Prozesse, der sie gezeitigt, hat die gemeine, oberflächliche Betrachtung keine Ahnung. Nur ein gleich starkes Feuer macht die starren Körper wieder flussig und scheidet aus ben eblern Stoffen die frembartigen Residuen als Ralke und Laven wieder aus; ohne dieses aber sind sie blos starre, trage, schwere, jeder Gestaltung bald sprobe, bald zah widerstrebende Maffen. Auch unfere Dogmen find hervorgegangen aus folden gewaltigen Prozessen bes intensivsten von Christo in ber Menschenbrust angezündeten Feuers. Als fluffige Substanzen durchwogten sie die produktiven Zeiten der ersten Christenheit und ber Reformation. Bon ihrem Herd nach Außen sich ergießend gerann zwar die fluffige Maffe immer mehr zu festen Korpern, behielt aber noch lange im Zustand ber Gluth die Barme, und folglich die Dehnbarkeit und Gestaltungsfähigkeit; nur erst spät ben belebenden Wirkungen des primitiven Feuers ganzlich entzogen, wurden fie kalt, starr und tobt. Was folgt hieraus für unser Dogma? Der Stoff des Dogma's ist gut; aber dieser gebiegene Stoff hat sich in der Periode seines flussigen Daseins mit erdigen Bestandtheilen ber Zeitbildung versetzt, hat von ben Meistern, welche ihre gestaltende Runst an ihm versuchten, eine Form erhalten, welche ber Berganglichkeit angehört und auch uns vielfach nicht mehr entspricht. Es ift bas Geschäft ber Wifsenschaft, stets auf's Neue an dem Stoffe reinigend und gestal-

tend sich zu versuchen; aber dieses Geschäft wird sie nur bann gludlich vollbringen, wenn es ihr gelingt, die tobten Maffen in einem gleich gewaltigen Feuer ber Menschenbrust wieder zur Barme, zum Gluben, zum Fluffe zu bringen. Nur solches Feuer wird die verunreinigenden Erden als werthlose Laven ausscheiden, nur der flussige oder behnbare Zustand ben Meistern auch ber spätern Tage die Möglichkeit gewähren, die Maffe ohne ben groben Schmiedehammer der Gewaltsamkeit in neue Formen umzuschaffen. Und ein solches Feuer war auch für unsere Theologie die vornehmste Bedingung einer echten Kritik, ein Feuer, entgundet an der Bornfadel bes heiligen und gerechten Gottes, die in unsere schläfrigen Gewiffen hineinleuchtet, fortbrennenb in einem tief empfundenen Sundenschmerz, der genahrt wird burch fortwährende Akte der Buße und göttlichen Traurigkeit, aber auch gedämpft, gemildert und gestillt durch ben Thau ber gottlichen Liebe.

Gebrach es uns nun an einem solchen Feuer? Rein! es brannte, aber mehr nur in den Kreisen nicht der strengen Schule. In diese drang von da aus nur eine neue, lang entbehrte Wärme, zwar von sehr verschiedenen Graden der Intensität, hier einem mindern, dort einem höhern, aber nur sehr vereinzelt von einer Stärke, daß ein wirkliches Flüssigwerden des Dogma's erfolgen konnte. Schleiermacher's Theologie nahm zwar die gewaltigen Wetalle der alten kirchlichen Dogmatik, welche der Rationalismus unter das alte Eisen der Dogmengeschichte geworfen hatte, wieder hervor und erkannte ihren gediegenen Werth, vermochte sie aber auf ihrer Esse kaum zur Hälfte in Fluß zu bringen, und

fchob, das subjektive Unvermögen mit der objektiven Unmöglichkeit verwechselnd, die andere Halfte wieder in die Dogmengefchichte zurud. Immerhin aber war auch damit ein großes, gewaltiges Werk vollbracht worden, ein solches, bas der Meister nur einmal in feinem Leben vollbringt und beffen Weiterführung er ben Schülern, bem nachkommenben Geschlecht überlaffen muß. Auch andere große Meister, wie einst ben Drigenes, konnten darum, wegen der gebliebenen Unvollkommenheit ihrer Werke, nur Monche zu zerfleischen sich erkuhnen, freilich aber auch nur blinde Nachtreter mahnen, als gabe es für die Theologie nun nichts mehr zu thun, als ben Meister zu verstehen. Beffer schien es ber neuen, auf Scheffing und Hegel ruhenden philosophischen Theologie zu gelingen. Im Grund aber profitirte fie von bem Feuer weniger die Barme, als den Lichtglang, in beffen Schimmer das wieder erschloffene Auge der Spekulation an den alten Erzen spekulative Krystallbilbungen, Glimmer und Abern, ja an bem ganzen Bau eine hochspekulative, fireng gebankenmäßig in einander greifende Construction entbeckte. Diesen Abern ging man nach und beutete sie aus; von der Construktion aber ents warf man eine faubere, erakte Linearzeichnung als Schema jeder kunftigen Dogmatik auf's Papier und leitete burch jene spekulativen Abern in die altorthodore Systematik einen neuen, fremden Gebankeninhalt, ben Gebankeninhalt ber Schelling-Hegelschen Philosophie. Schleiermacher und nachgerabe immer mehr auch Schelling und Hegel murben bie Fermente ber neuen ftrenger fustematisch=theologischen Bewegung. Mit bem alteren Rationalismus schien es vorüber. Man wurde nicht mübe, ihn für tobt

und begraben zu erklaren, weil er in ber wiffenschaftlichen Debatte nicht mehr aufkommen konnte, während er boch noch lebte, freilich in Kreisen, für beren anspruchvollen Gintritt in ben Strom der kirchlichen Zeitbewegung die Zeit noch nicht gekommen war und die man deßhalb nicht beachtete. Man wußte sich etwas damit, orthodor zu fein, während man es doch nicht war; man proklamirte den ewigen Frieden zwischen Theologie und Philosophie, ber doch nur ein Scheinfriede war. Man that Unrecht, inbem man über diejenigen spottete, "welche benken zu glauben und glauben zu benken." Freilich hatte eine in jedem Betracht hohere philosophische Ausruftung, begunstigt durch das frohliche Aufblühen auch der eregetischen und historischen Wiffenschaften, über ben magern Denkglauben hinausgeführt; es war wieder Respekt erwacht vor ben Riesenarbeiten der alten Theologie. Aber es war boch in der Hauptsache nur ein wissenschaftlicher Respekt. Man verwechselte das wissenschaftliche Interesse am Dogma, die tiefere geschichtliche Antheilnahme an bemfelben, die ein Erzeugniß bes Wissens ift, mit ber eigentlich religiofen, mit bem lebendigen Glauben selbst. Und in der That konnte man nicht viel weiter kommen durch bloße Bersuche, die man mit einem winzigen religiofen Lothrohrfeuer an ben Reliften bes großen Urfeuers, mit den Untersuchungen, die man an getrockneten Eremplaren des großen Herbariums ber Dogmengeschichte, anstatt an ben frischen, saftigen Sprößlingen bes neu angebrochenen Frühlings anstellte. Man konnte, wie von ber herrschenden Theologie bes 17. Jahrhunderts, so in vollem Sinne von unseren Theologen sagen; noverunt circa religionem, nur in beschränktem Sinne

aber selbst von Bielen, welche jest bie Schmach bes Mustigismus tragen mußten: noverunt religionem. Un biefem Grundmangel unserer Theologie war aber nichts so sehr Schuld, als die Binberniffe, welche bem machtvollen Durchschlagen eines ernften Mannesgedankens, der positiven anstatt der bloß negativen Fasfung bes Begriffes ber Gunbe, entgegenstanden. \*) Diefer gewaltige ethische Faktor, in bessen ernster Anerkennung man zum Theil selbst hinter Kant zurucklieb, erwacht aber, wie in ber Reformationszeit, lebendiger nur im heißen Rampfe des unmittelbaren Lebens, nicht in ber kuhlen Atmosphäre einer ben Beziehungen zur Wirklichkeit sich fern haltenben, nur a priori construirenden Wissenschaft. Unsere Theologie war aber in diesem Betracht vorerst noch eng verflochten in die allzemeinen Geschicke ber deutschen Gelehrsamkeit überhaupt. Hier wie bort die namliche einseitig verschränkte Richtung der Lebensinteressen. Wie jene gegen die großen Angelegenheiten der Nation, des Staates sich gleichgültig ober vornehm abschloß, so konnte auch unserer gelehrten Theologie eine lebendigere Theilnahme an den praktischen Problemen der Kirche nur im Ginzelnen nachgerühmt wer= ben. Hier lag ber Probirstein fur sie als eine acht protestantische. Aber er war fur fie noch ofter ein Stein bes Anstoßes, als ein

<sup>\*)</sup> Welcher Unterschied z. B. zwischen Schleiermachers Definition ber Sünde, als dem Zurückbleiben der Kräftigkeit des Gottesbewußtseins hinster den Forderungen des sinnlichen Bewußtseins, und der grellen, aber für jede tiefere Betrachtung dennoch nur zu wahren Thesis des Heidels berger Katechismus: Der Mensch ist von Natur geneigt Gott und seinen Rächsten zu hassen!

Ed und Grundstein. Es mußten andere Zeiten, es mußten Sturmer und Dranger kommen, es mußten energischer zerstorende Kräfte erwachen, um die Theologie, um den ganzen, nur
den Genüssen kunftlerisch-literarischer Eristenz hingegebenen Theil
der Nation aus seinem ermattenden Behagen aufzuschrecken.

## D. Strauß, Br. Baner, L. Fenerbach und A. Ange in ihrer Bedingtheit durch die Pädagogik des Polizeistaats.

Bei allen Bolfern, beren reale Entwicklung hinter ber ibealen zurudgeblieben ift, sehen wir eine ungewöhnliche vorzeitige Bebeutung der Jugend zuwachsen, während in den öffentlichen Berhaltnissen und Interessen solcher Bolter, bei denen eine solche Ungleichheit der Entwicklung nicht stattfindet, die Jugend nicht nur keine Rolle spielt, sondern auch keine solche beansprucht, vielmehr in der ihr zukommenden lernenden, sammelnden, vorbereitenden Stellung verharrend, ruhig ihrer Zeiten wartet, allfällige ausgelaffenere Spiele berfelben aber wenigstens von Seiten ber öffentlichen Gewalten keiner größeren Aufmerksamkeit werth geachtet werben. Dies erklart fich febr naturlich. Während in Staaten eines freien offentlichen Lebens, wie in England, alle Strebungen des letzteren ihre naturgemäße Vertretung in der reifen Mannerwelt finden, alle Spharen ber Ration gleichmäßig von realem und ibealem Inhalt burchbrungen und gefättigt find, ebendarum Ausschreitungen wie einerseits seltener vorkommen, anbrerseits rasch und unschädlich in sich selbst zerfallen: so drängen sich bei uns die idealen Interessen in der Alterstuse der Ideale, der Jugend, einseitig zusammen, und diese, weil sie dieselben außerhalb ihres Kreises unvertreten sieht oder wähnt, meint sich für sie ked in das Bordertressen stellen, an der Ausgleichung jener Discrepanz arbeiten zu müssen, und gewinnt dadurch thatsächlich eine ihr von Haus aus nicht eigene Bedeutung. Diese Wahrnehmung, die sich durch manche Züge aus der Geschichte auch des älteren deutschen Universitätslebens belegen ließe, soll uns hier nur zur Rechtsertigung dienen, wenn wir der Jugend einen eignen Abschnitt widmen.

Wie unsere ganze Nation, so hatte burch die Freiheitskriege auch unsere Jugend — und man barf es wohl von dieser in vorzüglichem Sinne fagen — eine Umwandlung zum Beffern erfahren. Alles mas Großes, Erhabenes, Edles, Erweckenbes in jener Zeit lag, ward lebendig und ganz besonders lebendig von der Jugend aufgenommen. Die Unregungen und Lebenselemente, welche bamals ber Jugend zu Theil wurden, waren von ber Art, daß sie im Durchschnitt burch dieselben weit über die gleichen Alterestufen der nachst vorhergehenden Generation emporgehoben wurde, namentlich über jene Art nichtsnutigen Treibens der Studentenwelt des achtzehnten Jahrhunderts, wie wir es im Leben Lauckhardt's, Bahrdt's, im Carl von Carlsberg und einer Anzahl ähnlicher Bücher mit gräßlicher Naturtreue geschildert finden. Bar der alte Sauerteig von Liederlichkeit, Robbeit, Gemeinheit, Gleichgultigkeit gegen jedes hohere Interesse auch noch nicht überall und gründlich ausgefegt; so war boch von nun an

überall ein Ansatzu fraftiger Reaction bagegen im Schooß ber Jugend selbst vorhanden. Man hatte biefes neue Element von Ibealität, das sich in Sittlichkeit, Wiffenschaftlichkeit, Baterland feine Ziele erkoren, welches felbst von einem gewissen religiofen Ernste angehaucht war, trot mancher Uebertreibung und Ercentricität gewähren laffen, pflegen, leiten follen, wie es von einer Anzahl von Männern geschah, beren Namen auch um anderer Berdienste willen unvergessen bleiben werden. Wenn irgend, so ware hier Nachsicht zugleich die höchste Ginsicht gewesen. Aus der unerwarteten Wendung aber, welche in unsern offentlichen Werhaltniffen eintrat, ergab sich außer andern auch die ungluckselige Folge, daß der beschrankte Geist der Bureaukratie nicht nur das Reelle, Zukunftvolle, was in biesem Geist der Jugend lag, über bem Phantastischen, Ueberschwänglichen, also eigentlich Jugenblichen, in beffen Form es auftrat, ganzlich überfah, sondern sich auch in eine Befangenheit hineintreiben ließ, welche die Gefährlichkeit, die in letterem liegen sollte ober wirklich lag, maaflos übertrieb. Wir konnen nichts Befferes thun, als hier bie treffenden Worte bes ehrwürdigen Morig Arndt wiederholen: "Was foll ich bie Erinnerung einer vergangenen, bofen Zeit wieber wecken? Beibe hatten Unrecht, die Larmer und Braufer und die Stillegebieter; aber von den lettern hatte man mehr Weisheit und Gebuld begehren können. Jene bofe Demagogenjagd hat viele schlimme Folgen gehabt. Erstlich hat sie die Krankheit, die nur auf der Haut saß, in die edeln innern Theile, ja bei Wielen bis in's Herz hinein getrieben, und Narrheiten ober unschuldige Iugendübersprudelungen sind schlechte Einfalle, bei Einigen wohl

auch verbrecherische Anschläge geworden; aber bas Schlimmste zweitens ist die langsame Nachwirkung gewesen. \*)" Genug, über ein Jahrzehnd lang hielt man über ben Geist ber Jugend ein mehr als strenges, herbes Gericht, ein Gericht, beffen Richter zum Theil schon jest einem eben so strengen, aber gerechteren Gericht anheimgefallen sind. Welch andere Fermente aber gab man ber Jugend anstatt bes Sauerteiges, den man so eifrig auszufegen sich bemuht hatte? Wir behaupten nicht einen absichts lichen Zusammenhang beiber Maagregeln; aber bie Beit, in welcher man bie, um ber physischen und sittlichen Pflege unserer jugenblichen Leiber willen, gewiß von Taufenben gesegneten -Turnplage schloß, wo in ben Schulzeugnissen selbst ber Duintaner und Sertaner eine Rubrik "Theilnahme an verbotenen Berbindungen" erschien, wo auf ben Universitäten bie Carlsbaber Beschlüsse zur Vollziehung kamen und die burschenschaftlichen Tendenzen am higigsten verfolgt wurden, die Zeit ber Ropeniker und Mainzer Untersuchungs=Commissionen, die Zeit der Kamps . und Tzschoppe, war zugleich die Zeit einer zwar höchst nothwen= digen und barum beifallswerthen Reorganisation der Gymnasials, einer von der Sache felbst geforderten Erweiterung der Univerfitate=Studien, aber zugleich einer folchen Bermehrung bet bem Schulunterricht, wie bem Privatfleiß zu widmenden Stunden, einer folden Steigerung beffen, was bereits bie Knabenzeit leisten follte, einer fo übertriebenen Scharfung ber Maturitats= u. Staats= prufungen für ben Jungling, im Ganzen einer so einseitig forcir-

<sup>\*)</sup> Bersuch in vergleichenber Bolkergeschichte S. 411.

ten Pabagogit, daß üble Folgen bavon unmöglich ausbleiben konn. ten. Genug, auch die Jugend murbe von allen Seiten und in ungemäßigter Beise in die Richtung ber Pflege bes einseitig intellektuellen Geiftes hineingebrangt, in welcher fich bereits bie altere Generation selbstgenügsam bewegte, in jenes blos wissenschaftliche Interesse, bessen Befriedigung man nachgerade als das hochfte und alleinige Ziel unseres Nationallebens zu betrachten sich gewöhnte. Wir brauchen nicht weitläuftig zu sein in Auseinanderfetzung der Buftande, in welche unfere Jugend feit diefer Beit hineingerieth. Häufig und laut genug find in unfern Zagen die Stimmen erschollen, welche klagen über die geistige Ueberreiztheit berfelben und ihre Ueberfättigung mit allen möglichen Biffensstoffen, über ihre körperliche Abschwächung und die gleich große Afthenie ber Geele, ber fie anheimgefallen, über ihr eitles, fruhreifes, kedes und boch wieder abgelebtes und blafirtes Wefen; ferner über ben Mangel an ernster sittlicher Anregung und Gefinnungspflege auf den hoheren Lehranstalten, über den troftlosen Buftand des Religionsunterrichts an den Gymnasien; \*) über den Wiberstand, den das ordinare philologische Handwerk, die Lauheit des Rationalismus wie die eifernde Unklugheit der pietistisch Ueberspannten ber Berbesserung entgegensetzen; über die Schwierigkeit mit den ernsten Anforderungen des Christenthums bei ber erschlafften, schon vom Haus her erkalteten Jugend Gin-

<sup>\*)</sup> Diese Mage ist nicht etwa pietistische Uebertreibung ober Verbächstigung, — wie man oft und gerne meint — sondern sie wird vom Natios nalismus selbst erhoben. Vergl. Röhrs kritische Predigerbibliothek. Bb. 25. Heft 1.

gang zu finden, und in der Religion einen Mittelpunkt zu schaffen, an welchen sich die ganze übrige geistige Errungenschaft ansetze, bamit wir statt Conglomeraten Kristalle, statt bloßem Wissen eine gebiegene charaktervolle Bilbung erhalten. Diesen Klagen, welche sich noch ansehnlich vermehren ließen,\*) liegt leider nur zu viel Wahrheit zu Grund; allein man follte nicht vergeffen über ben nachsten, auf ber Hand liegenben, auch bie entferntern, tiefer liegenden, Ursachen zu erforschen und nicht Anstand nehmen, sie freimuthig zur Sprache zu bringen, in ben Bustanben ber Jugend nur bie lokale Teußerung eines kranken Nationalzustan= des überhaupt zu erkennen, der eine tiefere teleologische Anfassung des Ich nicht aufkommen läßt. Man hat gesagt und mit Recht: "wie die Wiffenschaften und Kunste kein anderes Ziel haben, als bem individuellen Menschenleben, der Kirche und dem Staate zu nützen, so können auch bie Anstalten kein anderes Ziel haben, welche die Kunste und Wiffenschaften der Jugend aneignen sollen. Es ist deßhalb in ben Zöglingen auf den höhern Anstalten der Sinn für kirchliche, staatliche und personliche Berhaltnisse zu erwecken und alle Studien muffen in diese Werhaltnisse sich hincinziehen, bamit sie nicht in die Hohe, ohne Kern und Gewicht, hinaufjunkern

<sup>\*)</sup> Hoffmann's Sammlung kleiner Schriften staatswissenschafts lichen Inhalts. Berlin 1843 enthält: "Betrachtungen über die gegens wärtige Lage des höhern Schulunterrichts und die Mittel benselben für das Leben und die Wissenschaft fruchtbarer zu machen." Der Verf. tas delt darin mit Anschluß an Lorinser die Ueberladung des Gymnasials Unterrichts und entdeckt besonders die nachtheilige Folge; das sichtlich unter den Beamten, welche, wo nicht durch Universitätsstudien, so doch wenigstens durch höhern Schulunterricht vorbereitet sein sollen, die Fähigs

und zuletzt fruchtlos verwelken. \*) "Allein wie diesen Sinn wecken in einer Gegenwart, wo unser öffentliches Leben neben so vielem Halbem, Unbestimmtem, Schwebendem, Kunstlichem, Schillernsbem, in das sich der jugendliche, an die klaren, plastischen Berhältnisse der antiken Welt gewöhnte Geist nie sinden kann, zugleich so zerreißende Widersprüche, soviel Entmuthigendes, Niederbrückendes, Abschreckendes darbot, wo gerade die werdenden Persönlichkeiten, welche der frischesten und edelsten Begeisterung am Meisten fähig und voll waren, auch am Stärksten Gefahr liesen, frühzeitig geknickt zu werden? Fürwahr bei dieser Entleerung unseres Lebens von praktisch kräftigen, begeisternden Motiven war es

feit abgenommen habe, Geschäfte nach eigenem verständigen Ermessen zu erledigen, bagegen zugenommen bas Bedürfniß genau bestimmter Borschriften für alle Ginzelnheiten, welche sonft nur ben rein- mechanisch Uns gelernten ertheilt worben, während bie wiffenschaftlich Gebildeten binreichende Anweisung in ben ausgesprochenen Grundsägen fanden. Er sucht bann zu zeigen, baß bie Manner ber größern Schöpfungen in Preußen, wie Stein, humboldt u. a. fammtlich ber altern Schulbilbung angehörs ten und bann die Generationen in der angeregten Beziehung sich verschlechterten. Endlich schließt er: "Der bei weitem größte Theil berer, welche jest in Tagesblättern und Flugschriften einander schroff gegenüber ftehn und sich in eraltirter Ginseitigkeit überbieten, ift 10 - 20 Jahre junger und feine Schulbilbung fallt icon in bie Beiten ber vollenbeten Ueberladung. Bas auch späterer Ginfluß an ihnen verbilbet hat: er mare niemals in diefer Ausbehnung übermächtig geworben, wenn fie bie Schule mit einer festen Grundlage für bas Leben ausgerüstet hatte." Dag auch bie Urfache ber hier bezeichneten Erscheinungen zu einseitig bloß in der Schulbildung gesucht werben, fo ift biefelbe boch jebenfalls ftark genug babei mitbetheiligt.

<sup>\*)</sup> Harnisch in ber Evangel. Kirchenzeitung 1843. Nr. 45.

naturlich, daß gerade die fähigsten Kopfe unter unserer Jugend, welchen nach ber fauern Arbeit ber Prufungen noch ein unvertilgbarer Trieb, eine lebendige Spannkraft für freiwillige geistige Thatigkeit geblieben mar, sich der gleichen intellektuellen Schwelgerei hingaben, wie die Alten. Jebe Sphare des Lebens gewann auch für sie Interesse nur als Dbjekt bes Wissens, nach Gymnasium und Universität, wie vorher. Der erregende Mittelpunkt jener Naturen, denen Gott die reichsten intellektuellen Gaben geschenkt, welche sie, Jahr für Jahr ihren Ring anlegend, rasch und sicher entwickeln, für Alles geistige Fühlfaben besitzen, war ber bloße Reiz des materiellen Erfülltfeins mit Biffensstoffen, die formelle Fertigkeit ihrer Handhabung, ihrer kritischen Durchbringung. Jebe andere Antheilnahme an bem Stoff, als die wissende, jede andere Beziehung desselben, als die auf das wissende Subjekt und seine Geistesgenoffenschaft lag fern. Ueber biesem einseitigen Sang nach Sättigung und Schärfung bes intellektuellen Geistes, welcher jedes andere Interesse aufzehrte, blieb aber nicht nur subjektiv der ethische Geist ein Brachfeld, sondern auch objektiv gewann die, wenn auch noch so hoch gesteigerte Intellektualität boch eine verkehrte Stellung zu benjenigen Stoffen, welche nur von der Bafis einer ernsteren praktischen Lebensanregung, von einer tiefern Entwickelung bes ethischen Geistes aus, in ihrer mahren Wesen= heit erfaßt und ergrundet werden konnen. Wie den Alten, so gebrach es auch ben Jungen an bem rechten Bewußtsein von jenen Aufgaben, welche hart an den Mann gehen. Daher blieb der, in ber Sphare ber reinen, sich nur auf sich felbst beziehenden Wissenschaft versirende Geist nicht nur einem wesentlichen Theile nach

fich selbst fremd, sondern er verfiel auch in positive Irrthumer in Beziehung auf große, weite Gebiete bes übrigen Dafeins. Der Mangel an kräftigen teleologischen Untrieben, einer Probe bes wissenden Ich an der Wirklichkeit des Lebens, einer Beziehung ber Wiffenschaft auf die Gesammtheit des Daseins wiegte ihn in eine gefährliche Sicherheit, floßte ihm ein schrankenloses Gelbstvertrauen ein. Wenn er aber etwa dem Leben fich von ferne naberte ober dasselbe sich unabweisbar an ihn herandrängte, so galt es ihm auch ba nicht etwa um ein aus vollem Sachinteresse hervorgehenbes Durchschlagen — benn diese sachliche Antheilnahme ging ja eben dem nur auf fich felbst bezogenen Geiste ab -, sondern um eine Probe beffen, mas bas Ich, ber wissenschaftliche Geist, mit und aus dem vorliegenden Stoffe machen konne. Der scheinbare Dienst an der Sache war ein bloßer Dienst am Ich, ein Selbstdienst, ein geistiger Epikuraismus, ber bas Ernsteste nur als Liebhaberei betreibt, die heiligsten Interessen nur nach dem Maaße der Unterhaltung anschlägt, die er sich davon verspricht, ein Spiel des irgendwie seiner Virtuositat sich bewußten theoretischen Geistes. Sperrte sich aber etwa die Wirklichkeit des Stoffes gegen die Gestalt, welche der Geist ihm zu geben beliebte, so mußte diefer, um ben zur Gewöhnung geworbenen Intereffen des Ich nichts zu vergeben, entweder die sprode Wirklichkeit ber Hauptsache nach umgehen, verhüllen ober geradezu negiren, oder zu kunftlicher Gewaltsamkeit, zur Sophistik seine Zuflucht nehmen. Suchte endlich seine Siege ihm irgend ein gegnerisches Pathos streitig zu machen, so wiederholte sich auch hier ein schon früher geschilderter Prozeß: es warf sich biesem bas gereizte Ich mit einem,

sich selbst misverstehenden Pathos, angeblich für Wahrheit und strenge Wissenschaft, eigentlich aber nur für sich selbst entgegen.

Co schoß aus dem uppigsten Triebe unfrer aus aller praktisch lebendigen Beziehung zu ihrem Stoff gerathenen jugenblichen Intelligenz das Schriftstellerthum von David Strauß empor. Strauß stand philosophisch, wie eregetisch=kritisch in strikter Continuitat mit ben außersten Spigen jener vorhergehenden theologischen Fraktion, an der wir besonders eine vollere Anerkennung der Macht der Sunde, ein volleres stoffliches Interesse an den Glaubensobjekten vermißten. Nur baburch unterschied er sich von ihnen, daß basjenige Maaß von letterem, was jene noch bewahrt hatten, ihm in bem Berhaltniß abhanden gekommen war, als die Zeit- und Bildungeverhaltnisse seiner Jugend von der ihrigen verschieden waren, und daß die jungere Generation das ihr von ber altern überlieferte Werk überhaupt stets frischer angreift, und rascher, consequenter weiter führt bis zu seinen au-Bersten Endpunkten. Sonst aber trugen die ihrem Inhalt nach durch einheitliche Zusammenfassung der frühern Errungenschaft frappirenben Schriften von Strauß in allem Uebrigen ben Charakter jenes ernsten Fleißes, strenger Methode, kalter Objektivitat, fritischer Scharfe, bialektischer Entwicklung, kunftlerisch klarer Gruppirung, welche ber neueren, von Echleiermacher batirenben Phase beutschtheologischer Schulmissenschaft vielfach eigen war. Strauß war ganz ein Mann ber Schule, fern von jedem Pathos, das nicht aus der Schule und ihren Interessen entsprungen gewesen ware. Er war nie in Berhaltniffe eingetaucht worben, wo auch "kritische Naturen positiv werden," nämlich solche, "wo einer mit

ben wirklichen Mächten bes Lebens in Handlung tritt und seine Stellung einzunehmen hat." Seine alleinige Sphare — und bieß gilt auch vorzüglich von ber Burtembergischen Geistesgenoffenschaft, die sich um ihn gruppirt hat, den Aelteren wie den Jungeren — war und ist diejenige, "wo aller Trieb der Freiheit und des Wirkens auf das Ganze schriftstellernd, auf bem weißen, endlosen Papier, auf bem Isolirschemel am Schreibpult sich geltenb machen kann, wo die Forschenden häusig, je emsiger sie sind und je kräftiger, nur immer weiter weg von der Wirklichkeit in Fragen sich verlieren, ba bie Wenigsten ihnen nachkommen, ber Spiritus hoch in abstrakte Regionen sich zieht und die große Menge als Phlegma tief unter sich läßt." Er gehörte zu ber großen Rlaffe von Deutschen, welche meinen, "bie literarischen Kampfe feien die einzigen," während "allerdings auf dem literarischen Boben immer die Angreifer leichteres Spiel haben, als die Bertheibiger, ein guter Kopf ba mit etlichen glanzenben Denkchargen eine ganze Masse von Glaubenswahrheiten über ben Haufen wirft, — auf bem Papier," wogegen "bie Literatur für Religion und Kirche weber ber einzige, noch ber angemessenste Rampfplat ist." \*)

Stand bei Strauß neben der inwendigen Beziehungslosigkeit zu seinem Stoff, doch ein reges Interesse für die wissenschaftliche Arbeit am Stoff, so war bei Andern auch dieses letztere
nicht vorhanden. Ihnen dienten Stoff und Arbeit nur als Mittel.

<sup>\*)</sup> Die Synobalverfassung in der protestantischen Kirche; Abhandl. in den Monatsblättern zur Ergänzung der allgemeinen Zeitung. 1845. Märzheft.

Eröffnete die literarische Laufbahn einmal den Weg zu außeren Ehren und Bortheilen in bem Grab, wie dieß unter uns der Fall war, so brangten sich auf dieselbe und auch in die Theologie naturlich eine Menge von Personen, welche über ihr Gewissensverhaltniß weber zur Wahrheit überhaupt, noch zur Religion insbesondere jemals eine ernste Frage sich gestellt hatten. Mit jener Derterität und Geriebenheit des Geiftes, die uns Deutschen statt mancher andern nothwendigen Eigenschaften leider vorwiegenb eigen geworben war, marfen sich manche auf die gelehrte Bearbeitung irgend eines Faches, von keiner andern Rucksicht bei ber Wahl geleitet, als von der auf schnelle Beforderung zu behaglicher Eristenz, Ehre, Geldgewinn u. dgl. Man schurfte überall nach pikanten Seiten pikanter Stoffe, um sich vor Allem einen Namen, ein Renommée zu machen. So entstand die Klasse bes gemeinen literarischen Subjekts ohne Schaam, Ehrgefühl und Gewissen. Seute mar bieselbe Intelligenz protestantisch, morgen katholisch, heute hegelisch, morgen schellingisch, heute liberal, morgen Bertheibigerin ber Politik Metternich's und ber Hannoverschen Minoritätswahlen; in der Theologie war sie heute orthodor, morgen heterodor, und da auf letterem Gebiet schon eine stärkere, noblere Macht Besitz genommen, welche burch keine Paradoxie energischen Neides zu verbrängen war, so stellte man übermorgen die ganze Sache etwa burch einen mit pathetischer Oftentation zur Schau getragenen Atheismus an ben Pranger, um, ba man in allen, und auch in diefer letten Rategorie, burchfiel, es auf bem Gebiete ber politischen und socialen Fragen zu versuchen. Theologischer Reprasentant dieser Form unserer literarischen Eristenz ist Bruno Bauer, ber ble "theologischen Schaamlosigkeiten" ber Welt enthüllte und in der Stigmatisisung der "Pektoraltheologie" selbst den Fleck verrieth, wo es ihm und Seinesgleichen vor Allem von jeher gesehlt hat.

Strauß und Bauer waren Theologen von Fach; sie waren nicht aus einer andern Sphare in ihre Bahn geworfen; die Theologie war die urfprungliche Bestimmung, welche sie sich felbst gegeben hatten. Das mas die besondere Richtung bes Ersteren hervorrief, war unter bem Titel ber Borausseyungslofigkeit bie reine Gleichgültigkeit gegen die Religion als Lebenssubstanz, die innere Beziehungslosigkeit zu berfelben. Co weit seine Bildungsgeschichte bekannt ist, zeigt sie immer nur regen Ginn und große Fertigkeit im Geistesspiel an ber Religion, nicht religiose Arbeit am Id. Bum Gegner des historischen Christenthums machte ihn nicht irgend ein gehemmter Thatenbrang, irgend eine praktische Seelenstimmung, sondern rein die Gemuthskalte, der Mangel irgend eines kräftigen Pathos im gelehrt kritischen Subjekt. Das einzige praktische Element in ihm ist die schneidende Aufrichtigkeit mit welcher er, mas er benkt, auch schreibt. Durchaus fern aber ift er von jedem Drang, ber ben gegenwärtigen Bestand ber Rirche alteriren mochte. Er will die Rirche, wie sie ist, bestehen, aus ber "Borstellung" predigen lassen. Auch die Straußische Schule, selbst Wischer \*), hat keinerlei politisirend = kirchenstur-

<sup>\*)</sup> Er sagt in ben Kritischen Gangen, Borr. G. XXXIV: "Mögen bie philosophisch Gebildeten über ihren Widerspruch mit ber Kirche so aufrichtig sein, als sie wollen, ein Austritt aus ihr ware nichts als ein kindischer Standal; und Theologen, welche in diesen Widerspruch ge-

nerische Neigungen. Hier ist noch ber reine Abdruck beutsch gelehrter Anschauung und Behandlung der bestehenden Dinge.
Auch Br. Bauer hatte am Ziel seiner oft genug kundgegebenen Bunsche schwerlich ein kirchlich-revolutionares Pathos entwickelt; ihm kam es erst nachdem es mit diesem Ziel unwiederbringlich dahin war. Aber weil es ein niedriges, gemeines Pathos war, so bekam es endlich eine komische Seite. Er wurde die komische Person, der Harlekin der kirchlichen Revolution.

Indessen so auf sich allein zurückzuziehen hatte die Wissenschaft den deutschen Geist doch nicht vermocht, daß nicht troß allen literärischen Palliativen noch da und dort in seurigen Seelen ein Pathos der That, kraftvoll lebendigen Dranges nach Bewegung und Gestaltung der Wirklichkeit übrig geblieben wäre. Je höher aber in solchen auf Aktivität angelegten Naturen der Geist sich entwickelt, je stärker er unter dem allgemeinen Luxuriren unserer

rathen, wird nach wie vor die Nothwendigkeit treiben, geistliche Aemter zu bekleiben. Hier ist durchaus keine Huste, als daß man vor der Hand begreift, wie der Protestantismus selbst der lebendige Widerspruch ist, eine Kirche zu sein und doch die Bedingungen einer über alle kirchliche Begrenzung hinausgehenden Bildung in sich zu tragen. Wer aber dieß begreift — und es ist nicht schwer zu begreifen, denn es liegt auf flacher Pand — der wird sich auch überzeugen, daß es die Plattheit aller Platteheiten ist, wenn man so bestinguirt: freie Ansichten sind zu dulden, aber wer als Kirchenlehrer angestellt werden soll, darf sich nicht von der kirchelichen Lehre entsernt haben. Unsere Abweichungen von der Kirchenlehre haben sich nicht neben und außer dem Protestantismus, sondern in seinem Schoose gebildet, der protestantische Geist ist kein starrer Stein, sondern eine lebendige Kraft, welche sortwächst und sicher noch mit ihren Wurzzeln den Stein, an welchen sie freilich noch gebunden ist, Kirche und Austorität nämlich, in Stücke sprengen wird."

Bildung gesteigert wird, besto fehnsuchtiger sucht er fur bie Summe bessen, was ihn innerlich bewegt, für ben Ueberschuß und Ueberdrang seiner intellektuellen und Gemuthe-Rrafte einen angemessenen Spielraum, besto eifriger ein Interesse, welches ihn voller befriedigt, als das bloße Wiffen vom Sein. Horen wir eine beachtenswerthe Stimme aus einem Organe bes mobernen Bewußtseins: "Jeder hoher organisirte Mensch bedarf eines tiefern Interesses, bas sein Herz, sein Denken und Wollen erfüllt. Er strebt über ben Rreis des Privatlebens, über die alltäglichen Interessen seiner nächsten Umgebung, über bie Noth= und Knechtsarbeit seines oft untergeordneten Berufcs hinaus. Er will ein Ideal, an bem er mit Liebe hangen, an deffen praktischer Berwirklichung er mit hingebender Aufopferung arbeiten kann. Welche positive-Interessen habt Ihr nun bem gegenwärtigen Geschlecht gegeben? Politische? Ihr habt die Ruhe zur ersten Burgerpflicht gemacht. Nationale? Ihr habt die nationalen Fragen als Privatangelegenheiten ber Kabinette behandelt. Wissenschaftliche? Ihr habt, wo die Wissenschaft über das Gebiet des Empirischen ober rein Gelehrten zu letten Fragen hinauszugehn bachte, sie mit Argwohn verfolgt, und alle Beziehungen die sie sich zum Leben, zur lebendigen Gegenwart zu geben suchte, als "Uebergriffe," die eine machsame Regierung nicht dulben konne, behandelt. Ihr habt alle Regungen des höhern Menschen kunftlich unterbruckt. Ihr habt ben einer jeden beffern Natur angebornen Trieb für ein größeres Ganzes zu schaffen und zu wirken, sich am Allgemeinen, am Staatsleben, an ben Gestaltungen ber Begenwart zu betheiligen, nicht zu seinem Rechte kommen lassen,

sondern ihm das Privatleben als ben ausschließlichen Schauplag der Bethätigung angewiesen. Ift es ein Wunder, wenn unter diesen Umständen jener Trieb der Thätigkeit den einzigen Ausmeg, ber ihm übrig blieb, ergriff und sich auf bas Feld ber religidsen Interessen warf? daß er hier für ein höheres Ibeal zu wirken suchte?"\*) Mag in biesen Vorwürfen nach gewissen Seiten hin immerhin Manches übertrieben sein; mag baraus zunachst nur die Hinneigung so vieler guten Kopfe zur Arbeit "für das Ibeal der mittelalterlichen hierarchie, für die Weltherrschaft bes Katholizismus im Sinn und Styl ber großen Innocenze," ble jest an der Tagesordnung befindliche religiose Demagogie à la Görres erklart werden sollen, "ber jest noch berselbe Demagog ift, ber er mar, als er zu ben Fußen St. Just's saß," und deffen bemagogische Grundstimmung und Tenbenz freie Lebensaußetung und Schutz im Ratholizismus gefunden hat: so liegt ihnen boch im Ganzen eine tiefe Wahrheit und eine reiche Anwendbarkeit auf die Entstehungsgeschichte der diametral entgegengesetzten Seite unserer religiosen Nationalstimmung zu Grund. Baren Interessen, wie sie dort verlangt werden, in dem unentwickelten, niedergehaltenen Buftand unseres öffentlichen Lebens dem beutschen Geiste allerdinge nicht gegeben, kam bei uns ber, aus allen Poren der ursprünglich von den Regierungen selbst angelegten Verhaltniffe hervortreibende Drang der Geister nach Betheiligung an ber Gestaltung ber Gegenwart nirgenbe zu feinem Rechte, wurden namentlich solche praktisch strebsame Natu=

<sup>\*)</sup> Ueber die Preußische Verfassungsfrage; Abhandl. in den Jahr= büchern der Gegenwart. Jahrg. 1845. S. 266 ff.

ren immer von Neuem wieder nur auf bas Gebiet der bloßen, ben empirischen Wiffensstoff burcharbeitenben Gelehrsamkeit, nur auf das der abstrusen Spekulation zurückgebrängt, murden auch hier alle Regungen forgfältig überwacht, welche mit dem Interesse der Regierungen hatten in Conflikt gerathen konnen, — was blieb bann in ber That Anderes übrig, als daß der Geist ben einzigen Ausweg ergriff, der ihm übrig blieb und sich auf bas Feld warf, das schon seit mehr als einem halben Jahrhundert von den Regierungen felbst zu einem freien, weil man glaubte, unschädlichen Tummelplat der Geister hergegeben mar, - bas religiofe, um - indem ber gehemmte Bildungstrieb in Berstorungssucht umschlug, - hier aus dem überreigten, verbitterten, durch und burch verkehrt und ungesund gewordenen Pathos die Welt durch geistige Disbildungen zu reformiren? Reprasentanten dieses Pathos sind Ludwig Feuerbach und Arnold Ruge. Wie Strauß vom Mythus bes Positiven, wie Bauer vom "entbeckten Christenthum," so gedachte Feuerbach seine Nation vom Wahn der Religion überhaupt zu erlosen. Einer der negativen Geister überholte rasch ben anbern. Daher mar Feuerbach noch nicht fehr lange aufgetreten, so fand auch er, wie Strauß, sich überboten. Mar Stirner trat auf mit seinem Buche: "Der Einzige und sein Eigenthum," schalt Feuerbach einen Pfaffen, weil er noch immer einen Gogen: die Liebe zu ben Menschen, prebige. Auch biese Religion muffe vernichtet werben durch — ben Egoismus! das Zuehrenziehen bieses Begriffes ist bis jest bas Enbrefultat unferes kritischen, von keiner tiefern und gesunden sittlichen Lebensaktion begleiteten Prozesses gewesen.

## Die pantheistisch atheistische Meform des Bewußtseins und ihre ethisch politischen Ausläufer.

So hatten wir benn auch in unserer Beise unsere Boltaire, Diberot und Helvetius, in Ruge's Jahrbüchern unsere Encyklopabisten, bei Otto Wigand unser großes bureau d'esprit. Das war schlimm; aber noch viel schlimmer war es, daß jene Männer ber Verneinung, des Nihilismus in unserer Jugend auch die Franzosen fanden, welche adorirend vor ihnen niedersielen. Dieß führt uns in das zweite Stadium der Geschichte der neuern deutschen Jugend hinüber.

In der Jugend fand der vornehmlich durch Ruge ausgestreute Saame einen wohlbereiteten Boden. Mit der Demagogie alten Styls, dem immer mehr verblaffenden Geist der Freiheitskriege, waren nämlich die Regierungen dis zu Ende der zwanziger Jahre ziemlich fertig geworden. Aber der politistrende Trieb, ein unaustilgbares Erzeugniß der Zeit, war damit nicht gebannt. Er suchte sich nur andere Gefäße. Die Burschenschaft spaltete sich ungefähr seit 1827 zuerst in Erlangen, dann in Jena und anderwärts in die sogenannten Germanen und Arminen, Männer des

neuen und bes alten Lichts. In ersteren kampfte manchen Orts ein starker Ansatz zu einem kalten, frivolen Sakobinerthum gegen die Reste der ursprünglichen burschenschaftlichen Romantik. Seitdem die Julirevolution auch Deutschland elektrisch durchzuckte und ein krampfhaftes Pathos der That erweckte, erhielt die erstere Tendenz ziemlich die Dberhand. Die polizeilich verfolgte Begeisterung für die Ibeale der zwanziger Jahre fing man nun selbst an als formelle und materielle Narrheit zu betrachten. Die Freiheitskriege wurden als eine Dummheit des deutschen Michel verlacht. Man verhöhnte die Deutschthumler,, voll Begeisterungsertrakt von Anno breizehn;" man rebete spottweise von "bem berühmten Landwehrmagenschnaps."\*) Dagegen wurde die politische Tendenz einfeitig hervorgehoben jest bestimmter, schäfer, klarer, aber zugleich verflacht, unjugendlich vernüchtert, antinational, kosmopolitisch. Man konnte sich nicht genug thun in der Bewunderung Napoleon's, ber frangofischen Helben, unserer Bebruder, Lanbschäbiger; man hatte um die politische willig die nationale Freiheit, die Rheingranze ben Franzosen hingegeben. Mancher ware wohl selbst gern ein Franzose geworben, um die Freiheit auf ihrem Siegeszuge rings um die Welt begleiten zu helfen; benn man war blobe genug, solche Phrasen fremder Eitelkeit und fremden Egoismus als baare Munze zu nehmen. Bu biefer Gemeinheit ber politischen Gesinnung gesellte sich bem einstigen Rigorismus entgegen ein berbes Genußleben. Allein auch die Erregung, welche die Julirevolution in Deutschland hervorgerufen hatte, gelang es ben

<sup>\*)</sup> Jahrbücher ber Gegenwart. 1846. S. 653.

Regierungen zu bampfen, ohne in bem bisher befolgten System eine wesentliche Aenderung eintreten zu lassen, ohne auch die edleren Elemente bes Nationalgeistes zu befriedigen. Die Jugend ber Universitäten wurde in Zaum genommen durch die auf bem Wiener Ministercongreß von 1834 verabrebeten Maaßregeln. Man beschnitt die seit Carlsbad schon nicht allzuhoch begunstigte akabemische Freiheit von Neuem auf allen Seiten. Es wehte ein öfterreichischer Geift über unfern Univerfitaten. Unter ber Jugend folgte auf die brastische Erregung durch die Ereignisse in Frank reich und Polen, burch bie revolutionaren Bewegungen in Deutschland selbst eine gewisse Abspannung und Entnüchterung, nicht wenig befördert burch ben Gang, den die Entwicklung ber Dinge in Frankreich selbst nahm. Allein so wie der unbefriedigt gelaffene Geift sich zu erholen anfing, suchte er sich auch einen neuen Inhalt, neue Ziele. Die politischen Berhaltniffe hatte man angefangen mehr zu nehmen, wie sie wohl ober übel einmal waren. Es war in dieser Rucksicht eine gewisse Stagnation eingetreten. In anderer Beziehung dagegen ging der öffentliche Geist in zwei entgegengesetzte Richtungen auseinander, die sich aber spater wieder begegnen follten. Ein Theil der Nation warf sich mit großer Energie auf die durch die großartige Entwicklung des Zollvereins und bas Entgegenkommen der Regierungen hoch begunstigten materiellen Interessen; es begann für biese Seite bes Lebens in Deutschland jett eine neue Aera. Ein anderer Theil bagegen warf sich nach erfolgtem Scheitern der Staatsreform auf die Reform des Bewußtseins. Naturlich gehörte die Jugend zu letterem. Es lag ein gewiffer Trost für die Vereitelung ber

praktischen Entwürfe barin, fich sagen zu konnen, baß sie im Grund irrthumlich, verkehrt, thoricht gewesen seien, weil beruhend auf einer noch lange nicht grundlich genug vollzogenen Emanzipation bes unfreien Bewußtseins. Daran war freilich Bieles mahr. Das freie Ausland und grundliche Renner beffelben unter uns hatten uns bieß in Beziehung auf viele unserer theoretischen, universaliftisch = humanitarischen Musionen oft genug zu verstehen gegeben. Allein leiber faßte man unter uns bas Werk ber Reform gerabe wieber am verkehrten Ende an und brangte es, wie alles Ibeale, wieder vorzugsweise ber Jugend in die Hande. Das aber war bie Schuld, welche - wir glauben gern - ohne es zu wissen und zu wollen Strauß auf fich lub. Das Erscheinen seines berühmten Buches fiel gerade in jene Beit, wo die politisch blafirte Jugend — Studenten und die es eben noch gewesen waren — angefangen hatte, sich mit ber ihr auferlegten Nothwendigkeit philosophisch auseinanderzuseten, die Objekte bes früheren Strebens als Lauschung zu begreifen, ber Gegenwart eine rationelle Seite abzugewinnen und mit herbem Spott über ben Landwehrliberalismus und feine Nachklänge, über ben Arnbtisch = Jahnischen, Rotted= Welter'schen, wie über ben Hambacher Bopf sich ber- Reform bes Bewußtseins zuzuwenden. Die religiofe Anregung und Stimmung aus der Beit der Freiheitskriege, hatte unter der Firma des Pietismus der einstigen "Franzosenfresser," Mitglieder "weiland driftlich=beutschen Burschenschaft" und nachherigen Bewohnern ber beutschen Festungen und Untersuchungsgegefängnisse, bereits angefangen Gegenstand frivolen Spottes zu werben. Da gab Strauß ber, in bieser neuen Sphare noch zu

j

ı

ģi

U

ű

a

(L

M

W

)\$C

CIE

gree

36

ega

Ä

geni

g M

14\*

keinem festen Mittelpunkt-gelangten und mittlerweile bald in affektirtem Weltschmerz wuhlenden, bald an Heine's Cynismus, an Guttow's nackter Sigune und Mundt's Madonna die Rehabilitation des Fleisches studirenden jungen Zeit den kräftigen Ruck nach der religiofen Seite als der eigentlich weltbeherrschenden und daber die Reform der Welt bedingenden Potenz. Um diefen Mittelpunkt sammelten fich nun die mußigen, überschuffigen, zur Berneinung langst auf alle Urt gereizten Krafte der jungen Ge= neration. Wie die eregetisch = und historisch kritische, so mußte die philosophische Arbeit ber lettvergangenen Jahrzehnde sich gefallen laffen, nun plotlich eroterisch zu werden. Bon der ernsten, im steifen Schulgewand einherschreitenden rechten, schied sich seit Strauß bas schillernde, burch weltformige Geschmeibigkeit und Politur fich in weiten Kreisen Gingang bahnende Centrum, schieb sich die vom krankhaften Pathos der Reform sieberisch geschut= telte linke Seite ber Hegel'schen Schule.

Im Sinne der letteren wurde jett die Religion ein "Thema" für eine neue, ebenso oft den Ausschuß, als den Ueberschuß
beutscher Intelligenz repräsentirende Klasse von Organen des geisligen Betriebs und Vertriebs — die Literaten, d. h. diejenigen Schriftsteller, die sich durchschnittlich je nach Umständen mit
jedem andern Stoff ebenso gern und leichthin beschäftigen, als
mit demjenigen, mit welchem sie augenblicklich beschäftigt sind,
weil sie sowohl in Rücksicht auf Wahl, als auf Behandlungsart
ihred Stoffes vorzugsweise nach dem Gesichtspunkt zu richten
pflegen, welcher die meisten Erfolge für — sie selbst zu versprechen scheint.

Ein jedes System eigentlich wissenschaftlicher Phitosophie, welches auch seine Enbresultate sein mogen, hat in seiner Gangheit etwas Großartiges. Es ruht auf einer Strenge bes Gedanfens, einem Ernst bes Strebens, einem Umfang bes Interesses, einer Tiefe ber innern Bewegung, burch welche bie Dberflachlichkeit, die Gemuthsleere, die Leichtfertigkeit, die Frivolität von vornherein von schöpferischem Hervorbringen auf biesem Gebiete ausgeschloffen find. Aber auch auf diejenigen, welche als achte Junger zwar fich zunächst nur empfangenb zu bemfelben verhalten, bagegen nach wahrer Durchdringung bes Ganzen ftreben, außert es ben Einfluß jeder vollwirkenden imposanten Erscheinung. Es stellt schon durch seinen Ernst an sich das Individuum unter ein bestimmtes Maaß, übt durch seine Gedankenstrenge allein eine gewiffe zuchtigende Macht über den Geift in der Gesammtheit seiner Richtungen, welche auch hier es weber zur personlichen Frivolität kommen lassen, noch jenes Intresse abstumpfen, bas jeben tuchtigen Menschen treibt, gegen sittlich ober fonst verberbliche Folgerungen, zu benen eine Denkweise bie Borberfage zu bieten mit mehrerem ober minderem Recht des Borurtheil erweckt, fich irgendwie zu verwahren. Indessen liegt es. in der Natur sowohl der Sache, als der Menschen, daß ein philosophisches System nie in dieser Ganzheit und Strenge Eigenthum einer Mehrzahl wird. Bas davon in den allgemeinen Gebankenumlauf übergeht, ist nie die Weltanschauung des eigentlichen Philosophen in ihrer vollen Tiefe und in ihrem gesammten Umfang, fondern nur ein fragmentarischer Niederschlag, der sich im Gemeinbewußtsein absett, und darum auch die obigen züchtigenden Wirkungen, die in der

1

strengen Schule schon an bas rein Formelle ber Beschäftigung mit bem Gebankenstoff sich knupfen, zu üben nicht im Stande ift. Alles kommt baber auf den Stoff selbst an, ber in diesem Niederschlag als neues Ferment dem Ganzen der Civilifation sich mit= theilt. Bon seiner Beschaffenheit hangen bie verberblichsten, wie die wohlthätigsten Wirkungen eines philosophischen Systems innerhalb der davon berührten Masse der Empfänglichen ab. Dieselbe Gedankenfolge welche uns, ohngeachtet stark hervortretender Grundfehler, in der Haltung und Behandlungsweise der erzeugenben Schule einen aufrichtigen Respekt einzuflößen vermag, die uns vielfach als erkenntnißfördernd erscheinen kann, von der wir Wieles dankbar annehmen: dieselbe kann durch ihren Niederschlag auf das Gemeinbewußtsein wahrhaft auflösend und zerstörend wirken, weil in der fragmentarischen oberflächlichen Aneignung, in ber sie diesem zu Theil wird, die Grundfehler in der Regel in demfelben Grabe stärker sich geltend machen, in welchem es ihr an dem Gegengewicht der strengen Methode gebricht. Es hat sich mehrfache Gelegenheit ergeben, bemienigen, bem Kantischen System in die Gemeinbildung überging, so wenig es auch der achte, vollständige Kant war, relativ wohlthätige Wirkungen für Religion und Sittlichkeit nachzurühmen. Ein Gleiches sind wir leiber nicht im Stande in Beziehung auf die Philosophie Hegels zu behaupten. Je bedeutungsvoller und maakgebender in derfelben gerade die Methode war, in welcher und durch welche sich ihr Erkenntnisgebäude aufbaute, besto meniger enthielt sie eine Burgschaft gegen verberbliche Wirkungen bessen, was von ihren Resultaten nach und nach Eigenthum ber

Gemeinbildung — wenigstens gewisser, einflußreicher Areise ward. Ihre Gott und Mensch als unterschiedene Subjekte vernichtende Fassung des Perfonlichkeitsbegriffs, ihr Unvermogen ben Begriff ber Freiheit festzuhalten, die baraus abfolgende Bermandlung der sittlichen Entwicklung in einen Naturprozes, die hiermit gefette Aufhebung bes eigentlichen Sinnes ber maakgebenden Begriffe der Liebe zu Gott, so wie derer von Sunde und Schuld, ihre ganze, die bisherige abstrakte Transcendenz mit einer ebenso abstrakten Immanenz vertauschende Weltanschauung und damit zusammenhängend die Auflösung ber Idee eines ewigen Lebens des individuellen Geistes, — dieß alles mochte von der strengen Schule immer in ihrem Sinn mit einer Art von Recht in Abrede gestellt werben. Im Zufammenhang bes Spstems wurde wirklich der Eindruck mancher greller Einzelnheiten gemildert; am Wenigsten durfte aus ihnen auf die perfonlichen Gesinnungen des Stifters ber Schule zurudgeschloffen werden, ber überdieß bekanntlich auf die Unterscheidung zwischen Form und Inhalt der Philosophie einen so großen Nachdruck legte. Allein war es auch bei allen Mängeln Hegelscher Spekulation — die freilich auch manchen tiefern, allgemeinern Mangel beutscher Wissenschaft überhaupt verrieth - nicht Hegels perfonliches Pathos und perfonliche Gefinnung, was von jetzt an durch die Literaten unter seiner Firma in tausend Broschuren, Journalartikeln, selbst in Buchern für Damen meist liederlich genug verzettelt wurde: so war es doch un= leugbar der Niederschlag seiner Philosophie im obenangedeuteten Sinne, und dieser außerte auf die ganze Sinnesweise besonders der jungern Generationen in Deutschland die verderblichsten Folgen

Unter der Universitätsjugend hatte bis auf die Zeiten von Strauß die strikte Hegel'sche Lehre verhaltnismäßig wenig Eingang gefunden. Für bie mittelmäßigen Köpfe bot fie zu viele Schwierigkeiten; bem großen Haufen war die Arbeit an ihr zu muhevoll; auch politische Vorurtheile hatten ihr entgegen gestan= den, besonders in der frischern Periode der Burschenschaft, wo so bebeutsam in die Geschichte ber Jugend hineinragende Personlichkeiten, wie Schleiermacher und Fries, auch ihrer Lehre Boben gewannen und auf langere Zeit erhielten. Setzt aber, unter biefer Stimmung ber Zeit und in diefer ihr zusagenden lofen Zubereitung, wurde der Hegelianismus plotlich das Evangelium bes Tages; die erschlaffte, durch Arnold Ruge vom Preußenthum und Protestantismus ber Hallischen Jahrbucher bis zum Nihilismus ber Anecdota durch alle Stufen des Fortschritts hindurchharanguirte Jugend reformirte damit ihr Selbst-, Welt- und Gottesbewußtsein, gab ihrem flaumbartigen Greisenthum baburch eine philosophische Folie. Der gemessenen Gedankenbewegung ber strengern Schule gerade zuwider proklamirte man als Prinzip bes Protestantismus die Autonomie des Subjekts.\*) Ueberhaupt

<sup>\*) &</sup>quot;Die Behauptung: "bas formale Prinzip bes Protestantismus sei die Autonomie des Subjekts, die Unabhängigkeit von aller und jeder äußern Autorität," ist ebenso unprotestantisch wie überhaupt irreligiös. Nicht allein ist historisch von den Resormatoren die Autonomie des Subjekts auf das entschiedenste verworsen worden, sondern auch die wissensschaftliche Entwickelung des Protestantismus, welche in der protestantischen Philosophie, nicht aber in der von aller wissenschaftlichen Bildung sich immer mehr entsernenden rationalistischen Theologie zu suchen ist, hat die Nichtsnutzigkeit der Subjektivität in den ewigen Interessen des

wenn das Pathos Hegel's und seiner wahrhaften Schüler, ahnlich dem Spinozistischen, das war, welches durch ein ernstes priesterliches Walten in einem hohen philosophischen Dome der Seele
sich tief einpflanzt, so ließ sich das der jungen Schule dem von Handwerkern vergleichen, welche in dem Dome mit Art und Hammer arbeiten, oder von leichtfertigen Gesellen, die darin ein frivoles Gelage halten. Wenn Hegel noch den Gedanken, die

Geistes auf bas bestimmteste anerkannt und ausgesprochen. Wenn bas Christenthum und die Reformatoren ein Lebendigwerben des Geistes Gottes im Menschen verlangen, burch welches biefer erft zu einem Gliebe im Gottebreiche werbe, ohne welches berfelbe aber ein Richts, ein verächt= licher "Madensach" sei, so verlangt die Philosophie vom Menschen Aufgeben seiner subjektiven Billkur an die Objektivität des Geistes, in welcher bas Subjekt erft zu seiner mahren Freiheit gelange. Daß mit biefer Objektivirung des Subjekts zugleich eine Subjektivirung des Objekts geforbert sei, ist gewiß, aber es ift bieß so wenig undriftlich, baß in ber Menschwerdung Gottes die Subjektivirung bes Objekts ausbrücklich als Grundbedingung bes ganzen Erlösungswerkes bezeichnet ift. Das Prinzip des Protestantismus ift also vielmehr die Autonomie des Objekts im Subjekt, die Freiheit in der Selbstbestimmung des göttlichen Seistes. Man kann ben Unterschied zwischen Katholizismus, Rationalismus und Protestantismus (wahrem Christenthum und achter Philosophie) kurz so bezeichnen: Der Mensch ift weber wie Lehm in ber Sand Gottes, ben biefer außerlich formirt, und baburch zur Theilnahme am himmelreich geschickt macht, wie ber Katholizismus will, noch ift er ein gleichberech= tigtes lebendiges Wesen außer Gott und gegen Gott, wie der Rationas lismus will, sondern er ift Geift vom Geift, Obem Gottes, ber also zu sich felbft kommt, indem er zu Gott kommt, und in welchem Gott zu ihm felbft kommt, indem er Mensch wird. So daß also der Mensch außer Gott und wider Gott, ber in ber Form ber Subjektivität aufgehende Mensch, ber natürliche Mensch als solcher schlechthin nichtig und vernichtet ift." De= wald Marbach in ben Blättern f. literar. Unterhaltung. 1845. Ro. 302.

Philosophie an die Stelle ber Religion setzen zu wollen, für eben fo thoricht erklart hatte, wie wenn Jemand eine Abhandlung über ben Blutumlauf an die Stelle bes Herzens im lebendigen Menschen setzen, oder wie wenn man zur Zeit ber Hungerenoth' zur Stillung des Hungers Abhandlungen über den Verdauungsprozeß vertheilen wollte: so vermaß man sich jest, seit den bekannten Erdrierungen von Strauß über bas Verhältniß der Form der Philosophie zu ihrem Inhalt, einer eigentlichen Ersetzung der Religion durch die Philosophie. Dasjenige aber, was man von nun an gemeinhin als Hegel'sche Philosophie herumbot, als die eroterische, bem Leben zugewendete Beisheit einer jungen Schule, welche nachgerade über den steifen esoterischen Zopf ihres Meisters sich weidlich lustig zu machen begann, war im Grund nichts anbers als ein in tonende Schulterminologie gehüllter gemeiner Pantheismus; was jest als Reform bes Bewußtseins angepriesen und der Jugend instillirt wurde, war nichts anders als eine Erneuerung der roben, wohl den philosophischen Anfangen des Beidenthums, nicht aber der ethisch = personlich tiefer gegrundeten driftlichen Welt verzeihlichen, hylozvistischen Denkart; was man als endliche Confequenz, als höchste und lette Form des Protestantismus proclamirte, war nur bas im Sectenleben seit bem Gnostizismus schon hundert Mal Dagewesene. Hatte nun im Gebiet des positiv Christlichen der Rationalismus schon tuchtig aufgeraumt, so hatte er boch als Postulat ber Bernunftreligion die Idee der Einheit und Perfonlichkeit der weltwirkenden Caufalitat übrig gelassen. Bon nun aber gab man um ber Gottheit des Ich willen, das Ich der Gottheit hin, und löste beide auf in

die Dialektik des in der Berschiedenheit seiner Momente, seiner Einheit sich bewußt bleibenden Weltgeistes. So verlor man mit der Persönlichkeit Gottes auch die eigene Persönlichkeit und umgekehrt mit der eigenen auch die Persönlichkeit Gottes sammt allem was daran hing.

Diefer Junghegelianismus wurde nun bie Philosophie unserer im Polizeistaat erzeugten verberbten Civilisation. Denn was hatte wohl in diefer Zeit ben achten Geist ber Personlichkeit zum Kampf gegen ben Weltgeist ber zugleich ein Geift ber Welt geworben war, aufrutteln konnen? Etwa unfer Privatleben, in beffen Gewohnung an schlaffes Sichgehnlassen nachgerabe bie letten Reste streng objektiver Normirung der wichtigsten Berhaltniffe durch ben aufdammernden Gebanken ber Socialreform bebroht wurden? Ober unfer öffentliches Leben, b. h unfer Gifenbahnfieber, Aktienschwindel, unfre Lieberfranze, Runftvereine, unfer Enthusiasmus für die Kehle der Madame X und die Finger des Hrn. Y? Wahrlich bavon ist es besser zu schweigen! Oder unsere staatliche Eristenz, welche einer Manifestation der Personlichkeit durch die That fo wenig Spielraum barbot, welche in ihrem arbitraren Berlauf - man denke an Hannover - einer Erziehung, wenn auch nicht zu einem harten, edigten, scharfkantigen Ich, boch zu einer charaktervollen, rudfichtlos sich selbst treu bleibenben Gesinnung so ungunstig mar, bagegen bie Depotenzirung ber markigen, thatenfrohen Perfonlichkeit zu einer Passagierstube für burchreisende "Bewußtseinsmomente," zu einer spanischen Wand, an welcher sich die Weltereignisse "spiegeln," zu einem kunstreich geschliffenen Glas, burch welches man "Unschauungen" gewinnt, zu

einer blos theoretisirenden So - oder - so - stellung, so sehr beförberte? Wir glauben, gestützt auf die bekannte Erfahrung, daß der Mensch Gott gern anthropomorphosirt, fürwahr nicht sehr zu irren, wenn wir jene pantheistischen Neigungen, die Gottheit in die Mannigfaltigkeit ihrer Momente zersließen, ihr kein freies Thun, sondern nur ein Ringen nach dem Wissen von sich selbst übrig zu lassen, mit der ebenfalls blos momentlich zersließenden, zu allem nur wissend sich verhaltenden Eristenz des Individuums in unserem Staats- und respective Studirstubenleben\*) in eine nahe ursachliche Berbindung bringen.

Es gehörte kein großer Scharssinn bazu, in ber jungen Denksart ein modernes Heibenthum zu entdecken, und einige Zeit noch fühlten sich die Repräsentanten berselben von dieser ihnen immer häusiger gespendeten Benennung sehr unsanst berührt, obschon Strauß selbst des Ausdrucks: neuer Paganismus von der Religion der Zukunst sich bedient hatte. Allein bald kam die Zeit, wo man mit dem alten Jehovah nur noch wie mit einem poetischen Sujet poetisch "grollte," in dem bekannten "Heidenlied" dem nicht mehr verheimlichten Heidenthum den schwecktenden Jubelpaan sang, und endlich an offener Festrasel dem Atheismus oder: "dem freien deutschen Geiste, der noch ein zukunstiger ist, der sich einst befreit haben wird aus den Fesseln aller Gewalt, der wirklichen

<sup>\*)</sup> Ueber den Einfluß des lettern auf die Abschwächung der Idee der Persönlichkeit vol. die treffenden Erörterungen von Wirth: Die Lehre von der Unsterblichkeit des Menschen; in Fichte's und Ulrici's Zeitschr. für Philosophie. Bb. 17. S. 48.

auf Erden und der eingebildeten Spukgewalt im Himmel" einen Toast ausbrachte.\*) Heine, ber jetzt, ein zweiter Ahasver, mit

<sup>\*)</sup> Bei bem Festessen, mit welchem bie Bersammlung bes Schrift= stellervereines zu Leipzig im Sommer 1845 schloß, erhob sich ein gewisser B. Jordan aus Königsberg zu einem "Toaft für die Atheisten." "Unter biefem Titel," so melbet der berichterstattende Tischpräsident D. Laube in No. 49 ber Novellenzeitung, "hatte er ihn mir angekündigt, und ich hatte ihn vergeblich gebeten, davon abzustehen, da es sich ja hier nicht sowohl um Demonstration von Ansichten handle, als um Ausbruck von Unfichten, benen eine gewiffe Gemeinschaftlichkeit inwohnen könne. Der Atheismus sei wenigstens barock und als Trinkspruch sicher nicht angethan, Bustimmung zu finden. Auf Bustimmung bis auf einen gewissen Grad gehe aber boch eine solche Festtafel hinaus. Dr. Jordan bestand aber auf seinem Berlangen und ich hatte kein weiteres Recht, ihm bas Wort zu versagen. Man ließ aber, wie ich vorausgesagt, ben "freien beutschen Beift," welchem fein Toaft galt, "ber noch ein zukunftiger ift, ber fich einst befreit haben wird aus den Fesseln aller Gewalt, der wirklichen auf Erden und der eingebildeten Sputgewalt im himmel" nicht hoch leben. Eine eiskalte Schicht hatte sich während bieser Rebe über die Bersamms lung gelegt und am Schlusse herrschte Tobtenstille. Charakteristisch für eine Bersammlung von ungefähr hundert Schriftstellern, unter benen man in Berlin wohl an die fünfzig sogenannter freier Geister vermuthen würde. Wir sind doch alle so schwach burch Erziehung und Bildung, daß wir uns Gott bedürftig fühlen, und ich konnte unter bem allgemeinen Stillschweigen ankundigen, daß Jemand vorhanden sei, dem es geluste, mit biefem Beifte ein Wort zu fprechen. Diefer Jemand mar neben mir, ber gesunde Schwabe Auerbach, ber feinen Spinoza betrieben, ohne Cottes dabei ledig zu werden. In lebhafter Erregung sprach er folgende Worte: "M. Herren! Es ist nicht Aufdringlichkeit von mir, daß ich noch einmal bas Wort ergreife, sondern bas Wort brangt sich mir auf. D., ich bin noch so bemüthig, daß ich an einen Geist glaube, der mich beherrscht und ben ich nicht beherrsche. M. S., es gibt eine wahnsinnig geworbene Bernunft, die über fich hinausgegangen ift. Es ift Ihnen, m. H., wohl ichon im Traume vorgekommen, bas Sie fallen und teinen Boben finden.

gemeinem Hohn den Erloser der Welt angrindte\*), ward von Dichtern alten chriftlichen Blutes nahezu erreicht. \*\*) Auch folgte dem modernen Heidenthum, das sein poetisches Bekenntniß so offen ablegt, jenem Wahnsinn der "mit Gott brouillirten" Jugend,

Das ift eine wahnsinnig geworbene Bernunft, die so von ber Bukunft traumt. M. D., ich kann alle Gemuthlichkeit ablegen, wenn es fein muß, ich kann breinschlagen mit dem blanken Schwerte des Geistes, wie mit bem anbern. Es gibt einen heiligen Namen — ich laffe mir bas Wort heilig nicht nehmen — ben Namen ber Freiheit. Nie foll es dahin tom= men, daß uns diese Freiheit entzogen wird, die wir zu erreichen berech= tigt find! Defhalb wollen wir nicht über bas Biel hinausgehen, nicht über die Scheibe hinausschießen und sagen: wir sind die Reuen, wir haben einen neuen Gebanken gefunden. Nein, m. S., Gott in uns, mit uns! Wir stehen alle für die Freiheit, wir handeln alle nach unsrer innern Bestimmung. Ich habe hier kein theologisches Prinzip zu erörtern; aber wir alle erkennen es, daß es ein Gefet gibt, das uns ganz gewiß zum Biele führen wird in uns und außer uns, in der Ratur und in dem Geifte, der Gott sicher kennt. Die wahre Freiheit lebe hoch!" Hier wurde ein uner= meßlicher Zubel von Zustimmung und Beifall erregt, und es fand ein Anklingen, Rufen und Umarmen statt, als wenn man eine verloren ge= glaubte Beimath wiedergefunden hatte u. f. w."

\*) Von der jüngsten Blasphemie Heine's gegen den Gekreuzigten heißt es in Günther's Liederkranz. Lyrisches und Religiöses. Halle 1845:

"Wo dieses Liebes Klang ihn trifft, Da wird der Spötter selbst sich härmen Und wühlen wird's wie fressend Gift, Selbst in des kältsten Freigeists Därmen. Was in des tollsten Wahnsinns Graus Von Pöbellippen nie geklungen: Ein deutscher Dichter sprach es aus, Ein deutscher Dichter hat's gesungen."

\*\*) 3. B. von Meklenburg: Die Seherin. Berlin 1845.

welche im Verdruß über ben unvermeidlichen endlichen Tob, ben Herrn ber Zeit mit den Worten anfuhr:

Ich bin zu stolz,
Bu trösten mit dir mich,
Wit dir, ben sie zitternd nennen
Den herrn, — ben Aumächtigen

unb:

Empörung ruf' ich durch's All — Empörung! Auf, ihr Creaturen zahllose, Die ihr genarrt seid, wie ich, Die ihr sein mußt, und nicht wist warum;

endlich fortrast in ben Worten:

War' ich die Erbe, die Sonn', ein Stern — Ich risse mich los Vom ausgetretenen Gleichmaaß ew'ger Kreise — Möchten die Sphären all' Entfesselt durcheinandertosen, Zertrümmern und untergehn;

die enisprechende Ansicht der sittlichen Dinge auf dem Fuße nach. War der Mensch natura Gott, so siel auch die alberne Vorsstellung von der Sunde dahin; gab es kein Jenseits mehr, war mit Strauß "das Jenseits der letzte Feind, der zu überwinden ist," so siel alles Dichten, Trachten, Hoffen des Menschen in die Sphäre des Diesseits, so war auf die Erde wirklich, nach der alten chiliastischen Ansicht, das himmlische Jerusalem herabzukommen bestimmt, nur daß bessen sinnliche Ausnutzung leider nicht tausend Jahre dauerte; so galt in voller Wahrheit:

Was mess' ich fürder noch mit Krämerblick die Zeit? Was soll ich bang der Zukunft zu mich wenden? Jest! meine Obaliste, ben Moment Umschling' ich mit bes kühnsten Freiers Gluthen! ")

Und in der That schwelgte in solchen Haremsphantasieen mit Borliebe die "freie Sittlichkeit" der jungen Zeit. Auch an diesen kleinen Leuten, welche dem großen Gott eine trozige Faust machten, erwahrte sich die alte Erfahrung, wie eine unnatürlich sublimirte Geistigkeit von ihrer erträumten Höhe am Ende in den plumpsten, gemeinsten Materialismus hinabstürzt, daß die Bermischung der heiligen Grenze zwischen Geist und Natur nie zur Spiritualistrung der Natur, sondern zur Naturalistrung des Geistes geführt hat.\*\*) Zu einer Gemeinde des "Gott in uns," zu einer lustigen Genossenschaft von "Brüdern und Schwestern des freien Geistes," zu einem Zion im Style von Jan Bockhold aus Leyden, dem Münsterschen Schneiderkönig, sammelten sich allmählich die Elemente durch die gewohnte Übertät, mit welcher

<sup>\*)</sup> Die obigen poetischen Stucke aus der Dichtung: Das hohe Lie b von Titus Ulrich. Berlin 1845.

<sup>\*\*)</sup> Wer bazu eines Commentars bebarf, vergleiche z. B. R. Gott = schall Madonna uub Magdalena. Zwei Liebesbithyramben. Berlin 1845. Die Blätter für literarische Unterhaltung 1845. No. 357 sagen barüber: "Frank und frei will die junge Generation sein; abstreisen als drückende Fesseln will sie die Gesetze bürgerlicher Ordnung und religiös kirchlicher Institution; emanzipiren will sie sich aus dem Joch moralischer Prinzipien. Letteres will sie im vorliegenden Buch. Es ist nämlich hier von nichts anderem die Rede, als von der Emanzipation des Fleisches. Die Dithyramben wollen die sinnliche Liebe aus dem Netze veralteter Vorurstheile ziehen, wollen der Zucht und dem keuschen Erröthen den Garaus machen und die thierische Begierde (hier wird sie die menschliche genannt) autorisiren, sich ungenirt dem Zuge der Brunst hinzugeben."

auch das roh pantheistische und das atheistische Thema unter uns literarisch ausgebeutet wurde. So viel man auch von religionsfeind= lichem Schund ber Vergangenheit wieder hervorzog, befonders die Literatur der frivolen Epoche Frankreichs uns durch neue Ueber= setzungen zugänglich zu machen suchte, so wurde boch alles bieß burch bie eigene Erzeugungskraft ber jungen Beit übertroffen. Aber, wenn auch nur als neue Phase unserer literarischen Eristenz, gewannen bennoch diese atheistischen Regungen selbst für unsere politische Entwicklung eine merkliche praktische Bebeutung. Seit mit dem Jahre 1840 im Suden unseres Baterlandes das deutsche Nationalgefühl eine neue kräftige und hoffentlich nachhaltig wirkende Unregung erhielt, im Norden aber die Preußische Werfassungsfrage mit stets ausgebehnterem und gesteigerterem Intresse öffentlich verhandelt ward, und in den sprodern, schärfer geschnittenen Individualitäten Norddeutschlands eine leidenschaftliche Bewegung der Geister hervorrief, hatte hier der politische Gedanke alsbald auch von der neuen Reform des Bewußtseins zu leiden. Für ihre Art von Bedürfniffen genügte eine Staatsreform, wie sie bisher in den Bunschen so vieler edeln deutschen Manner gelegen hatte, bereits nicht mehr. Der Genußgier bes abfoluten Diesseits war mit trocknen, holzernen Verfassungsformen schlecht gebient. Mit bem Gedanken einer neuen freien, sittlichen Ordnung bes Staates, als Heilmittel für die kranke Zeit, war es für sie långst als einem abgeschmackten und lächerlichen dahin. Denn daß ber Staat in jeder feiner Formen stets irgend eine Art von Schranke bilde und von jedem feiner Angehörigen irgend einen Grab von Resignation fordere, fah man wohl ein. Daher war bas, was man

verlangte, eine neue Ordnung der Gefellschaft, mit Obsoleterklarung ber in ber bisherigen driftlichen, ja in ber bisherigen Culturwelt überhaupt maafgebenden sittlichen Ibeen. Daher das Ropfüberstürzen in die communistisch=focialistischen Utopien des Auslandes, und um eine Handhabe zu ihrer Verwirklichung zu gewinnen: bas plogliche, von keiner andern Liebe, als ber zum Ich bewegte modische Sichbefassen mit dem Interessen des Proletariate, \*) welche fich langst schon, freilich mit gewohnter Un= spruchlofigkeit, manch' andere Leute zu Bergen genommen hatten; daher das ganz Deutschland schändende Widerbellen nicht etwa gegen ein fehlerhaftes Chegefet, sonbern gegen ben Gebanken einer tuchtigen Chegesetzgebungereform überhaupt. Wir behaupten nicht, daß in Allen die Neform des Bewußtseins bis zu diesen focialistischen Consequenzen fortgeschritten sei, noch weniger, daß Alle, welche sich mit socialen Fragen beschäftigen, dieß nur von ben in ber Reform bes Bewußtseins gegebenen Gesichtspunkten aus thun. Es sind hier große und schwere Fragen zu lofen, muffen nothwendig gelöst werden, und es ist ein Ungluck, daß die Arbeit an denselben großentheils durch die Schuld der "Diesseitigen" bereits angefangen hat, schlechthin verdächtig zu werden. Aber das ist gewiß, daß durch endloses Zaudern und maaßlosen Berbacht unsere politische, wie religiose Ideenentwicklung immer tiefer

<sup>\*)</sup> Ueber die lange Reihe von Dichterlingen, die dieses Thema gierig ausgebeutet haben, vgl. Blätter für literarische Unterhaltung. 1846. No. 166 ff. Wie viele unter allen diesen von der Volksnoth angeblich so tief bewegten Poeten mögen wohl vorläusig mit den Armen redlich ihr Bred gebrochen haben?

und gefährlicher unter sich gefressen hat und so bei Bielen in einem Grade entartet ist, daß Deutschland bei aller Anerkennung großer und solider Fortschritte im neunzehnten Jahrhundert von einem ähnlichen wiedertäuserischen Elemente bedroht ist, wie im sechszehnten, daß Alle, welche am Wohl des Vaterlandes lebendigen Antheil nehmen, Ursache haben davor auf ihrer Hut zu
sein, und daß die Staatsfrage nur im Zusammenhang mit der
religiösen, die religiöse nur im Zusammenhang mit der Staatsfrage gründlich gelöst werden wird.

## Die deutsche Auswanderung.

Mit ben bisher beschriebenen Resultaten seines geistigen Entwicklungsganges tritt Deutschland, wie gezeigt, wesentlich in Identitat mit ahnlichen, unter andern Bolkern bereits dage= wefenen driftenthums- und religionsfeindlichen Formen bes Bewußtseins. Nur einzelne, aber hochst bebeutsame Züge find ber beutschen Bildung eigenthumlich. Dahin gehören 1) bie prinzipiell sustematische Vollenbung ihrer Grundsätze; in Folge dessen 2) das Sicherstrecken des gleichen Zersetzungsprozesses auf die concret = politische und nationale Ideensubstanz; endlich 3) das immer bemerklichere Durchsickern bes corrosiven Gedankeninhalts der obern in die untern Regionen. Denn nicht, wie anbermarts, ift in Deutschland ber Unglaube ein bloß literarisches und barum von einer andern wissenschaftlichen Bildungsform leicht zu überwindendes Phanomen geblieben, sondern nach der Eigenthumlichkeit unserer Verhaltnisse hat sich bereits ein starker Niederschlag bavon in den nicht gelehrt geschulten Schichten unserer Gesclichaft abgelagert, hat auch auf sie bie rein literarische,

Eristenz Deutschlands stark eingreifende Birkungen geubt. Der einmal aus seiner geraden Richtung herausgedrängte National= geist hat auch raumlich tiefer nach unten gefressen, unten und oben die gleiche Decomposition der religiosen, wenn auch vielleicht noch nicht in gleichem Grabe ber politischen und nationalen Ibeenwelt erzeugt, und damit die Heilung des Ganzen unendlich viel schwieriger gemacht. Wir aber wurden unserer Aufgabe nicht genügt zu haben glauben, ohne auch von jener Bewegung nach unten geredet zu haben. Die innern Zustande ber nicht literarischen Classen lassen fich aber ber Natur ber Verhaltnisse nach vielleicht weniger beutlich im Baterlande felbst erkennen, wo ber Einzelne durch die taufend Klammern des Gewohnheitslebens gefesselt ift und eine ganze Reihe von Ruckfichten seine Runbgebungen beschränkt, als ba, wo jene Classen auswärts auftreten, in größeren Massen sich sammeln und keinerlei Zwang auf ihnen lastet. Die neuerdings selbst von Auslandern \*) immer häufiger besprochene deutsche Auswanderung, als ein, den Einwirkungen unferes offentlichen Rirchenthums entruckter, ber Bucht bes Polizeiftaates entnommener, rein auf fich felbst, feine eigensten Befigthumer angewiesener Ausschnitt beutscher Gesellschaft muß baher wohl als ein, wenn auch nicht ganz untrüglicher, boch besonders lehrreicher Spiegel der innersten Beschaffenheit unseres deutschen Lebens in der Gegenwart, als eine bedeutungsvolle Probe der erziehenden Rraft unserer bisberigen staatlichen und kirchlichen

<sup>\*) 3.</sup> B. in der Schrift: Des Allemands, par un Français. Paris 1846. (Amyot).

Institutionen betrachtet werden können. Daher ist hier ein Blick auf unsere literärische, wie auf die nicht literärische Auswanderung an seiner Stelle.

Die Auswanderungslust ist, wie unter dem germanischen Stamme überhaupt, so unter ben Deutschen nicht neu, sondern unfere "Weltläuferei" alt genug. Aber wenn fie in fruberen Beiten vorwiegend aus lokalen Bedurfnissen und Nothwendigkeiten entsprang, so hat sie sich neuerdings fast ausnahmslos über alle Landstriche verbreitet, wo man beutsch rebet, und ist ein exaltirter, sieberhafter Zustand geworden, eine wahrhafte Manie, vermöge welcher unser Vaterland seine bisherigen Ofenhocker, Pfahlburger und Schollenmenschen nach allen Seiten hin absetzt, nach ben halbbarbarischen Donauländern, wie nach der hochcivilisirten Hauptstadt Frankreichs, nach ben Steppen Rußlands und nach Kaukasten, wie nach Algier, nach ben endlosen Gebieten Amerika's, wie nach ber außersten Spitze von Australien. Es ist nicht unfere Aufgabe, die höchst verschiedenartigen Urfachen dieser Erscheinung zu untersuchen: viele sind ohnehin bekannt genug und jedenfalls spielt auch unter ihnen ein falscher Ibealismus eine Hauptrolle. Bir bleiben bei der Thatfache stehen, daß diese prodigious emigration, wie sie der Amerikaner Everett schon vor 25 Jahren nannte, jest den größten weltgeschichtlichen Massenbewegungen: der Bolkerwanderung und den Kreuzzügen sich zur Seite stellt. In Nordamerika, wohin der Hauptzug geht, landeten während ber letten 10 Jahre jahrlich im Durchschnitt 30,000 Deutsche; im Jahr 1844 stieg sie nach genauen in ben Bafen vorgenommenen Bahlungen fogar auf 43,661 Ropfe. In den westlichen Staaten der Union gibt es ganze Städte von 1000-5000 Einwohnern, wo nur Deutsche wohnen. Die Zahl der Deutschen und der Abkömmlinge von Deutschen, welche beutsch reden und deutsch verstehen, berechnet man auf brei Millionen, also auf 1/4 ber ganzen Bevolkerung der Union. Im Verhaltniß nicht minder beträchtlich ist die Anhäufung unserer Landsleute an einzelnen Punkten bes europäischen Festlandes. So wird die Zahl ber in Paris ansässigen Deutschen auf 40,000, von Andern sogar auf 60,000 angegeben. Eine Classifikation dieser Auswanderer nach ihren Berufsarten weist unter benen, die sich in den europäischen Landern zerstreuen, besonders viele Literaten, Runftler, Sprach und Musiklehrer, Aerzie, Uebersetzer und andere Personen nach, welche ihr Beruf mehr ober minder mit der, in den gebildeten Claffen Deutschlands gangbaren Ideenbewegung von selbst verknupft. Die weit überwiegende Mehrzahl, besonders der transatlantischen Auswanderer dagegen besteht in Landleuten und Handwerkern.

Die literarische Auswanderung Deutschlands hat seit den letten fünfzig Sahren berühmte oder wenigstens bekannte Namen unter sich gezählt, auch wenn wir alle diejenigen abziehen, welche ein gelehrtes Fachintresse in die Fremde führte, wie z. B. die vieslen deutschen Prosessoren und Akademiker in Rußland, oder die dahin durch die Stürme des Schicksals verschlagen wurden, wie Klinger nach Petersburg, K. Follen, M. Lieber und die Gebrüber Wesselhöft nach Amerika, Beneden nach England. Am bedeutendsten aber war Deutschland durch seine freiwillige Auswanderung in Frankreich repräsentirt durch Celebritäten wie Schlaberndorf und Forster, Depping und Reinhard, Heine und Börne. Wie

aber bie genannten Manner nicht nur an Geift und Charakter unter sich unendlich verschieden waren, und neben ihnen eine ganze Reihe weniger bekannter Namen und unbedeutender Perfonen stand, fo ist noch weit mehr von dieser frühern die jüngste Claffe der deutschen Auswanderung verschieden, deren Vertreter wir sogleich nennen werden. Die frühere Auswanderung gedachte in der Fremde mesentlich individuelle Besitzthumer des Geistes sicher zu stellen, ober sich frember theilhaftig zu machen; bie neueste bagegen ging barauf aus zu propaganbiren, bie Frembe felbst nach mitgebrachten Ibeen umzugestalten. Die erstere, obwohl nach deutscher Urt stark genug im Sinn des Kosmopolitismus angeregt, konnte dennoch in der Mehrzahl ihr Vaterland lieb behalten und ihm Ehre machen, und felbst durch Borne's Bornausbruche klingen folche unwillkurliche Zeugnisse einer vaterlands= liebenden Seele durch, die nicht zu mißkennen sind. Die zweite dagegen ist solcher Liebe baar und ergießt sich im vermeinten Dienst ber Bernunft, Humanitat und Weltburgerlichkeit in groben Schniahungen, in schnöbem Hohn gegen Deutschland, beffen, aber auch ihre eigene Bloße vor der Fremde aufdeckend und schamlos vergrößernd. So treibt sich in den Vereinigten Staaten von Nordamerika eine Sorte von obscuren deutschen Literaten umher und bedient im Namen ber Freiheit theils die neue Bei= math mit Zeitungen und andern schriftstellerischen Produkten, vor beren frecher Schamlosigkeit, frevelndem Sohn gegen alles Höhere und blodem Unfinn jeder einigermaßen Rechtliche und Einsichtige sich entsetzen muß, theils debutiren sie, wie ein gewisfer Ginal und Ibach, als Vernunftprediger und stellen in sonn-

täglichen Borträgen branntweinberauscht ben rohesten Unglauben und Atheismus offen zur Schau.\*) Aehnliche literarische Subjekte, an ihrer Spitze ein gewisser Bernans, grundeten im Jahr 1844 in Paris das Journal "Vorwärts" zur Empfehlung von Hohn gegen das Baterland, Atheismus, Communismus und gemeiner schweinischer Lieberlichkeit, \*\*) und schändeten ben beutschen Ramen bamit vor bem Ausland. Ja wenn wir Lieberlichkeit und Communismus abziehen, so ist selbst von einer ursprunglich so tuchtigen, und felbst in ben Berirrungen ihres Pathos noch mannigfach respektabeln Natur, wie A. Ruge kaum etwas Besseres zu sagen, als daß sie zu dieser Classe von "Vernunftpredigern" herabgefunken ift. Seinen religiofen Nihilismus kennen wir bereits. Hier haben wir seine "zwei Jahre in Paris" Nach der Erfolglosigkeit seiner Beschwerde bei der Cachfischen Abgeordnetenkammer über die — wenigstens nicht von einer sehr umsichtigen Literaturpolizei verfügte — Unterbrudung ber beutschen Sahrbucher, verläßt Ruge voll bittern Grolles Deutschland, wo "mit dem Scheitern ber Bauernkriege Protestantismus seinen thatkraftigen Herzschlag verloren," wo "seitbem alle Menschen zu Monchen in der Gemeinde der Heiligen, zu Spießburgern im Leben und zu Theologen in der Wissenschaft geworden sind." Für ihn ist "bas protestantische Deutschland mit allen seinen Institutionen ein Machwerk ber

<sup>\*)</sup> Allgemeine Zeitung. 1843. No. 345. und die weiter unten anzus führende Schrift von Wichern.

<sup>· \*\*)</sup> Allgemeine Zeitung. 1844. No. 337.

Theplogen." Er hat gefunden, daß der Patriotismus eine Schranke ift, von ber man sich losmachen muß, um zum mahren Humanismus zu gelangen. Er macht sich nicht bloß über bie "Naturknollen, das teutonische Geschlecht von Unno frisch, frei, frohlich, fromm," er macht sich auch über die Sympathieen für Schleswig-Holstein, ja über unsere Sprache, die keinen Ausdruck für den Begriff esprit hat, lustig. Er bejammert Fichte's nationale Beschränktheit in seinen Reden an die deutsche Nation, wie Gervinus Fleiß, mit dem er "bie gräulichen Jahrhunderte der deutschen Poesie abgesessen habe." Das Land seiner Sehnsucht ist Frankreich, bas Wolk seiner Ideale sind die Franzosen. Dorthin fluchtet er fich vor dem theologischen Spuk der Heimath, um bort ben Archimedeischen Punkt zur universellen Weltreform zu geminnen. Zwar findet er auch in Frankreich selbst die "vorgerücktesten Manner noch befangen von nationalem und religiosem Nebelwesen." Der "ganze französische Geist liegt noch in den Fesseln des Patriotismus und Katholicismus." Allein was thut das? Sind doch die Franzosen das liebenswürdigste Wolk der Welt, sind doch sie allein fähig, sich und von sich aus das Universum zu befreien, sobald Einer kommt, der ihnen das rechte Licht anzündet. Dieser Gine ist Arnold Ruge; er lehrt sie die "logische Arbeit der Befreiung," die zwar die Deutschen erfunden haben, beren praktischer Realisirung sie aber nicht gewachsen sind. Den Franzosen, die er für die neue, von ihm gepredigte Philosophie zu begeistern Willens ist, wird es durch die Logik gelingen, ihr gerugtes " Nebelwesen" zu zerstreuen und "ben neuen Staat ohne Kirche, ohne Militar, ohne Pobel u. f. w."

zu erschaffen. — Furmahr ihr bofer Damon hatte ber beutschen Philosophie keinen unglucklichern Gedanken eingeben konnen, denn diesen A. Ruge als ihren Bertreter nach Frankreich zu senben, mit feinem naiven Aberglauben an die logische Befreiung, mit seinem toll geworbenen Begriffsmuhlenrappelwerk, mit feiner in ber Berwerfung bes eigenen Baterlandes eingeschlossenen schmachvollen Selbstwegwerfung. Wir brauchen nicht bei ber Geschichte bes menschlichen Culturganges anzufragen, ob sich eine Philosophie, die auf einer so individuellen Nationalbildung, auf fo maaßgebenden philosophischen Antecebentien ruht, wie die Hegelsche in der Rugeschen Bearbeitung, sich einem anbern Bolke nur fo bringen, gewissermaßen als die offizielle Philosophie bes neuen Vernunftstaates octroniren läßt, wie Ruge es vorgehabt zu haben scheint. Diese und andere der ernsten Wiffenschaft "abgesessen" Fragen kommen hier gar nicht in Rebe. Genug, daß ein ehrliebendes Bolk sich nothwendig von einem propagateur talt und vornehm zuruckziehen muß, ber ihm selbst so ben Hof machen, seine eigene Nation so herabsetzen konnte, wie es A. Ruge that. Schon baraus ist bas Scheitern der "französisch=beutschen Sahrbucher" zu erklaren, die in Frankreich ganzlich unbeachtet blieben, zu denen kein Franzose einen Beitrag liefern mochte, als die von Ruge selbst verschmabten Communisten, und in benen baher ohngeachtet Ruge's Wiberwillen doch der Pariser deutsch-literarische Pobel mehr als billig Terrain gewann. So kehrte er schon nach zwei kurzen Sahren verstimmt über den Rhein zurück Arnold Ruge, man konnte hinzufügen: "Bürger und Pfanner in Halle." Denn, so

wenig er selbst glauben mag, so gewiß ist er mit einem langen, naiven deutschen Jopf nach Paris gezogen, um ähnlich wie jene Franciskaner Mönche im vierzehnten Jahrhundert auszogen um stracks den Großmogul zum Katholizismus, die Franzosen zur Logik zu bekehren. Mag es auch ein logisch weltbürgerlicher, ein vernunftstaatlich phosphoreszirender Sturm und Drang Jopf sein, den er mitgenommen und wieder zurückgebracht hat: immerbin ist es ein Jopf und zwar ein ächter Jopf aus dem eigensten Haarboden des deutschen Literatur und Polizeistaats hervorzewachsen, ein leiblicher, nur beträchtlich verlängerter Enkel des berühmten Eremplars vom weiland Jopsprediger Schulze in Gielsdorf religionsediktlichen Angedenkens.

Wenden wir uns von der literärischen zu der übrigen, besonders handwerkernden und ackerbauenden Auswanderung, so ist von deren Massenhaftigkeit schon die Rede gewesen. So leben in Paris allein 4000 beutsche Schneider und 2000 deutsche Schuhmacher. Mag nun unter dieser Auswanderung, besonders aber unter den Amerikanischen Massen immerhin auch eine bestächtliche Anzahl von eigentlichen Abentheurern und Glücksigern sich besinden, von solchen, welche schon in der Heimath zu den sittlich und religiös Verkommenen, zu den durch bittere Armuth Demoralisirten gehört haben: so hat sich doch weder in frühern Zeiten die Auswanderung auf diese Dualität allein beschränkt, noch in unsern Tagen, sondern gerade im letzten Jahrzehend hat sich überwiegend die Auswanderung aus der Zahl der Bemittelten, der — wenn auch vielleicht irgendwie ercentrisch angeregten — doch durchschnittlich, wie man so sagt, ordentrisch angeregten — doch durchschnittlich, wie man so sagt, ordentrisch angeregten — doch durchschnittlich, wie man so sagt, ordentrisch

Regierung auf Grund amtlicher Mittheilungen aus Baiern angenommen, daß allein die Auswanderer aus diesem Lande in den fünf
Sahren von 1835—1839 an 4,800,000 Dollars mit sich geführt,
und haben doch nach einer andern Berechnung die in den letzten
zehn Sahren nach Nordamerika ausgewanderten 300,000. Deuts
schen etwa 30 Millionen Thaler nach jenen Freistaaten gebracht.\*)

Auf die Frage: wie sich unsere Nationalität in ihren freien, jeder heimischen Beschränkung entbundenen, nur auf ihrer heimischen Errungenschaft stehenden Repräsentanten darstellt? erhält der deutsche Landmann von überall her, wohin er kommt, das gleiche Lod. Es gehen ihm zwar, wie sich von selbst versieht, manche Eigenschaften ab, zu deren Ausbildung nun einmal in den Zuständen der Heimath die Bedingungen nicht enthalten sind. Aber die oft übertriedenen spöttischen und gereizten Aeußerungen fremder Nationalitäten über das undehülsliche, vorurtheistvolle, hartköpsige Besen dieser ehrenwerthen Classe\*\*) wollen wir und gerne gefallen lassen, zumal sie mitunter nur der Rester etwas massiv ausgeprägter deutscher Tugenden in fremder Verdorbenheit sind, wenn ihr nur nach wie vor der Ruhm jener alten deutschen Stammtugenden, der Gottessurcht, Treue, Redlichkeit, Sparsamkeit und ausdauernden Arbeitsamkeit

<sup>\*)</sup> Rothstände der protestantischen Kirche und die innere Mission. — Zugleich als zweite Nachricht über die Brüder des rauhen Hauses als Seminar für innere Mission von J. G. Wichern, Vorsteher des rauhen Hauses. Hamb. 1844. S. 52 und die dort angeführte weitere Literatur.

<sup>\*\*)</sup> Allgemeine Zeitung 1846. No. 188.

bleibt. Fast alle diese Leute kommen auch materiell voran und machen in Pennsylvanien, wie in ben Landern bes Raukasus und hoffentlich auch bald auf dem Sachsenboden Giebenburgens und in den Donaugebieten bem beutschen Namen Ehre. Dagegen lauten fast alle Nachrichten über bie Claffen, bie zur Sphare bes mittleren flatischen Gewerbsbetriebes gehören, alfo in irgend einer Weise an den Schwingungen des deutschen Geisteslebens unmittelbarer theilnehmen, in sittlicher und religioser Hinsicht mehr ober minder ungunstig. Zwar reprafentiren die deutschen Gewerbleute fast allenthalben, felbst in Paris, durchschnittlich die Hohe technischer Wollendung, und vielerlei boses Gerede ber Auslander über die Deutschen ist daher als Wirkung des Brodneibes und der Nationaleifersucht anzusehn. Aber auch deutsche Berichte lauten nicht erfreulich. Go ist es gewiß ein betrübendes Resultat, zu welchem der deutsche Hulfsverein in Paris gelangt ist, wenn er berichtet, "baß die bortigen Deutschen weit leichter ausarten, als man es nach dem Zustand ber dffentlichen und Privaterziehung in Deutschland erwarten follte."\*) Und wir haben hier leider keine blos ortlich beschränkten Erfahrungen vor uns, sondern von den verschiedensten Seiten lauten die Urtheile beutscher Stimmen über Deutsche im Ausland nicht minder ungunstig. Weber in Petersburg charakterisirt sich der zahlreiche deutsche Gewerbstand zum Vortheilhaftesten, \*\*) noch wird uns aus Konstantinopel verhehlt, daß

<sup>\*)</sup> Allgemeine Zeitung. 1845 Ro. 152.

<sup>\*\*)</sup> Monatsblätter zur Allgem. Zeitung 1845. Januarheft. Deutsche Zeitung 1847. No. 174.

bort die lieberlichsten und verachtetsten unter allen Franken bie Deutschen sind. \*) Auch sonst bringen aus ber Levante über bie dort aller Orten ausgestreute Diaspora deutscher Handwerker einzelne beschämende Nachrichten zu uns herüber.\*\*) In die fittlichen Bustande ber Deutschen in den Donaufürstenthumern eröffnet uns ein junger Bunftgenoffe felbst bebenkliche Blide, \*\*\*) und wie man in Amerika die deutsche Einwanderung von religioser und sittlicher Seite ansieht, werden wir weiter unten erfahren. Wenn endlich in Polen vorzugeweise Deutsche ber ruffischen Regierung ale Spione bienen, so ist wohl auch biefer Umstand kein befonders schmeichelhafter sittlicher Empfehlungsbrief. †) Bringen wir nun billiger Weise auch manche Uebertreibungen in den Berichten, ferner die übergroße Unparteilichkeit und Bereitwilligkeit in Anschlag, womit ber Deutsche im Unterschied von der Zurückhaltung anderer Wolker die Mangel seiner Nation anzuerkennen und zu rügen pflegt; sobann die Nachtheile, welche das Enthobensein aus allen gewohnten Verhältnissen für die

<sup>\*)</sup> Berliner Allgemeine Kirchenzeitung 1844. No. 97. (nach ben Bestichten bes Preußischen Gesandtschaftspredigers).

<sup>\*\*)</sup> Die beutschen Wanderbuben im Orient. Allgemeine Zeitung 1846. Ro. 17. Strauß: Sinai und Golgatha. Reise in's Morgenland Berlin. 1847. Der Verfasser sagt: "Es ist im Morgenland, in Jerusalem sast eine Schmach geworden Deutscher zu sein." Als Ursache gibt er an:" Die innere Gottlosigkeit der Deutschen, die sich in der Fremde leicht den versschieden, selbst verwerslichsten Richtungen hingeben."

<sup>\*\*\*)</sup> Des Wagnergesellen E. Ch. Döbel Wanderungen im Morgens lande. Herausgegeben von Ludwig Storch. Dritte verbesserte Aufl. Sotha. 1843. Das Ausland. Jahrg. 1847. No. 2.

<sup>†)</sup> Grenzboten von Kuranda, Jahrg. 1845. No. 39.

Mehrzahl nicht vollkommen selbstständiger Renschen nach sich zu ziehen pflegt, weiter den verderbenden Einfluß großer Städte und ungeordneter offentlicher Verhältnisse, sowie das keineswegs fördernde Beispiel berjenigen Menschenclassen, mit denen der geswerbliche Auswanderer in der Regel zuerst in Berührung kommt, endlich die Wirkungen des Dranges von schweren Verlegenheiten und bitteren Nöthen, in welche er so oft rettungslos geräth und die sein sittliches Kapital, wie sein materielles aufzehren: so reicht doch dieß alles nicht hin, um jene Beobachtungen gänzlich zu entkrästen, nach denen an ihrem Esselt unfre Durchschnittsbildung so sehr mit Mängeln und Schwächen behaftet sich darstellt.

Witte, wir, trot bes immer deutlichern Bewußtseins über manche alte und neue Erziehungsfehler\*) boch — und gewiß nicht mit Unrecht — und gewöhnt haben, noch einen tüchtigen Kern von sittlicher Sesundheit und Ehrbarkeit vorauszuseten? Zur Erklärung dient wohl das alte Geset der menschlichen Ratur, wonach keinerlei individuelle Sittlichkeit rein ein Produkt unserer empirischen sündigen Anlage weder ist, noch sein kann. Alle keimartig sich erschließende Sittlichkeit bedarf der Hebel, um vorcrst gegen die selbstischen Reigungen auszukommen, aller bewußte Trieb der Selbstvervollkommnung bedarf gewisser Bedingungen, um vorzwärts zu schreiten und nicht wieder sich selbst untreu zu werden. Solcher Hebel und Bindungen gibt es zweierlei: menschliche

<sup>\*)</sup> Lehrreiche Blicke in die Rachtseite unseres handwerkgesellenthums eröffnet. Wichern Rothftande G. 64 ff.

und gottliche. Bu ben ersteren gehört ber ganze Inbegriff gesellschaftlicher und staatlicher Begriffe, Gewohnheiten, Berknupfungen, Formen und Gesetze, in deren Zusammenhang und unter beren Einfluß ber Mensch geboren und erzogen wird, in benen sich die allgemeine Errungenschaft sittlichen Bewußtseins gewiffermaßen verkörpert, mit einem Wort: die Sitte. Ueberzeugungevolle Liebe ober bumpfe Furcht verhindern ben Ginzelnen, aus diesem geheiligten Kreise hinauszuschreiten. Die andere große, allumfassende Bindung ist die religio κατ' èξοχήν sei es als aufrichtige, die Liebe miteinschließende Gottesfurcht, ober als die knechtische Furcht vor Gott. In der gottlichen Bindung ist die menschliche ihrer reinsten Substanz nach mit enthalten, nicht aber umgekehrt schließt die menschliche stets auch die gottliche ein. \*) Ließe sich nun nachweisen, daß die Bindungen lockerer geworden ober gar völlig bahin gefallen seien, so mußte barin auch die Antwort auf unsere Frage liegen. Und in der That begegnen wir im Kreise auch derjenigen Auswanderung, von der wir jest zunächst reden, allen jenen Zügen, welche wir der neuesten literarischen so stark aufgeprägt gefunden haben, zunächst jener Interesselosigkeit gegen alles concret Nationale, bann vielfach jenem Berfiren bes Beistes in abstrakt kosmopolitischen Idealen, luftigem Theoretisiren über Staat und Gesellschaft, jenem Vorurtheil gegen das Objektive in allen Lebensgebieten; endlich in Beziehung auf Religion jener Freidenkerei, die fich in einer großen Mannigfaltigkeit von Stu-

<sup>\*)</sup> Ueber das Verhältniß ber Sitte zur Religion Sack's Apologetik S. 70. (2. Ausg.).

fen bis zum absoluten Nihilismus verläuft. Auch hier ist gewiß bas stete Zusammenvorkommen der gerügten Untugenden nicht bedeutungslos.

Der Auswanderer nimmt von menschlichen Bindungen nichts mit in die Fremde, als den Familiensinn, und falls er ohne Familie ist, den Nationalsinn. Aller andern Beziehungen zu der verkörperten Sittlichkeit ber Heimath steht er baar und vollig enthoben ba. Nun ist zwar die Bindung durch bas National= gefühl, die Rucksicht auf Nationalehre gemeinhin nur eine mensch= liche Krucke der Sittlichkeit; aber darum ist sie es nicht auch an fich. Bielmehr ift die lebendige Betheiligung am Nationalen an fich ebenso eine Form und Aeußerungsweise ber reinsten und lebendigsten Sittlichkeit, als die Betheiligung an der Familie. Wie der in rechter Weise erschloffene, d. h. nicht egoistisch erschlof= fene Familienfinn den Menschen sittlich hebt und belebt, ihm die ebelften Kräfte zuführt, der Gebanke an die Ehre der Familie ihn vom Abgrund der Unsittlichkeit zurückreißt: so auch der Na= tionalsinn, ber lebendige Trieb, seiner Nation burch personliches Berhalten Chre zu erwerben ober die Nationalehre unbefleckt zu bewahren. Aber selbst jene Art von Aufgehen des Einzelnen im nationalen Element, wie wir sie an den Kornphäen des Alterthums von jeher zu bewundern gewohnt find, oder das teizbare, edigte Nationalgefühl mancher modernen Bolker, soviel sittlich Undurchsichtiges dabei auch im Spiel ist, sind wir keineswegs gemeint ganz herabzuseten, sobald nur nicht, wie bei manchen kleineren verkommenden ober sich spreizenden Pseudonationalitäten das Nationalgefühl weniger in der hingebenden Liebe zum Hei=

mischen, im Drang immer frischer Ehrenerzeugung, als in philiftrofer Abschließung, im bornirten Saß gegen bas Frembe, im faulen Hinbruten auf ben Lorbeern der Altvordern besteht. Ein folches Nationalgefühl ist eben so werthlos, als der Familiensinn eines muffig umhertreibenden Hibalgo, dem vom Ritterthum seiner Ahnen nichts geblieben ist, als das Wappen und ber roftige Degen. Und es gibt ja ganze, Wölker und Stamme, die man in diesem Sinn Hidalgovolker nennen konnte. Dagegen gilt es auch hier, daß die aus jedem inhaltvolleren Nationalgefühl entspringenbe justitia civilis boch eine justitia ist, und eine, wenn auch bloß aus menschlichen Rucksichten hervorgehende Ehrbarkeit als ein Glud zu erachten ist gegen bas ganzliche sittliche Auseinanderfahren. Un jeder der verschiedenen Formen des Nationalgefühls fehlt es nun der deutschen Auswanderung fast ganzlich, indem von ihr im Ganzen gilt, was ein Bericht von den 80000 deutschen Handwerkern und Arbeitern in Paris sagt: sie seien "in materieller Auffassung nationalgeschlechtstos geworden. "\*) Der Mangel bieser Art von sittlicher Bindung läßt sich auf's Traurigste verspuren. Es kann als eine Rleinigkeit erscheinen, wenn der Deutsche in Frankreich, Ungarn, Polen, Rußland, ja in Deutschland selbst seinen Namen franzosirt, magyaristrt, poloni= firt, russifizirt, wenn er, als ob sich bas von felbst so verstände, feine eigene preisgibt und sich so nahe als möglich an die fremde Nationalität sich anschmiegt, sich von ihr wie ein beliebig zu for= mender Teig zum Franzosen oder Ruffen umkneten läßt; kaum

<sup>\*)</sup> Allgemeine Zeitung 1847. No. 159.

panslavismus gegen gen Germanismus, Deutsche der slavischen Anmaaßung, den flavischen Flausen ihre Feder leihen. Aber daran denkt man nicht, daß der hier wenig beachtete Mangel anderwärts \*) in großen, gefährlichen Folgen hervortritt, indem er in Amerika die Kinder eines und desselben Landes schnöde von einander trennt, oder gleichgültig nebeneinanderstellt, die Vermöglicheren und Gebildeteren von den Aermern und Ungebildetern absondert, die sittlich Unselbstständigeren des Beistands und der Führung der Selbstständigeren oder vor Verssuchung Gesicherteren beraubt und zum Spielball Aller macht, welche Lust haben, sie ökonomisch oder sittlich zu ruiniren. Hören wir wie eine deutsche Stimme aus Amerika über den Mangel an Einheit und Nationalgefühl unter den Landsleuten diesseits und jenseits des Oceans Klage erhebt:

"In dieser Beziehung bleiben sie Deutsche auch diesseits des Oceans, und noch langer Jahre, noch gar bitterer trauriger Erfahrungen wird es auch hier bedürfen, ehe ihnen das den Amerikanern so eigene, von ihnen daher auch so streng geforderte entschiedene Bewußtsein kommt. Leider gehen die Wohlhabenderen der hiesigen Deutschen nicht eben mit dem besten Beispiel voran — hat es doch ein wohlbekannter deutscher Kaufmann in Philadelphia so weit gebracht, öffentlich seine deutsche Abstunft zu verlängnen! Wo ist des Deutschen Baterland, singt man; wo ist des Deutschen Nationalgefühl, fragt man. Aus gleichem Grunde hat auch die so lebendig erfaßte Sache der Einwanderer nicht den gewünsch; ten Fortschritt gemacht. Man hielt es für eine Schmach und Schande,

<sup>\*)</sup> Nachgerabe in neuester Zeit auch in Deutschland selbst. Man braucht nur einen Blick zu thun in die Verhandlungen des Fünfzigers ausschusses und verfassunggebenden Reichstages über die Angelegenheiten Posens, Böhmens und Italiens.

Daß den deutschen Einwanderer an der Rüste des neuen, mit Angst und Trübsal gesuchten Baterlandes keine Hand willkommen heiße; man konnte die Borwürfe von diesseits und jenseits des Oceans nicht länger tragen, man bildete deutsche Einwanderungsvereine, man sprach und schrieb, und dabei blieb es. Wenige, sehr wenige der deutschen Rausseute, mit zwei Ausnahmen kein einziger deutscher Consul, schloß sich der so ächt deutschen Sache an. Ueberhaupt wird über die letteren allgemein und mit Grund geklagt... was man braucht ist ein Mann, der die D. D. Consuln zu einer gewissen Thätigkeit anhalte und es ihnen zum Bewußtsein bringe, daß ein deutscher Consul mehr zu thun habe, als die Sporteln für seine Beglaubigung undarmherzig einzutreiben. Man muß dem Amerikaner imponiren; so lange er weiß, daß die Deutschen nichts können, nichts wollen, mißhandelt er sie wo und wie er kann. Dem muß geholsen werden, das fühlen alle Deutschen; aber von hier aus geht es nicht."

Aber auch der Schmach der Geringschätzung, ber Demoralisation und des Verbrechens, welche während der letzten Jahre in Folge der Zersplitterung und des Mangels an Nationalsinn angefangen haben, sich an den deutschen Namen zu heften und von der uns aus deutschen Berichten grauenvolle Schilderungen vorliegen, haben wir hier zu gedenken:

"Die beutschen Regierungen müßten sich der Idee entschlagen, daß es nur (politisch) Unzufriedene sind, die nach Amerika auswandern. Richt die Idee der von den meisten Europäern (mit Ausnahme der Engländer) übelverstandenen Freiheit ist es, die diese Menschen hierher treibt, sondern die Aussicht auf leichtern Erwerb, die Verzweislung daheim für Weib und Kind hinlängliche Nahrung und Unterkommen zu sinden. Dieß beweist die Mehrzahl durch den geringen Antheil, den sie an den politischen Angelegenheiten dieses Landes nimmt, und ich könnte hinzusügen, durch ihren völligen Unverstand dessen, was ihnen in dieser Beziehung zu wissen nothswendig ist. Ein großer Theil der deutschen Kräfte aber geht durch Bersstreuung und Vereinzelung in diesem Lande unter, der vereinigt zu den schönsten Hossungen auch in Beziehung auf deutsche Industrie hätte berechtigen können. Die Erinnerungen an das deutsche Baterland sterden

<sup>\*)</sup> Correspondenz aus Boston in der Allgem. Zeitung. 1844. No. 3.

ab, und die nächste Generation ist mit den Amerikanern verschmolzen, für Deutschland unwiederbringlich verloren. Diefe Glemente hier zusammen zuhalten und, so weit dieß mit den Gesetzen dieses Landes vereinbar, zur Confumtion deutscher Fabrifate zu vermögen, ware wenigstens eine mur= bige Aufgabe eines in Deutschland zu grundenden Bereins, und ein Mittel, die dem Vaterland entgehenden Kräfte theilweise und ohne Nach= theil für die Auswanderer selbst zum Rugen D's. zu verwenden. Die deut= fchen Auswanderer, namentlich die ärmere Claffe, wurden bankbare und lebenbige Erinnerungen an bas Baterland im Bergen tragen, und hier nicht trogig jedem gebilbeten Deutschen entgegentreten, als hatten sie irgend eine Unbill zu rächen, ober ftanden hier in einem nothwendigen Gegensat zu Allen, vor welchen sie sich in Deutschland den hut abzuziehen bewogen gefunden hatten. Die Deutschen in Umerika wurden fich bann weniger durch Sklavenhochmuth und mehr burch männlichen Stolz vor den Amerikanern auszeichnen, und weniger Werth darauf legen, sobalb als möglich ber deutschen Sitte zu entsagen und fich, wenn auch noch so carrifirt, zu amerikanisiren. Die Absonderung der Deutschen nach Stän= ben, wodurch die Gebilbetern und Vermöglichern jede Berührung mit den arbeitenden Classen zu vermeiden suchen und die letteren hauptfächlich zum Spielball ber Amerikaner werben, murbe weniger ftattfinden; bie Amerikaner felbst murben vor den Deutschen mehr Achtung hegen als jett, mo ber Rame "Dutch," ben hier die Hollander wie die Deutschen gemeinschaftlich tragen, und das noch schrecklichere Epithet "Black Dutch," has besonders in Pennsplvanien zu Hause, ein Ausbruck bes Spottes und der Geringschätzung ift. Ein von der Gesellschaft oder dem Berein in Deutschland Empfohlener wurde hier schon beswegen überall bessere Aufnahme finden, weil man seiner Chrlickeit und Rechtschaffen= ' heit versichert wäre, was leiber bei ben in den letten Jahren eingewan= berten Deutschen nicht immer ber Fall war. In Zeit von fünf Wochen sind fünf verschiedene von Deutschen begangene Mordthaten entdeckt und abgeurtheilt worden, worunter brei gräßliche Morde ihrer eigenen, hier geheiratheten Beiber, mit einer Robbeit, einem Stumpffinn und einer bestialischen Kaltblütigkeit begangen, die selbst dieses Amerikanische Ber= ftandesvolkes anekelt und ben Pobel auf die hinrichtung mit Ungestum warten läßt. In einem Fall mußten die strengsten Maßregeln getroffen werden, daß das Bolk ben Miffethater nicht vor ben Schranken des Berichtshofes lebenbig in Studen riß, und bei Belegenheit bes einem Deutschen Namens Giester, wegen zwei Morbthaten, gemachten Prozeffes, mußten wir vom Staatsanwalt die demuthigenden Borte hören,

baß, wenn die Einwanderung aus Europa noch lange so fortginge, wie bisher, kein Amerikanischer Bauer in seinem Sause sicher fein könne"\*).

Neben diesem Mangel an Nationalsinn steht eine ungemeine Haltungslosigkeit in allen praktischen, politisch-socialen Beziehungen, wie sie sich fast nothwendig in Verhältnissen erzeugen muß, in denen der Freiheitsbrang zwar stets genährt und auf's Neue aufgestachelt wird, aber nie aus der Abstraktion herauskommt, keinerlei Spielraum sindet, sich in der Wirklichkeit zu erproben, irgend eine Schule der Erfahrung durchzumachen, zu einem concreten Selbstbewußtsein zu gelangen und sich in Form und Maaß vernünstig selbst zu gestalten. Hören wir die Vorwürse, welche eine, wenn auch, wie es scheint, nicht ganz vorurtheilslose deutsche Stimme aus Amerika\*\*) zwar der europäischen Einwanderung im Ganzen, aber doch in vorzüglichem Maaße der deutschen macht:

"Sie wissen, ich bin weder ein Autschthümler, noch ein Demagog, noch ein besonderer Verehrer der modernen deutschen politischen Schule. Wenn ich Ihnen von hier aus — dem Gentrum der republikanischen Freisheit — recht offen und unverholen meine Meinung sagen soll, eine Meisnung, welche weder durch eine poetische Weltanschauung, noch durch die Rähe eines Thrones bestochen ist — eine Meinung, die gerade jest aussgesprochen zu werden verdient, so muß ich Ihnen ein für allemal gestehn, daß ich nach zwanzigjähriger republikanischer Erfahrung, nachdem ich fünf = bis sechsmal wieder in Europa gewesen und mich so ziemlich in England und Frankreich umgesehen, in der hiesigen Politik aber grau

<sup>\*) \*†</sup> Correspondenz aus Washington in d. Allgem. Zeit. 1844. No. 11. Uehnliche Beispiele der Demoralisaton bei Wichern Rothstände S. 53.

<sup>\*\*) \*†</sup> Correspondenz aus Washington in d. Allgem. Zeit. 1843. N. 344. und 345. Wir geben die Stelle aussührlich, um die etwas illimitirten Urtheile des Corresp. aus seinem ganzen Gedankenzusammenhang verstehen zu können.

geworben bin, die Ueberzeugung habe, daß außer den eingebornen Amerikanern kein Guropäer einer vernünftigen Freiheit fähig ist. Die ganze Opposition gegen bie verschiedenen europäischen Regierungen besteht in einer reinen Regation; von einem organischen Reim ist, soweit ich feben kann, nirgends eine Spur. Unter Allen, bie gegen bas Beftebende kämpfen, ist nur Ein Mann, welcher weiß, was er will und sich bieß selbst fagen kann, und dieser Mann ist D'Connell. Daher wird er auch auf bem Continent, und selbst hier in Amerika so schief beurtheilt. Er kennt nicht bloß die englische Regierung und jedes Rad dieser monftrosen Maschine, sonbern auch sein Bolk, seine Leibenschaften, seine Schwächen, feine völlige Unfähigkeit für republikanische Freiheit und die Rothwen= bigkeit, ihm vor allem Achtung für das Gefeg einzuflößen. Erft burch ihn hat die Opposition in Irland einige Consistenz gewonnen, erst durch ihn hat sie sich bleibend organisirt, und hiedurch die Befähigung erhalten, sich fortzupflanzen. Bon allem bem in Frankreich und Deutschland keine Spur. In Deutschland ift die Freiheit ein Gefühl und tein Bewußte sein — auf welches die Schriftsteller des jungen Deutschlands hie und ba anspielen, ohne es je zu treffen. Ich lese hier Hoffmann von Fallersleben, Herwegh und die Reben unfrer deutschen liberalen Abgeord= neten, und möchte, wie jener englische Mathematiker (Dac Laurin) bei der Vorlesung von Milton's verlornem Paradiese ausrufen: "Bas beweist bieses aber?" Das ist ein Sehnen und Schmachten und ein Liebkofen und Abschlecken ber Freiheit, daß einem dabei ganz bange wird; besonders wenn man bedenkt, daß die gärtlichsten Liebhaber nicht immer die besten Chemanner machen und am Ende das liebe Weib noch in ben Flitterwochen mißhandeln. Wenn man fich eine Borftellung von bem machen will, was Europa fein wurde, falls man es bahin stellen könnte, wo biese heroen bes Rosmopolitismus baffelbe gern haben möchs ten, so betrachte man hier die Ausgangspunkte ber beutschen und frans zösischen Demagogie. Bon ben eingewanderten Deutschen sind nur bie Bauern und Handwerksleute gute Bürger, und zwar hauptfächlich jene welche sich nie in die politischen Angelegenheiten mischen. Rur diese werben von ben Amerikanern geachtet; vor ben Grundfagen ber Politiker von Profession erschrecken fogar die Rabikalen. Die eingewanderten De= magogen find nicht etwa ftolz auf ihre Menschenwurde, auf bas Bewußt= fein der Freiheit und Unabhangigkeit, sondern meist dreift zudringlich, intolerant und gehäffig. Wenn ber gemeinfte Amerikaner mit feinem Mitburger auch noch so hohen Ranges spricht, so vergißt er boch nicht feine eigene Burbe. Er tritt auf ihn zu mit aufgesettem bute, reicht ihm

bie Sand, sieht ihm gerade in bie Augen und spricht mit einem Zone, der weber bemuthig, noch anmaßend, sondern im eigentlichsten Ginne frei und unabhängig ift. Wird er zum Trinken aufgefordert, so antwortet er kurg: ja herr, ober: mit Bergnügen, ober wohl auch: ich bin nicht durstig; aber das klingt nicht barfc, sondern bloß trocken, was mit ber Ratur des Amerikaners völlig übereinstimmt. Ueber die Idee von Gleich= heit hat der Amerikaner noch nicht nachgebacht; benn es ist ihm noch gar nicht eingefallen, daß ein Unberer baran bente, mehr zu fein als er. Daher auch bis jest noch keine Spur von Reib und Haß — überall nur ein strenges (?) Rechtsgefühl und ein allerdings bis auf einen hohen Grab gesteigertes Selbstvertrauen. Alles verhalt sich anders mit bem eingewanderten Europäer. Dieser sieht die sogenannten höhern Klassen mit Mismuth und Mistrauen an; er bildet fich ein, bas zwischen ihnen und ihm ein nothwendiger Antagonismus stattsinde, und beweist seine Unabhängigkeit durch Tros und Berachtung ber höhern Stände. Rein Europäer, ber bie Unabhängigkeit bes Amerikaners nachahmt, erscheint anbers als zubringlich ober breift. Er hat nicht bas Gefühl ber Unabhängigkeit, und er übt fie baher auch nur aus wie ein Schauspieler, ber seine Rolle auswendig gelernt hat. Gewöhnlich übertreibt er alles. Wenn ber Ameris kaner, gar nicht begreifend, wie es Jemanden einfallen kann, ihn guruckzuseten, sich vor Niemand beugt, so sieht sich ber Europäer um, ob bie Anbern es auch merten, daß ihm nichts an ihnen gelegen ift. Wo ber Amerikaner ruhig basteht und seinen Tabak kaut und benselben, gerade vor sich hinsehend, von einem Rinnbacken auf ben andern hinüberspielt, ba dreht der Europäer dem, den er im Berbacht hat, daß er sich besser zu sein dunkt ale er, ben Ruden zu. Der Deutsche aber, von allen Gingewander= ten der massibste, ift bamit nicht zufrieden, sondern stellt sich geradezu vor den vermeintlichen hoffartigen bin, und bruckt, fatt den hut abzus nehmen, fich benfelben burch einen fraftigen Schlag noch um einige Boll tiefer in's Gesicht. Es ist gerabezu unmöglich für bie gebildeteren Deutichen mit ben arbeitenben Rlaffen, namentlich in ben größern Geehafen, zu verkehren, ohne sich beständig ber Gefahr auszusegen, von diesen belei= bigt zu werben; baber benn auch nirgends weniger beutsches Leben ift, als wo in größern Stabten mehrere taufenb Deutsche zusammenwohnen. Der Ton der deutschen Presse ist mit wenigen Ausnahmen ohne alle Maßigung, roh, leibenschaftlich; zugleich aber so burchgehenbe unprattisch, baß z. B. unsere beutschen Raufleute und Fabrikanten, sowie ber größere Theil ber bemittelten beutschen Burger gar fein beutsches Blatt in die Band nehmen. In seinen hauslichen Berhaltniffen ift der Deutsche

aller Achtung werth; er ift fleißig, nüchtern, sparsam; aber er besitt hier ebensowenig als in Europa ben Reim einer eigenthumlichen politis schen Organisation. Sie werden baher auch in der Regel von den Ameris kanern als Lastthiere benutt, und in der Politik gar nur als Strafenfeger, obgleich in einzelnen Städten ber Union Bersuche gemacht worben, bie Deutschen aller Parteien zu gemeihsamen beutschen 3wecken zu vereinen. Bas nun die Demokratio der Deutschen betrifft, so bleibt dieselbe von Anfang bis zu Ende frangösisch zugeschnitten, ist aber, als aus zweiter Hand bezogen, noch schlechter als die französische. Man sieht es ihr sogleich an, was sie hatte werben konnen, wenn sie in Europa geblieben ware, und weß Geistes Kind sie ift. Un den Angelegenheiten Englands und Irlands nehmen die hiesigen Deutschen wenig Untheil, und mit ben Irlandern können sie in der Regel gar nicht auskommen, und doch ist es nicht zu läugnen, das der gemeinste Irlander einen beffern (?) Begriff von Freiheit mitbringt, als ber allerbeste beutsche Demagoge. Die beutschen Demagogen befinden sich auch hier in der Regel in sehr dürftigen umftanben, und find weber unter ber beutschen Bevölkerung noch unter ber amerikanischen besonders beliebt und angesehen. Im Gegentheil mehrt sich ber haß gegen die Ausländer (Irländer wie Deutsche) mit jedem Tage, und bei ber letten Wahl in New-York waren nicht weniger als 9000 Amerikaner bas fogenannte Ticket ber Eingebornen, eine Partei, welche beabsichtigt, die hiesigen Frembengesetze abzuändern und den ein= gewanderten Europäern erst nach 21 Jahren (jest sind es fünf) bas Stimmrecht als Bürger zu ertheilen. Unter biefen 9000 Eingebornen follen, bem Bernehmen nach, fehr viele Abkömmlinge von Deutschen und Irlandern sein, welche gerade den Freiheitsideen ihrer eingewanderten Landsleute am meisten abhold sind, und von ihnen den Untergang ber Republik befürchten. Gewiß ist, daß die fremde Bevölkerung auf den Gang ber öffentlichen Angelegenheiten eher einen störenben als gunstigen Einfluß übt, und daß es unsern amerikanischen Demagogen hauptfächlich nur burch fie möglich wird, an die Leibenschaften, ftatt an ben gefunden Berftand der Maffen zu appelliren. Reine Preffe aber ift leibenschaft= licher und gemeiner als die deutsche, und man sieht es ihr auf den ersten Blick an, daß sie soeben ber Censur entlaufen, wie ein junges Füllen auf der Haide nichts als Bockssprünge macht. Wie würden sich nicht die Amerikaner aller Parteien verlett fühlen, wenn sie nur ben zehnten Theil besjenigen verständen, was von Deutschen gegen sie geschrieben und gedruckt wird... Und dabei sind unsere lieben Landsleute boch die trag= ften Politiker und berjenige Theil ber Bevolkerung, ber fich am wenigsten

für öffentliche Angelegenheiten intereffirt. Man muß fie, selbst für rein beutsche Angelegenheiten, ich mochte fast sagen bei ben haaren herbei= ziehen. (Die letten Subscriptionen für Jordan scheinen boch fehr raschen Anklang gefunden zu haben.)... Die Franzosen sind in der Regel noch bie liebenswurdigften Fremden. Gie find meift ziemlich bescheiben; benn sie haben boch wenigstens so viel politische Erziehung, bag bie Freiheit bes Amerikaners und sein Nationalgefühl ihnen imponirt. Nicht als bas freieste, sondern als das civilisirteste Bolk wünschen sie den Amerikanern gegenüber zu stehen. Der Deutsche läßt sich von den Amerikanern bas meifte bieten, und ift entweber zu trag ober zu unentschloffen, eine feinen Landsleuten zugefügte Beleibigung zu rachen. Er hat Gelb zur Unterftugung feiner mißhandelten gandeleute, aber keinen Billen, ihnen Recht zu verschaffen - er hat ein sittliches Billigkeits -, aber kein Rechtes gefühl (?). Er verlangt beständig zu viel ober zu wenig, fast nie gelingt es ihm, die rechte Mittelftraße zu finden. In der Politik ftehen die Deut= schen einander schroff gegenüber, ohne Möglichkeit der Vermittelung und ohne alle Toleranz; bas beweist zwar Ehrlichkeit und Consequenz, aber auch bie Unfähigkeit, sich selbst zu regieren, und bie Unmöglichkeit eines selbstständigen Urtheils. Der Deutsche dient in Reih und Glied seiner Partei und sehnt sich nicht nach Offiziersstellen. Er ift hier ber Partei gehorfam, wie er zu Sause ber Obrigkeit gehorsam war, er benkt hier. eben so wenig über Politik und Recht als anderswo (?) — er ist hier wie daheim zufrieden mit dem Lohn feiner Arbeit, und ist überhaupt ein weit besserer Gatte und Familienvater als Staatsbürger — er ist Mensch und nicht Staatsmann und überläßt bie Last bes Regierens gern Unbern. Selbst die gebildetsten Deutschen können nicht bei öffentlichen Versamm= lungen das parlamentarische Verfahren beobachten. Alle wollen zugleich fprechen, einer wirft bem andern Unwissenheit, Mangel an Grunbfagen u. s. w. vor, und wenn es an's Beschlussefassen kommt, so braucht es Wochen, bis bas Comité endlich unter sich einig wird. Mit einem Worte, weber Deutsche, noch Frangosen, noch Spanier, noch Englanber, noch Irlander haben einen Begriff von unserm republikanischen Treiben und ber Amerikaner, obgleich ohne poetisches Gefühl ber höhern Menschens würde, ift und bleibt noch immer ein achtenswertheres, charaktervolleres Geschöpf, als alle bie hunderttaufende, die aus allen europäischen Bafen zu ihm herüberziehen. Der Englander und Schottlander ftehen ihm am nachsten. Bon ben Deutschen ift noch zu bemerten, daß nur wenige (?) hier zu gand das treiben, wodurch sie in der Heimath ihren Unterhalt fanden; ein Beweis (?), daß sie keine praktische Ansicht ihres Berufes

aus Deutschland mitbrachten, und daß sie sich weniger in die hiesigen Bershältnisse zu schicken wissen. Dem Deutschen gelingt Alles nur durch außersordentliche Anstrengung und durch seine Beharrlichkeit. Er ist der Mann der Systeme, der hier in diesem rein praktischen Lande, wo nichts wahr ist, das sich nicht durch ein Experiment darstellen läßt, oft mit bitterem Hohn als abstrakter Denker-gelobt wird."

Es ist offenbar, daß durch die gerügten Mängel ihres natio= nasen Dafeins die deutsche Nation um eine große Zukunft, um ein Reich der Ehre gebracht wird, welches ihr durch ihre massen= hafte Ergießung nach Nordamerika außerdem zufallen mußte. Aber nicht bloß eine Zukunft geht uns badurch aller Wahrschein= keit nach verloren, sondern wir stehen auf dem Punkt, den transatlantischen Bolkern eine Bukunft zu bereiten, welche uns keineswegs ein ehrenvolles Undenken in der Geschichte der kommenden Jahrhunderte erweden burfte, ein Reich zu grunden in welchem allen Machten ber Finsterniß ein furchtbarer Spielraum eröffnet sein durfte. Der starre Unglaube, die religiose Frivolität ber Deutschen ist es, welche nachgerade anfängt die bessern Umerikaner zu erschrecken und ihnen die ernstlichsten Beforgniffe einzuflößen. So außerte sich Dr. Nevin, Professor am deutsch= reformirten Seminar zu Mercersburg in Pensylvanien, nachbem er den übrigen geistigen Eigenschaften ber Deutschen manches Lob gespendet hatte, an einem Jahressest der Amerikanischen Traktatgesellschaft folgendermaßen:

"Bekanntlich charakterisirt sich biese Emigration in den meisten Fallen durch eine beispiellose Unwissenheit in religiösen Dingen, sowie durch eine Masse positiver Irrthumer, die sie leider mit zu uns herüberbringen. Ein nicht unbedeutender Theil derselben gehört der römischen Kirche an; doch scheinen sie mehr oder minder alle mit den Ideen jenes Rationalismus getränkt, der in den verschiedenartigsten Gestalten in

ihrem Baterlande die Herrschaft errungen hat. Bon dem eigenthümlichen Gehalte bes Evangeliums haben fie meift teine Uhnung mehr. Die großen Befenstehren des Chriftenthums find in ihrem Bewustsein so gut wie erloschen. Fast von allen Gnabenmitteln entblößt, wie sie sind, ift ihnen die Gewohnheit des Kirchengehens fremd geworden ... Mittlerweile sind antievangelische Kräfte die Menge in voller Thätigkeit, um jene bekla= genswerthen Seelen unter ein vollständig organisirtes System bes Un= glaubens ober irgend einer falschen Religion methobisch gefangen zu neh= men. Bis jest nimmt bie chaotische Daffe leicht jebe Gestalt an, bie man ihr von außen her sich zu geben bemüht; aber lange wird es nicht mehr der Fall sein. Einmal ist Nom mit aller Macht barüber aus, das ganze Felb für sich allein in Beschlag zu nehmen, und ben armen Fremblingen für immer seinen Stempel aufzubrucken; anbererseits werben bie größten Anstrengungen gemacht, bie Emigration aus Deutschland zu einem volks= thumlichen Ganzen zu consolibiren, und ihr unter bem Ginfluß einer ftelbstftanbigen Literatur bie Grunbfage einer, alles Positive auflösenben und dem gemeinsten Materialismus huldigenden Reologie zur bleibenden Basis ihrer geistigen Bilbung zu geben").

Derselbe Dr. Nevin schreibt an F. W. Krummacher über bie bringende Nothwendigkeit, ben Auswanderern geistliche Hulfe aus Deutschland zukommen zu lassen:

"Zu hunderttausenden dringen sie von allen Seiten in unsere Gebiete ein. Aus diesem ungeheuern Zubrang von Fremdlingen erwächst unsern theuersten Institutionen Gefahr um Gefahr, und selbst der künftige Forts bestand des Christenthums erscheint dadurch, mindestens vor menschlichem Urtheil, da und dort in Frage gestellt. Papsithum und Unglaube drohen wie über unsere Religion, so über unsere Freiheiten einst den Sieg davonzutragen. Nur die vereintesten und mächtigsten Anstrengungen Seitens derer, die die Wahrheit lieben, werden unter Gottes Schutz und gnädiger Hüsse vermögend sein, solcher schauerlichen Katastrophe vorzubeugen. Was aber zu thun ist, muß schnell geschehen. Möglicherweise könnte ein Jahrzehent hinreichend sein, die Frage zu entscheiden, ob in der neuen Welt für immer die evangelische Wahrheit das Feld behaupten, oder der Irrthum und die Lüge sie überwältigen werden. Schon sind wir inmitten der verhängnisvollen Kriss angelangt. Welch' ein Kampf dies, nicht sür

<sup>\*)</sup> Berliner Allgem. Kirchenzeitung 1843, Ro. 99.

Umerika allein, nein, für die Welt! Das Gewicht besselben lastet schwer auf den Gemüthern der Ernsteren und Nachdenkenden in allen Theilen unseres Landes u. s. w.")

Daß wir hir aber nicht etwa eine Stimme bloßer methobistischer Bigotterie vernehmen, dafür bürgen uns die obigen Nachrichten über die Wirksamkeit der literarischen Herumtreiber und Vernunftprediger und viele andere zuverlässigen Erzählungen. So entnehmen wir einer schon mehrkach citirten Schrift noch folgende Stellen:

"In den Städten und Bauereien von Missouri und Juinois, in ben Territorien von Jowa und Wisconsin, in jedem deutschen Kaufmannslaben und Wirthshause, an ben Fluffen Missouri und Missisppi, wo die wanbernben Deutschen sich brangen, verkundet "ber Unzeiger bes Bestens" "ben freisinnigen Canbeleuten" zu berem großen Beifall sein neues Evangelium: "Die Welt ift nur ein einziges Haus. Wer bie Sache bes Menschengeschlechts als seine betrachtet, nimmt an der Götter Ge= schäft, nimmt am Verhängnisse Theil, vertheidigt die Grundsäte der bemokratischen Partei, kampft, in der auftauchenden Gewalt der Geift= lichkeit den Untergang der politischen und religiösen Freiheit sindend, nicht nur gegen Orthodoxie und ihre Unhänger, sondern selbst gegen den mil= bern Rationalismus ber protestantischen Rirche," ober ein anderes Blatt predigt: "Wir halten es für einen Hochverrath an dem Vaterlande und ber Menschheit, einer Jugend, die einft Bürger eines freien gandes wer= ben foll, die Bibel in die Hand zu geben. Man nehme die Bibel zur Hand und schaubere, wenn man liest, wie sie uns als Pflicht wörtlich (Röm. 13, 1.) gebietet, baß Jebermann ber Obrigkeit unterthan fein foll. Wie, scheuet ihr euch nicht, euern Rindern solche Lehren in die Sande zu geben?" \*\*)

Den vollständigsten Niederschlag theils Ruge'schen Rosmopolitismus, Humanismus und Antichristianismus theils Edgar

<sup>\*)</sup> Kirchliche Mittheilungen aus und über Nordamerika. Herausgeg. von Löhe und Wucherer. Nördlingen 1844. Nr. 2.

<sup>\*\*)</sup> Bichern Rothftanbe S. 54.

Bauer'schen "Streits ber Kritik mit Kirche und Staat" erkennen wir aber in Unlegung von Colonien in verschiedenen Thei=
len ber nordamerikanischen Freistaaten durch beutsche Arbeiter,
welche zunächst von Paris, wo sie in die von ihnen in Amerika
in's Leben eingeführten Grundsätze eingeweiht worden, ausgegangen sind. Eine Zeitschrift \*) berichtet über dieselben Folgendes:

"Die Unternehmung begann vor etwa einem Jahre unter Anführung und Leitung bes Mechanifus Fang, welcher mit einer Auswanderertruppe von Paris auszog und sich mit ihr im Juni 1844 in Wisconfin (Graf= schafft Jefferson, zwischen bem Michigansee und bem Missisppi, am Coftonannfee und bem Forfluffe, unweit ber Stadt Milmautie und ber Poststation Freistadt) nieberließ. Als 3weck nennt der ausgegebene Prospectus: Die Gründung einer arbeitenden Colonie im Sinne bes Communismus — ber Menschheit die Verwirklichung bes Syftems bes Communismus praktisch zu beweisen und ihr badurch sowohl moralisch als physisch nütlich zu sein. Wir übergeben bier die anderweitigen Grund= fage, nach welchen die Gesellschaft ihr gemeinschaftliches Leben ordnet, wobei die Gemeinschaft der Güter und die Gliederung der Arbeit die Hauptsache ift. Aber hervorzuheben haben wir die sittlichen und religiö= fen Grundfage. In Beziehung auf die Che vernehmen wir: "Da teine Sinberniffe stattfinden, welche die Berchelichung zweier Personen, die gegenseitig Buneigung fühlen, verzögern können, so werben beimliche Liebschaften nie gedulbet. Neu-Germanien erkennt bas Gefet, bas bas Beib dem Manne unterthänig sein muß, nicht an, weil jede Person selbst= ständiges Mitglied von Neu-Germanien ift und auch als folches behan= belt fein muß. Da Reu = Germanien keine unglücklichen Personen in sich haben will, so können Cheleute, beren Charaktere nicht harmoniren und beren Leben badurch verbittert werben sollte, burch hinlangliche Grunde der Gesellschaft sich von einander trennen." Bon der Religion heißt es: "Die Religion foll in Reu=Germanien rein "geschichtlich" behandelt werben, und fo wird es bafelbft meber Priefter noch Rirchen

<sup>\*)</sup> Fliegende Blätter als offener Brief aus dem Rauhen Sause zu Horn bei Hamburg; herausgeg. von I. H. Wichern, II. Serie 1845. Ro. 11. — Blätter, welche wir hiemit jedem evangelischen Christen und Bolksfreund dringend empsohlen haben wollen.

noch Gottesbienst geben, bagegen sollen Erziehung und Unterricht auf die Entwicklung und Ausbildung der menschlichen Anlagen und Fahigkeiten gerichtet sein." Die Colonie ist in stetem Wachsthum begriffen. Im Laufe dieses Sommers sind auf einmal, die Kinder ungerechnet, 160 deutsche Arbeiter aus Paris borthin abgegangen. Im August zog abermals von Havre aus eine ganze Schaar deutscher Arbeiter nach Neu-Germanien zu Fang unter Führung bes Schneibers Beißenbach und bes Uhrmachergehülfen Möllinger. Gine ahnliche Colonie auf gleicher, bas Chriftenthum von sich abweisender Grundlage hat der Bürstenbinder Dietsch 1844 im Staat Missouri (Westphalen) als Neu-Helvetien gegründet. Noch mehrere ähnliche Colonien von Emigranten nach communistischen Grundsäßen eingerichtet blühen (?) in anbern Theilen Rordamerika's. In Paris sammeln sich bie Forberer biefer Grunbfage, zum großen Theil Deutsche, an Sonntag=Abenben zu Hunderten, Reben haltend und ihre Rreise, für die sie Druckschriften vertheilen, durch zahl= reiche Proselyten vermehrend. Bon bort aus fehren viele zuruck und tragen den Saamen dieser Grundsage in unsern Handwerkstand herüber."

Nicht unbeträchtlich ließen sich diese Berichte vermehren. \*) Allein es mag mit dem Gegebenen genug sein. \*\*) Nur die Frage sollte damit der ernstlichsten Erwägung empfohlen werden: alle diese sind von uns ausgegangen, sind sie etwa nicht von uns?

<sup>\*)</sup> Zumal aus folgenden Schriften: Die Kommunisten in der Schweiz. Wörtlicher Abdruck des Komissionalberichts an die h. Regierung des Standes Zürich. Zürich. 1843. Generalbericht an den Staatsrath von Neuchatel über die geheime deutsche Propaganda, über die Klubbs des jungen Deutschlands und über den Lemandund. Zürich. 1846. Marr das junge Deutschland in der Schweiz. Leipzig 1847. Die geheimen deutsschen Berbindungen in der Schweiz. Basel. 1847. Der Atheismus und seine Mission unter den deutschen Pandwerkergesellen, in Wichern's Fliegenden Blättern. 1847. Nr. 1.

<sup>\*\*)</sup> Zumal seit dem März 1848 in Deutschland selbst die Thatsachen laut genug reden und Jeder in seiner unmittelbaren Umgebung die Wahrs heit unseres Schlusses von der Fremde auf die Heimath zu prüfen in den Stand gesetzt ist.

## Dritter Abschnitt.

Die kirchlichen Fragen der Gegenwart.

••

.

## Der Pietismus.

Der vorige Abschnitt hat uns burch die verschiedenen Stadien des deutschen Geistes hindurch bis zu seinem außersten Abfall vom Christenthum und bis zu jenen Erscheinungen bingeführt, in welchen sich ber gesammte ben Nationalkörper burchdringende Krankheitsstoff abgelagert hat und als Eranthem an die Oberfläche herausgetreten ist. Als der gemeinsame Grund der gefammten wahrgenommenen Mannigfaltigkeit von Erscheinungen hat sich uns gezeigt bie Erschlaffung ber reformatorischen Sputhese, bas Heraustreten und Berausgebrangtwerben aus berselben, die Gewohnheit, driftliche Ibeen intellektuell zu handhaben, ohne sie als lebendige Triebkraft des eigenen innern Menschen zu besitzen; bas gradweise immer bemerkbarer merbende Berschwinden bes driftlichen Salzes aus unserer Bildung. Indessen ging neben biefer herrschenden negativen auch eine positive Bewegung, welche sich als eine bald mehr, bald weniger starke Reaction bes ethisch - subjectiven gegen ben intellektuell = objektiven Geift verhielt. Den Ausgangspunkt berfelben bilbet ber Pietismus.

Die vulgare Unsicht pflegt mit den unterschiedslos gebrauchten Worten: Pietismus, Mustizismus jedweben wirklichen ober vermeintlichen Buftand von Getrubtheit, Unklarheit, Ueberspannung und eigentlicher Krankheit zu bezeichnen, der ihr auf dem Gebiete des religiosen Lebens überhaupt, besonders aber auf dem des religiosen Gefühlslebens begegnet. Man ist auf dieser Seite geneigt ben Werth ber Gefühle in der Religion in gewissen bescheibenen Grenzen anzuerkennen, dem Gefühlselement in der Religion gewisse Ansprüche zu gut zu halten, glaubt aber unter Heraufbeschwörung jener Schreckensnamen vor der Herrschaft "dunkler Gefühle" nicht oft und ernstlich genug warnen zu können. Und allerdings gehört es zur Eigenthumlichkeit des Pietismus, das Christenthum überwiegend als subjektive Empfindung bei sich zu haben. Indessen wurde dieß Merkmal allein keineswegs hinreichen, um ihn von mancherlei andern religiösen Erscheinungen scharf zu unterscheiben, weber von gesunden, noch von kranken. Namentlich fiele er hierdurch noch ganz zusammen mit dem katholischen Mystizismus, von dem er doch als spezisisch protestantisches, bem katholischen Boben frembes, ja auf bemfelben unmögliches Erzeugniß wesentlich abweichen muß. In der That liegt auch das Charakteristische des Pietismus nicht sowohl in der Erregtheit des religiosen Empfindungslebens an sich, als in dem überwiegenden Firirtsein der Empfindung auf einen einzelnen Punkt, nämlich die allerabsoluteste Anerkennung sowohl der allgemeinen, als ber individuellen Sundhaftigkeit und Schuld. Indessen auch damit sind wir der Erkenntniß bes Wesentlichen am Pietismus zwar um einen Schritt naber geruckt, haben fie

aber noch nicht vollständig gewonnen. Denn jene Tiefe bes subjektiven Sunden - und Schulbbewußtseins mit feinem Berflochtensein in einen großen generischen Zusammenhang ist ja die Grundeigenthumlichkeit des Protestantismus überhaupt in feinen großartigften, lauterften Gestaltungen, ohne daß wir uns veranlaßt fühlen, diese beghalb unter die Rategorie des Pietismus fallen zu laffen. Daher muß als wesentlich erganzendes Merkmal zu bem obigen hinzugenommen werden, daß der Pietismus einseitig in bas Gefühl ber Sunbe und Schulb fich verfenkt, ohne je wahrhaft barüber hinauszukommen, ohne in bem Gefühl ber empfangenen Erlösung und Bersöhnung sich wieder baraus zu erheben. Gerabe am Unterschied von bem, mit ihm durch die Unwissenschaftlichkeit so häufig zusammengeworfenen Mystizismus kommt sein Wesen am Klarsten zu Tage. Während ber Mpstizismus, nach seiner katholisch = pelagianisirenben Grundlage, im Bergessen des allgemeinen menschlichen Berderbens die Einigung der Seele mit Gott innerlich vollzieht, mit Absehen von der historischen, faktischen Erlösung, verlangt dagegen zwar der Pietismus, ber auf bas allgemeine Berberben jenen einseitigen Nachbruck legt, sehnsüchtig nach jener Erlösung, bleibt aber nichts bestoweniger nur bei bem Faktischen, Aeußerlichen bes Dogma's stehen, ohne es jemals recht in Saft und Blut über. geben zu laffen. Die Gefühlsdisposition bes Muftizismus, welche sich durch alle Trubungen hindurch wieder erzeugt, ist selige Ruhe in Gott; der Pietismus bagegen wird durch alle Fluktuationen immer wieber auf ben Anfang zurückgeworfen, auf bas peinigende Sundengefühl und bas Sundenbekenntniß, das zur Monotonie erstarrt. Gefühl und Bekenntniß der Sünde find ihm nicht Momente, fonbern Totalität des religiösen Lebens. In diesem gestörten Gleichgewicht zwischen dem Gefühl der Gebundenheit unter ber Gunde und bem Gefühl der empfangenen Erlofung, wie es fich im gefunden driftlichen Leben berstellt, besieht das Wesen des so oft und schwer misverstandenen Pietismus. Darum barf berselbe auch burchaus nicht auf dem Gebiete des Dogma's an fich, noch viel weniger auf dem Gebiete eines eigenthumlichen, neuen Dogma's, sondern er muß auf dem Gebiete der befondern religiösen Stimmung innerhalb des gegebenen protestantischen Dogma's gesucht werden. In dogmatischer Hinficht ist der Pietismus die Fixirung des ersten Anfangs der lutheri= schen Dogmatik, die energische Hervorhebung berjenigen Dogmen, mit denen fich die Reformatoren der Beräußerlichung des Glaubendinhaltes und ber kirchlichen Institutionen entgegenstellten, der Dogmen von der Erbfunde und der alleinigen Rechtfertigung auf den Grund der durch den Opfertod Christi erworbenen Gnade, ohne sich jedoch des letteren in gleichem Grad innerkich bemächtigt zu haben, wie des erstern, ohne überhaupt mit gleicher Liebe und Innerlichkeit bas ganze System, die ganze Summe ber lutherisch = kirchlichen Dogmatik zu umfassen. Gin und dasselbe Dogma ift bem Pietismus und feinem direkten Gegensatz, ber orthodoren Scholastik, gemeinsam; alle theoretischen Evolutionen, welche auf Rechnung des Pietismus gesetzt werden, verhalten fich zu bemfelben nur beilaufig; alle sonstigen Erscheinungsformen, in benen sich der Pietismus auseinandergelegt hat, konnen auf dieses ausschließliche Sichpunktualisiren bes religiofen Empfindungslebens auf den Moment der Gundhaftigkeit zuruckgeführt werden.

Aus dem bloßen Dahingegebenfein, theils an bie Empfindung, theils an bas in der Empfindung vorherrschende Element, erklart sich zunächst bas schroffe Werhalten bes Pietismus gegen den Genuß und die Freude am finnlich natürlichen Leben. Denn er betrachtet baffelbe als in allen Fafern und Deganen von ber Sunde infizirt. Hiezu ift er nun allerdings durch bas Dogma berechtigt; allein von ber andern Seite lehrt bas Dogma auch jebe nothwendige Lebensaußerung des Menfchen als erlöfungsfähig erkennen, wogegen ber Pietismus nicht nur ben Gebanken ber auch hiefur objektiv geschehenen Erissung bei Geite sett, sonbern auch die bem Biebergebornen, vermöge ber in ihm angelegten Kraft ber Erneuerung, gestellte Aufgabe fich verbirgt: bie Erlösung an den einzelnen Seiten feines finnlich natürlichen Lebens fubjektiv zu verwirklichen. Nun ift es zwar an fich keineswegs zu tabeln, daß ber Pietismus einem voreiligen Weltverklarungsbrange nicht rudfichtslos sich hingibt. Denn ber Prozes der Erneuerung entwickelt sich nur orgamisch, stufenweise, Schritt für Schritt, und es kann für ben Einzelnen nothwendig fein, auf ben vorbereitenben niebern Stufen långer zu verweilen; es konnen Rudfalle im geiftlichen Leben eintreten, burch welche fich bas Inbivibuum ju feinem tiefen Schmerz auf bie überfchritten geglaubten Anfänge wieder zuruckgeschleubert sieht. Die burch Nitssch trefflich entwickelten Ibeen von ber Buruchaltung, bie felbst innerhalb der Sphare bes Erlaubten geubt werden soll, haben in diesem Betracht ihre vollkommene Gultigkeit. Allein

wie es nach ihm "auf ber einen Seite gilt, ben Unterschieb zwischen Christenthum und Welt mit Entschiedenheit, wo es Roth thut, ascetisth zu setzen und festzuhalten, so gilt es auf ber anberen Seite, benfelben mit ber Weisheit und Erfindsamkeit ber apostolischen Liebe wieder zu vermitteln." Und fo besteht das Fehlerhafte am Pietismus barin, bag er jenes Biel ber Weltverklärung überhaupt nicht anerkennt, sondern im prinzipiellen Berharren auf seinem an sich vollkommen berechtigten Ausgangspunkt Alle einseitig und ohne Unterschied unter den Bann besselben gelegt bleiben laßt, ber Welt somit seinen Beitrag an driftlicher Sittenbildung schuldig bleibt. Durch folch? bewußte Buruchaltung von bem naturlichen Leben, ba wo er es von vornherein für ben Geift absolut undurchdringlich mahnt; durch folch' restektirtes mit der Religion und bem Religionseifer der Welt Sichgegenüberstellen, anstatt beide in der Welt flussig werden zu lassen, der Welt zu vermitteln, gewinnt daher der Pietismus so leicht das Unsehen der forcirten Frommigkeit, der Frommigkeit von Profession. Gbenso erklart sich die dem Pietismus eigene Abneigung gegen Runft und Biffenschaft, wenigstens in vielen ihrer Sphären. Er beachtet hier im Allgemeinen nicht einerseits, daß beibe tief in der Natur des Menschen gegründet liegen, andrerseits, daß sie schon in der vorchriftlichen Cultur ein Element vorläufiger Erlofung, eine Art von Beilsmittel bilbeten. Die Gleichgultigkeit und bas Mißtrauen bes Pietismus gegen die Wiffenschaft im Besondern hangt theils zusammen mit der irrthumlichen Vorstellung von derfelben, als gleichfalls einem Stud von der "Welt" deren Erlosungsfähigkeit er so will-

furlich beschränkt hat und bas bem Ginen, was Roth ift, sein Recht verkummert, theils mit der reinen Auffichbezogenheit bes einmal so gestimmten subjektiven Geistes, ber burch die Wiffenschaft in eine Sphare ber Objektivitat versetzt wird, welche bem subjektiven Empfindungsleben unangenehme Storungen entweder droht oder bereitet. Auf dieselbe Borherrschaft des Subjektiven ist es ferner gurudzuführen, baß ber Pietismus einerseits gelegentlich Erscheinungen, selbst auf ben abgelegensten und heterogensten Gebieten als verwandte begrüßen kann, wenn an ihnen die innerliche Erregung ober wenigstens ber Schein berfelben als das Wefentliche hervortritt, wie z. B. den Mystizismus, während er andrerseits sich mehr ober minder stark abgestoßen fühlt von allen benen, welche die Religion mehr in ber Form ber Objektivität besitzen, wie bas öffentliche Kirchenthum, ber eraminirte und amtliche Dienst am Wort, bem ber Pietismus barum den Conventikel und das allgemeine Priesterrecht des Christen zur Seite und mitunter entgegenstellt. Nun ift allerdings, ohn= geachtet naheliegender und — wenn wir billig sein wollen fchwer zu überwindender Berfuchungen, der Pietismus, von einem richtigen evangelischen Takte geleitet, nur in seltnern Fallen bazu geschritten, sein Band mit bem öffentlichen Rirchenthum in bonatistischer Weise zu losen, und gewiß ift es theils jener Takt an sich, theils dieses wenn auch noch so lockere Band gewesen, bas ihn im Ganzen vor theoretischen und praktischen Verirrungen bewahrt hat, welche in ihrer Weise grober gewesen maren, als bie Berirrungen, welchen bas amtliche Rirchenthum in feiner Beife feit bem letten Jahrhundert anheimfiel. Gleichwohl murbe unfe-

rem Umriß bes Pietismus etwas Wefentliches fehlen, wenn wir nicht zu zeigen vermöchten, daß sowohl die praktischen Auswüchse welche in seinem Schoofe vorkamen, als bie Heterodorieen, beren er schulbig befunden wurde, aus seinem oben gezeichneten Grundcharakter fich erklaren laffen. Rudfichtlich ihrer aber ift nichts gewisser, als daß die Empfindung der Sunde, einmal als ver absolut herrschende Ton des Lebens gesetzt, ohne die scharfe But der Intellektualität, leicht zu jenem Ertrem führt, vor welchem einst die streitfertige Orthodoxie des sechszehnten Jahrhunberts ben Protestantismus gegen einen seiner eigenen eifrigsten Kämpen M. Flacius schützen mußte, bem Manichaismus. Bon manichaischen Verirrungen von der ethischen zu einer physischen Fassung des Begriffes der Sunde ist aber eine manichaische Detaphyfik, sind dualistische Setzungen, von diesen weiterhin muckerische, dem Christenthum und Protestantismus zugefügte Martyrien, traurigen Angedenkens aus alterer und neuerer Beit, fast unabtrennbar. Der fromme Subjektivismus endlich, ber immer nur die trauliche Warme der Innerlichkeit sucht, verhalt fich nicht nur, ohne weiteres theoretisches Interesse zu ihm etwaentgegenstehenden objektiven Beständen gelegentlich ebenso zersetzend, wie die kritische Intellektualität, sondern rafft gern auch von verwandt scheinenden Potenzen sehr unerwogene theoretische Elemente auf, wenn sie ihm passender Beise in den Weg kommen, und fleigert fich mitunter bis zu Borftellungen, welche bas nüchterne Denken nicht gutheißen kann. Auf bem erfteren Bege gelangten in ben Pietismus sporabisch jene eschatologischen Se terodoxieen, die schon zu Spener's Zeiten eine fo scharfe Ruge

gefunden haben, die freiere Ansicht Zinzendorf's von der Inspiration und des gesammten Pietismus von den symbolischen Büschern; auf dem andern die gnostistrenden Erklärungen des Stisters der Brüdergemeinde über die Trinität, welche Bengel's Aritik aufriesen und erst von Spangenberg und den spätern herrnhutischen Theologen berichtigt worden sind.

1

Wenn wir in ben von uns versuchten Umriß ber pietistischen Eigenthümlichkeit vier bei den Tablern sehr gewöhnlich gewordene Buge: die Heuchelei, den obligaten Gebrauch frommer Rebensarten, den Autoritätsglauben und die Undulbsamkeit nicht mit aufgenommen haben: so moge man uns bieß nicht so beuten, als ob wir diese Buge nicht kennten und anerkennten. Sie find nur beswegen übergangen worden, weil, wenigstens in unferer Beit, dergleichen nicht ein irgend hervorstechendes Merkmal ber Wirkungen ausmacht, welche eine geistige Erscheinung nach sich zieht, vielmehr rudfichtlich biefer vier Stude bie antipietistischen Richtungen ber Zeit sich mit ben altern und neuern pietistischen auf völlig gleiches Niveau erhoben, folglich jene Merkmale als folche indifferenziirt haben. Nach unferer Erfahrung wenigstens bangt fich an wirkliche philosophische und politische Bekenntniffe, sobald sie angefangen haben zu bominiren, ein ebenso langer Troß von Heuchlern an, als jemals an ben Pietismus und bas leere affektirte, und boch so viel sich dunkende Spiel unserer Tage mit philosophischen Formeln ist ebenfo bekannt, als bas mit religiosen Rebensarten. Daß ferner ber Unglaube bes großen Haufens ber sich selbst und gern aufgeklart und gebildet nennenben Belt eine tiefere Basis im selbstforschenden Berstande bes

Einzelnen besitze, als ber Glaube berer, bie sich selbst und mit einem gewissen Accent "Christen" ober "Evangelische" nennen, in der unmittelbaren Selbsterfahrung, daß der erstere minder Autoritätsglaube, minder Nachbeterei dessen sei, was dort dem unfrommen, hier dem frommen Herzen zusagt, sind wir kuhn genug unbedingt zu verneinen. Daß endlich Undulbsamkeit bloß eine leidige Eigenschaft des Pietismus oder der religiös und kirchlich Erregten sei, das widerlegt nicht nur am Besten die Leidensgeschichte des Pietismus selbst, sondern es kann auch, absgesehen von Anderem, nur bei einer sehr mangelhaften Bekanntsschaft mit der Geschichte unseres philosophisch= literarischen Cotezriewesens, von der praktischen Bethätigung unserer religiösen Freisinnigkeit behauptet werden.

Fragen wir endlich nach der Gesammtbebeutung, welche ber Pietismus für die protestantische Kirche gewonnen, nach dem Berdienste, welches er sich um dieselbe erworden hat, so liegen beide offendar darin, daß er den ethischen Faktor des Protestantismus, welcher von dem intellektuellen lange Zeit gänzlich zurückgedrängt worden war, in seinen Kreisen in ursprünglicher Krästigkeit bewahrt, und, wenn auch in schroffer, einseitiger Weise, zu einer reichen, mannigfaltigen Entwicklung gebracht hat. Er ist mit seinem Streben nach Hineinarbeitung des Christenthums in's Leben ein krastvoller Segenstoß gegen, eine laute Mahnung an die Richtung gewesen, welcher es um ein bloßes Verstandeschristenthum, um eine gelehrte bald orthodore, bald heterodore Manipulation des christlichen Ideenstoffes zu thun war, und die uns mit einer neuen Clerokratie, sei es auch welchen Bekennt-

nisses bedrohte. Er hat theils altere Entwicklungen des protestantischen Prinzips geschirmt und aufrecht erhalten, theils neue zukunftvolle, welche die spätere Weltgeschichte erst recht deutlich erkennen wird, in's Leben gerusen. Den landläusigen Vorwurf absoluter Stabilität wird man gegen ihn nur von der Seite erheben dürsen, wo lediglich der Fortschritt auf dem Gebiete kritischer Gelehrsamkeit geschätzt, nur auf diesem allein als möglich gedacht wird. Gegen den Vorwurf des todten Glaubens aber mögen seine Werke zeugen, alte und neue.

Dem Pietismus gebührt vor allem ber Ruhm, zuerst wieber bem Bolke bie Arme geoffnet zu haben. Wir verstehen hier unter dem Bolke, wie oben, nicht irgend eine willkurliche Rangabstufung der burgerlichen Gesellschaft, sondern die Armen und Elenben, die Berlassenen und Berschmachteten, die Einfältigen und Schlichten, die ganze Masse derjenigen, die auf dieser Welt keinen andern Anspruch auf Berücksichtigung aufzuweisen haben, als das Bild Gottes, das sie an sich tragen, keine andere Pflegerin, als die driftliche Liebe, die, welchen vor allen das Erbarmen, die Predigt des Herrn, der Apostel, Luther's gewidmet war. Zu ihnen ließ fich ber Pietismus nicht etwa leutselig herab, sondern er suchte und sammelte sie, weil er sich durch die gemeinsame Sunde mit ihnen auf gleiche Linie gestellt sab, um in ihnen den gleichen Sündenschmerz, die gleiche Sehnsucht nach Er= ldsung und Erneuerung zu wecken, und ein selbstständiges Leben in Christo in ihnen zu pflanzen. So war er ein ernster Mahner und Bahnbrecher, um die Stellung ber Kirche zum Staat wieder in die ursprüngliche Stellung zum Bolk umzuwandeln.

Und in ber Ausrichtung seines Auftrages vom Herrn an bas Wolk war er wahrlich so wenig engherzig, als saumselig. Der Pietismus predigte nicht bloß unter bem einheimischen Ifrael ber Namenchriften und richtete seine Worte nicht bloß an Jakob; sondern kaum war er selbst zum Leben erwacht, so sendet er seine Boten in der Apostel Beise unter die Diaspora der Juden und auf die fernen Inseln der Heiden. Durch Begrundung ber Mission ber protestantischen Kirche trug er eine langjährige, hoch angelaufene Schuld der letzteren an ihren Herrn ab und legte unter schwerer Muhfal, Noth, Drang, Gefahr und Aufopferung Reime einer Bukunft für biese in ben Boben entle= gener ganber, fenkte in eine wildwuchernde Belt Bildungs- und Gesittungeschößlinge, beren Bedeutung, obschon sie erst ber fernen Bukunft, der unpartheiischen Weltgeschichte in vollem Licht aufgehen und in dieser Arbeit noch viel an rechtem Schick zu gewinnen sein wird, doch Jeder zu ahnen vermag, dem das Christenthum nicht bloß um gelehrter Bibelcommentare, dogmatischer Compendien oder dogmengeschichtlicher Petrefakten willen werth ift.

Freilich hat der Pietismus gerade wegen seiner Sympathieen für die ferne Heidenwelt und der Opfer, die er ihrer Bekehrung bringt, während daheim so vieles im Argen liege, von jeher und noch immer zu leiden gehabt; am Hohn der herzlosen Spotter so wenig, als am Widerspruch beschränkter Patrioten und aufklärungsstolzer Philanthropen hat es gelegen, daß die schwärmerische Thorheit der Missionsarbeit nicht längst aufgegeben worden ist. Aber kühnlich dürfte man auftreten mit der Frage, wer wohl seit den Tagen, an denen A. H. Franke in Halle die Waisen-

finder um sich sammelte, die auf Entstehung des großen Mutter hauses der innern Mission zu horn bei hamburg für die sittliche und materielle Bolkspslege an verwahrlosten Kindern, Armen, Kranken, Berbrechern, in der Isolirung der Fremde verkommenen Erümmern der evangelischen Christenheit mehr gethan, wer seit der Entstehung der Institute zu Kaiserswerth die dewunderten Anstalten der katholischen Kirche mit mehr Eiser, Geschick, Ausopserung und Ausdauer auf den protestantischen Boden verpstanzt und im Geist unserer Kirche umgebildet hat, als die Pietisten und die so hießen? Wahrlich sollte einmal ernstlich nach dem Kanon geurtheilt werden: "zeige mir deinen Glauben an deinen Werken," so würde es trot dem ebeln Pestalozzi keinem Zweisel unterliegen, zu wessen Gunsten die Wasschaale sinken würde, zu Gunsten des Pietismus oder seiner wider den Glauben auf die Werke pochenden Gegner \*).

Und sehen wir auf einer andern Seite und nach Reimen einer zukunftreichen Entwicklung unseres Lirchenthumes um, so hat wahrlich kaum Jemand so kräftig und doch so weise an der Dämpfung des traurigen protestantischen Sonfessionshaders, an der Herstellung einer Union auf der Basis des gemeinsamen Evangeliums gearbeitet, als der unpolemische Spener, als die Theologen des Anti-Wittenbergischen Halke, als Zinzendorf durch seine friedliche Vereinigung des lutherischen, resormirten und mäh-

١

<sup>\*)</sup> Und diese verdiente Anerkennung scheint dem Pietismus auch immer mehr gezollt zu werden. Vergl. Allgem. Zeitung 1845. No. 306. über die (34) Rettungshäuser in Würtemberg und die darüber erschienene Schrift von Völter.

rischen Tropus in der Einheit der Brüdergemeinde, lange bevor jene seindlichen Gegensätze an innerer Erlahmung von selbst erstarben und der philosophischen Toleranz das Werk leicht machten.

Wenn aber, theils durch ben alten Confessionshaber in ber Gewohnheit bes Sichfernbleibens, ber Interesselofigkeit gegen einander erstarrt, theils durch vorschlagenden Nationalparticularismus und ibeenlosen Consistorial=Bureaukratismus, getrennt und jebes Gebankens an ein gemeinsames Interesse, an eine gemeinsame Gesammtstellung und Gesammtpolitik entwohnt und beraubt, die größern Kirchenkörper ber protestantischen Christenheit neben einander standen: so ift es wieder ber Pietismus gewesen, der durch seine großen Liebeswerke den Anfang gemacht hat diese Scheibewande zu durchbrechen, burch Bereine, Agenten, Correspondenzen, Fest- und Geschäftsbesuche einen lebendigen Werkehr anzubahnen, den kleinen, engen Horizont der Kirchen und Kirchlein zu erweitern und bie Ueberzeugung zu vermitteln, daß es jenseits ber Norbsee und des Rheines, jenseits ber Bucherwelt auch noch Leute gibt, von benen etwas für uns zu lernen ift, baß es - mit einem Worte - eine heilige, allgemeine driftliche Kirche gibt, eine Gemeinschaft ber Gläubigen, die weber burch politische, noch burch Naturgrenzen eingeengt ift.

Wie aber durch solche Erweiterungen, so hat endlich ber Pietismus auch durch die Organisation seines engern Gesellschaftlebens neue Entwicklungsbahnen für das protestantische kirchliche Prinzip eröffnet. Seine freien Vereine sind in mehr als einer Hinsicht zu einer Bildungsschule ber Theologen und

Richttheologen für die Presbyterial - und Synobalversassung der Zukunft geworden, die uns um so nothiger that, als es trot derseinen herftellung des evangelischen Priesterrechts in der Laienpredigt und dem Laiengebet, seine Erneuerung des Gemeindediakonats hat Gesichtspunkte von unermessener Wichtigkeit für eine Revision unserer, mitunter dis zum Katholisiren strikt festgehaltenen Lehre vom ordo eröffnet, der amtlichen Seelsorge eine hossnungsreiche Zukunst ermittelt. Die Darstellung einer wenn auch nicht reinen, doch lebendigen Gemeinde, eines selbstständig an der heiligen Schrift genährten Glaubensledens hat unsern gelehrten Predigern zuerst zu dem Bewußtsein versholsen, daß nicht bloß in den Büchern, sondern auch in dem christlichen Volke ein reicher Bildungsstoff für das Amt liege, aus dem Gebenden auch ein Empfangender werden könne.

so viel möglich zu jener Hohe von Klarheit und Gleichmaaß wieder hinaufzubilden, von welcher sie seit Spener herabgesunken war.

Wir haben bereits oben versucht, diese Fraktion unserer im Regenerationsprozeß begriffenen Theologie nach der Seite ihrer Theilnahme an der Bewegung des deutsch-wissenschaftlichen Geisstes im Allgemeinen zn charakterifiren. Hier mögen nun die Züge folgen, welche dazu dienen, ihre Stellung zu den speziell theologischen und kirchlichen Problemen bestimmter zu bezeichnen.

Man konnte auf dieser Seite nicht umhin auch der vorhergehenben rationalistisch negativen Epoche eine innere Berechti= gung zuzugestehen. Sie galt als ein nothwendiger Durchgangs= punkt von einer in vielem Einzelnen veralteten und innerlich erstorbenen zu einer neuen, zeitgemäßen, reinern Darftellungs= form ber driftlichen Wahrheit. So fehr man baher auch vielen ihrer Grundsätze und Refultate entgegengetreten und theifweise ihren Ton mißbilligen mußte, so konnte man doch nicht burchaus bie Bestrebungen einer betrachtlichen Reihe ausgezeichneter Manner und das in ihnen fich verkörpernbe Bedürfniß einer tritischen Reinigung bes überlieferten Glaubensspstems verwerflich finden und sich zu benselben schlechthin negativ verhalten. Auch hier mußte man neben dem Irrigen mehr oder minder Wahres anerkennen und Letteres von Ersterem zu scheiben sich gebrungen fühlen. Man mußte sich ferner überzeugen, baß ber kritische Zweifel, einmal angeregt, nicht burch bas Gebot eines blinden Glaubens niedergeschlagen werben kann, fondern aus einem vollern wiffenschaftlichen Prinzip geistig überwunden werden muffe,

ja sogar, um zu einem befriedigenden Abschluß zu gelangen, nicht verhindert werden burfe, bis zu feinen außersten Confequenzen fortzugehen. Daher war es keineswegs ber Grundsatz freier theologischer Forschung im Rationalismus, zu welchem biese Fraktion in Gegenfat trat, sonbern bas einseitige Intereffe, von welchem diese Forschung bisher geseitet worden war, ihre Dberflächlichkeit besonders auf dem philosophischen Gebiet, die Befangenheit berselben in gewissen vorgefaßten Meinungen, ihr kedes Absprechen, ber selbstgefällige Maakstab, ben fie vom Standpunkt ihrer vermeintlich allein freien Gefinnung an alles Entgegenstehenbe anlegte, endlich die Boreiligkeit, mit welcher fie fich in gewiffen, nach jeder andern als der negativen Seite hin, hochst durftigen Resultaten als ein vollkommen Fertiges abschloß. Im Gegentheil nahm man auch fur sich bas Recht ber freien Forschung im vollesten Maaße in Anspruch. Nur suchte man es mit mehr Bielseitigkeit und Tiefe, mit größerer Dulbsamkeit gegen bie mancherlei Meinungenuancen, welche baraus hervorgeben fonnten, zu üben, und jede ber in ihrem Ursprung und Besen genauer erforschien Schattirungen des religiosen Lebens und Denkens in ihrer Berechtigung unpartheusch zu wurdigen. Es war nicht ber Rationalismus seiner beffern und mahren Idee nach, welchen man bekampfte, sonbern bie geschichtliche Gestaltung, welche berselbe als ein in ber jungstverflossenen Zeit verharteter Gegenfat gegen jede Auffassung bes Christenthums als positive Lehre und gottliche Offenbarung angenommen hatte; vielmehr war man gewiß, gerade burch bie freie Forschung zu Ergebnissen zu gelangen, welche bem biblischen Glaubensinhalt zugleich eine

wissenschaftliche Gewähr verliehen. Daher unterlagen bie erei getisch = historisch = und philosophisch = kritischen Forschungen ber eigentlich rationalistischen Periode nicht nur keinem Stillstand, sondern sie gewannen sogar einen frischen Aufschwung. Was das traditionelle Kirchenspstem betrifft, so war es nicht darauf abgesehen, daffelbe schlechterbings und in allen feinen Theilen wieber in Geltung zu bringen, aber die tiefen und mahren Ibeen in demfelben von dem Unhaltbaren zu trennen, gegen seichte Einwurfe und voreilige Verwerfung in Schutz zu nehmen, endlich ihre Untrennbarkeit von einer acht driftlichen Gesinnungsund Handlungsweise an's Licht zu stellen. Mit einem Wort: es sprach sich innerhalb bieser Fraktion unserer Theologie bas Bertrauen aus, bag ber von ber Wiffenschaft geschmalerte Glaubensinhalt und die von ber Wiffenschaft erschütterte Glaubensgewißheit, beide auch von der Wissenschaft würden wiederhergestellt wer. ben, daß aber auch fur eine auf ben kirchlichen Grundanschauungen ruhende Theologie zur Reinerhaltung und Lebendigmachung des Glaubens ein fortgehender fritischer Prozes unerläßlich fei.

Durfen wir zu biefer Fraktion unserer theologischen Welt einerseits Männer rechnen wie Nitssch, Ullmann, Lücke, Jul. Müller, andrerseits mehrere Theologen, die sich enger an eines der nachkantischen Systeme der Philosophie anschlossen, wie Daub, Marheineke und de Wette, vieler andern aus beiben Classen nicht zu gedenken: so arbeitete in derselben unleugbar ein tüchtiger und im Allgemeinen richtig geleiteter Trieb dogmatischer und kirchlicher Neugestaltung, und wirklich gewann sie wehr und mehr an positivem Boden und Anerkennung. Indes

war ihr Fortschreiten nicht bloß ber Natur ber Sache nachatit allmähliges, langsames, weil sie neben ber ernstern driftlichen Anxegung die verschiedensten Bildungselemente ber Zeit in sich trug, sich mit ihnen nothwendig auseinanderzusegen, sich einer Menge verhärteter Vorurtheile ber vorhergehenden Peniode deuch schen Wesens und Wiffens muhsam zu entwinden hatte, sombem es traten in ihr auch beträchtliche Demmungen ein. Die : Urfache bavon waren manche aus Schleiermacher's subjectiver Theologie ererbte und durch Hogel's objektive Theologie keineswegs verbesserte Mangel, vorzüglich ber in der Auffassung ber Gunde als personliche Schuld, durch welchen lange Zeit das rechte:Derand kommen an biese - wir möchten fagen: grobe - Geite bes por sitiven Christenthums verhindert wurde, eine überwingend esther tische statt der ethischen Auseinanderlegung dieses maaggebenden Begriffes haften blieb. Kußerdem muffen wir hier zurückkommen auf die kühle literarische Atmosphäre, die sich über Dentichland lagerte und die Theologie mieder zu sehr aus der Kirche herausstellte, die Gewohnheit, alles worzugsweise von der-Seite des literarischen Anteresses aufzufassen; der vermeintliche: Friede zwä schen bem: Christenthum: und den neuern pekulativen Tiendenzen, untilich der Mangel eines offentlichen Lebens in der Kirche wie im Staat, das von der Wissenschaft die Kosung seider Conflikte gefordert hatte. Daher wurde in bieser Richtung init der Zest rine: Ant : Stillfand bementlich, wine: gewisse Unsicherheit und Balbhait in Beziehung auf viele wichtige, besonders: praktifche Fragen, deven-nothwendige:Beantwortung: in Aussicht lag auch über die man: fich in: ber: Abgradgenheik vom: Leben nuch vielfach taufchte.

Man sprach oft mehr von den Dingen, ale baß man Hand anlegte. Diesem Bustand wurde ein Ende gemacht, ein frischer Impuls gegeben, zu einer bestimmtern Stellung hingebrangt einerfeits burch bie unverhullte Entwicklung bes Antichristianismus feit Strauß, andererseits burch bas eben fo entschiedene Bervortreten einer Reaction, welche sich nicht bloß gegen lettern, fondern auch gegen ben bisherigen Gang der Reugestaltung überhaupt erhob; ferner burch die riesengewaltig emporstrebende Macht ber romischen Kirche und bie allgemeine Bewegung ber Beit, die fich in allen Gebieten mehr und mehr von ben theoretischen zu ben praktischen Fragen wendete; endlich burch jene Bermischung ber religiosen mit politisch-socialen Glementen, welche wir kenntlich gemacht, und neuestens burch bie Stellung, welche in unfern Tagen bie verschiebenen Bewußtfeinsformen ber Gemeinde gegen einander und gegen die Kirchenregimente eingenommen haben.

Gewiß hat die deutsch=protestantische Kirche dieser mittlern Fraktion außeroxdentlich viel zu danken. Zwar ist aus ihren äußersten kritischen und spekulativen Spiken Strauß hervorgegangen und die ganze philosophisch theologische Linke; auch hat sich eine gewisse Jahl aus der unmittelbaren Jüngerschaft Schleiermacher's — und zwar keineswegs bloß die an Jahren ältere — nicht immer glücklich in den neuern Bewegungen zu orientiren, und den seit Stiftung der Union, dem Erscheinen der Glaubenslehre und dem Hintritt des unvergeßlichen Mannes mächtig veränderten kirchlichen Verhältnisse vollkommen gerecht zu werden vermocht. Aber im Ganzen hat doch gewiß sie der

Kirche bei weitem bie größte Anzahl von gründlich gebildeten und am Aufdau der Kirche erfolgreich arbeitenden Dienern gegeben, und ebenso hat auch sie unzweiselhaft am Meisten von dem unter und Deutschen so feltenen Verständniß von Kirche und Kirchenleitung sich nach und nach erworden. Je unverkenndarer aber in ihren Händen die Zukunft der Kirche liegt, desto ernster hat sie sich ihre Aufgabe zum Bewußtsein zu bringen: nicht bloß literärisch, nicht bloß kirchlich zu sein, sondern die Synthese des Protestantismus kräftig zusammen zu halten, einerseits die gesunden Elemente des Pietismus und der ältern Orthodoxie sich lebendig afsimilirend, andererseits positive Schäge aus dem fortgesetzen Prozeß kritischer Wissenschaft zu Tage försbernd\*).

•

Dumal ba "nicht fingirt, sonbern real ift bie Sefahr, daß die gläus bige Richtung ber Zeit sich ben wissenschaftlichen Wahrheitssinn rauben läßt. Junge Leute fangen wieder an die Widerreden der Gegner zu verslachen, ehe sie dieselben ordentlich kennen, um in das alte Kleid der Orthos dorie unbeschen hineinzufahren." Literarischer Anzeiger von Tholuck. 1844. Ro. 6.

## Die theologisch-firchliche Reaction.

Bunachst ist es nun von maßgebender Wichtigkeit, über basjenige Element in's Klare zu kommen, welches sich im theologischen Zeitbewußtsein als Reaction barstellt.

Der Wortbebeutung folgend sucht man gewöhnlich ben Be' griff der Reaction in der Rategorie des Vorwarts im Gegensatzum Ruswärts, wozu dann hinzukommen die Kategorieen des Alten im Gegensatzum Neuen, des Positiven im Gegensatzum Negativen, des Geschichtlichen im Gegensatzum rein Ideellen. Indessen, des Geschichtlichen im Gegensatzum rein Ideellen. Indessen kaum die niedrigern Stusen des populären, geschweige denn das eigentlich denkende Bewußtsein können sich mit dem schlechthinigen Gebrauch dieser Kategorieen zufrieden geben. Denn sie sind unendlich vag und widerspruchsvoll. Die Resormation drang einst auf das Zurückgehen zum Urchristenthum, der heutige Liberalismus dringt auf Wiederherstellung der wesentlichen Elementel der altgermanischen Staats-, Volks- und Rechtsverfassung, der auf der Höhe der Zeit zu stehen sich dewußte Gewerdspolitiker verlangt anstatt der unbeschränkten Gewerdsfreiheit neue zünstige Organisationen, — und doch wären alle

biese Forberungen ber Fortschreitenben, wenn bie obigen Kategorieen galten, Reaction. Ja, jede Art von Beschränkung bes Subjektivismus burch ein Objektives wäre, als wenigstens momentan Stillstand gebietend, Reaction und somit eigentlich jedes Geset. Grund genug sich nach einer sestern, wiberspruchsfreiern Begriffsbestimmung umzusehen!

Wir find der Meinung, daß die Wahrheit, das Archte, bas Heil schlechthin weber im Wormarts noch im Rudwarts, weber im Neuen noch im Alten, weber in der Regation noch in der Position, weber in bem Geschichtlichen noch im abstrakt Ibeellen an fich liegt. Wie kein einzelner Mensch, so ift auch kein Bolt, wie kein einzelner Moment ber Zeit, fo ift auch keine Folge von Momenten, keine Periode ber Zeit schlechthin an sich, sondern beide find bedingt burch große Zusammenhänge des unabweisbaren Worher und Nebeneinander. Jede Zeit, jedes Volks = und Bilbungsganze erzeugt in jedem Moment eine gewisse Summe von Auffchten, Beburfnissen und Forberungen Diese brangen fich nicht mit mechanischer Nothwenbigkeit und darum in absoluter Gleichheit hervor, sonbern sie beurkunden, schon weil sie einander oft fart, immer aber theilweise wiberftreiten, jene Bebingtheit des menschlichen Daseins und der menschlichen Entwicklung, bienen zum Zeichen, daß die lettere nicht rein und ausschließlich innerhalb einer ber obigen Rategorieen verlaufen kann, sonbern in beiben nebeneinander und burcheinander laufen muß. Beibe Seiten haben also ihre Berechtigung. Die Menschheit soll sich vermoge ihrer entwideln nicht geschichts los, aber geschichtsfrei. Und so hat sie sich entwickelt. Es ift daher wie in der Geschichte

mehr Bernunft, so in der Vernunft mehr Geschichte, als man in ber Regel glaubt. Ebendarum ist aber auch die Forderung zu ftellen, daß ein jedes Bedurfniß, ein jedes Berlangen, welches feine rechtmäßige Abkunft entweder aus einem allgemeinen ibeellen Babrheitsgebiete, oder aus dem Gebiete der Zusammenhange des Soseins und Sogewordenseins nachzuweisen vermag, auf bem großen Kampfplat der Geister zugelassen werde, um sein Recht sich zu erstreiten, daß es seinen Inhalt aus sich herausarbeiten und ausbreiten, seine Formen sich bilben konne. Es ift bafür zu sorgen, daß keine Selbstsucht, kein unklares Pathos biefen Rampf bemme, keine physische Gewalt in bemfelben zu Gunften des einen oder des andern Theiles bazwischentrete, so lange er felbst die letztere nicht an die Hand nimmt, die Schranken außever Sitte und Schicklichkeit nicht verläßt. Eine jede Triebkraft, welche die Trägerin einer wirklichen Wahrheitssubstanz ist, wird auf diefem Bege fich burcharbeiten, zur Anerkennung gelangen, aber auch, indem sie sich mit andern Elementen auseinanderzusetzen hat, von irrthumlichen Beimischungen reinigen und statt der abstrakten eine konkreie, praktische Gestalt annehmen. Umgekehrt wird nun zwar nicht jebe, welche etwa momentan sich durchgearbeitet hat, barum auch die Prafumtion des Substantiellen für sich haben, weil auch Irrthumer, Tauschungen allgemein und endemisch werden konnen. Aber solchen Erscheinungen ist ihre Zeit gemessen, sie verfallen ihrem Geschick, während bie anbern bauern. Db nun ein gegebenes Resultat solchen freien Durcheinanderspielens verschiebener Triebkrafte ein durchaus und schlechterbings Reues, ober die Wiederhervorziehung eines schon

Dagewesenen, Die Reugeburt eines Alten ift, bas ift fur ben von uns gesuchten Begriff vollkommen gleichgultig, nur daß ber mit ber Menschheitsentwicklung Bertraute in bem, was die jeweilige Gestaltung ber Beit und bes Beitbewußtseins ausmacht, überhaupt wenig absolut Neues entbecken wird. Unfer Begriff bezieht fich lediglich auf die formelle Seite des Fluffes menschlicher Dinge. Hiernach aber ift überall ba, wo bie Nothwendigkeit eines folden stetigen Flusses von einer sich tauschenben Intelligenz verkannt wird, wo ein angstlich verworrenes Pathos sich an irgend ein Element ber zeitlichen Gestaltung frampfhaft anklammert, wo neben ber Bedeutung bes Objektiven die ber Subjektivität übersehen, unbeachtet bleibt, wo man ber Regation gegenüber fich schlechterbings abschließt, ohne barin bas Mittel, bie Reime einer kunftigen Position zu erblicken, wo ber Egoismus irgenb einen beliebigen Punkt bes Dagewesenen, als ben absolut maaßgebenben, willkurlich zu firiren sich vermißt, burch Unwendung von Gewalt im ehrlichen geistigen Kampf in's Mittel tritt, - nur ba, aber auch überall ba ist Reaction. Und so burchgreifend verlangt die menschliche Entwicklung ein Schalten freier sittlicher Machte auf biefem Gebiet, daß selbst da, wo im Interesse ber Subjektivität und Negation biese Bahn verlassen wurde, auf ben gewaltsamen, übereilten Stoß nach Vorwarts ein gleicher Gegenstoß nach Rudwarts noch stets unausbleiblich gefolgt ist.

Suchen wir nun hiernach bie Entstehung und das Wesen ber theologischen und kirchlichen Reaction zu bestimmen: so wird biese gemeiniglich im Pietismus, ber heutzutage gewissermaaßen die Schuld für alles mögliche Migliebige in ber religiosen Beitbilbung auf fich nehmen muß, gefucht. Und boch ist ber Pietismus keineswegs seiner Natur nach reactionar. Im Gegentheil ging er in ber Zeit seines Ursprungs entschieden babin, bas in den starren Formen des scholastischen Orthodorismus gefesselte Leben in seiner Beise zu losen und bie Entwicklung bes Menschen in geistlichen Dingen von stillstandgebietenden Machtspruchen zu befreien. Spener's pia desideria und Franke's erfte Schrift: Beitrage zur lutherischen Bibelübersetzung, beweisen bieß. Der Pietismus half sogar, indem er Gleichgultigkeit gegen bie Scholastik verbreitete, bem Rationalismus ben Weg bahnen und brachte vieles Neue, in der Kirche bis dahin Unerhörte auf. Seitbem der Rationalismus herrschend geworden war, erlangte ber Pietismus freilich die Bedeutung eines conservativen Elements; er hielt fest am alten Glauben im Ganzen. Aber baß ihm barum die ganze streng symbolfdrmige Systematik deffelben werther geworden sei, als ehedem, daß er über feine Lieblingsdogmen binausgegangen sei, läßt sich ebensowenig beweisen, als daß er es war, welcher in Goge's Kampf gegen Lessing, in ber Angelegenheit des Preußischen Religionsediktes die Seele der Reaction bildete. Er arbeitete mit Vorliebe stets nur am Individuum, im engen Kreis ber Erweckten und für einen engen Kreis Zuerweckender; bas Interesse fur ein Wirken im Großen, für ein kirchliches Ganzes war ihm fast über bie Gebühr fremb. An bem, was man heutzutage Reaction nennt, hat er allerhings einen nicht unbeträchtlichen Untheil; aber im Grund ist boch biese etwas anderes, als der eigentliche Pietismus. Sie ift im Allgemeinen

ein Erzeugniß jener Sehnsucht nach ber Glaubensstärke und Glaubensinnigkeit ber Bater, welche im zweiten Decennium unseres Jahrhunderts unter uns erwachte und welcher die Regeneration unserer Theologie soviel verdankt. Unter den großen gottlichen Werhangniffen ging dieser Sehnsucht bas Verständniß der altprotestantischen Lehre auf dem Punkte wieder auf, den wir schon oben als ben maaßgebenden bezeichnet haben. Bon biefem Punkte aus that sie einen ahnungsvollen, aber allerdings noch fehr unklaren und allgemeinen Blick in ben Reichthum, ben ber Rationalismus als unnugen Plunder verworfen hatte. nächste Folge war, daß mit der instinktartigen Abwendung vom Rationalismus Biele für's Erste entweder in eine bereits fertige Form bes religiofen Lebens, ben Pietismus eingingen, ober fich ohne strengere begriffliche und genossenschaftliche Formulirung desselben an einer einfach biblischen Gestalt ber Frommigkeit für sich und ihr Haus genügen ließen. Beibes konnte jedoch nur eine gewisse Beit hindurch vorhalten. Denn bie Geister waren seit jener Zeit unter uns viel zu sehr ber Action im Großen zugemendet und viel zu lebendig auch wiffenschaftlich, sei es burch inneres Bedürfniß, fei es burch außere Nothigung erregt, als daß man bei ber pietistischen Zuruckgezogenheit auf sich selbst, der begrifflichen Unbestimmtheit des biblischen Lehrinhaltes auf die Länge sich hatte beruhigen können. Das volle Genüge, welches die ihrer Entleerung und Berddung bewußt gewordene Subjektivität gefunden hatte, strebte sich mitzutheilen; bie Opposition gegen den herrschenden Rationalismus führte nothwendig auf ben Boben ber Wiffenschaft, ber strenger begrifflichen Gestaltung

1

ř

J

ø

ber innewohnenden Gefühlberregung. Hier bot fich nun von dem gegebenen Punkte aus ein geebneter Beg, die ftreng und fein geglieberte Systematik bes altkirchlichen Systems. Man hatte zu deffen Berständniß in bem wieder lebendig gewordenen ethischen Factor bes Protestantismus ben Schluffel in ber Hand. Man erkannte es in seiner Große, verkannte aber nicht nur viele feiner Schwächen, sondern noch viel mehr ben Weg, auf bem es, die Nothwendigkeit einer neuen Form, in welcher es allein wieder Gemeingut ber bem positiven Christenthum entfrembeten Belt werben konnte. Gine imponirende Macht des Historischen trat in der alten Dogmatik jener Sehnsucht gegenüber. Diese ließ sich von jener so lange und so fehr imponiren, daß und bis fie das freie Bewußtsein an dieselbe verlor, bas Bewußtsein, baß ber Berfall des alten Systems größtentheils durch seine eigenen Erager herbeigeführt worden sei, das Bewußtsein von dem Recht und ber Beilsamkeit auch ber Negation, welche eben im Borbergehenben lag. Dem ungeftumen Drang nach Erneuerung ber Rirche fehlte die Ruhe, die Gebuld, die langfame, aber fichere Arbeit des Geistes abzuwarten, nicht bloß des theologischen, sonbern bes gesammten Nationalgeistes, beffen Berfiren in ben kalten Regionen der rationalistischen Abstraktionswelt bekanntlich eine Folge ber Gesammtentwicklung Deutschlands gewesen und noch war. Ihren lauten Forberungen ober geheimen Bunschen gemäß hatte man aus bem Schutt und ben Trummern ber alten Beit in der neuen das alte Gebäude nur geradehin wieder aufgebaut, und wie es durch die bloße Macht der Hand wieder erstanben ware, so auch durch die außere Hand der Macht befestigt und

befchirmt. Allein wenn im außern Leben die Sand ber Macht und die Macht ber Hand wenigstens nicht allein bauen, so bauen fie in Wissenschaft und Kirche vollends gar nicht; bier wirkt, schafft und baut nur bie Dacht bes Geiftes, aber bes vollfraftigen, unverschränkten, wahrhaft zu sich selbst gekommenen Geistes, wie er sich nach und nach auch im Gebiete ber Wiffenschaft wieber zu regen und einen neuen Entwicklungsprozes einzugehen begann, In dem erclusiven Berhalten zu der Negation, selbst zu diesem Entwicklungsprozeß lag bas Befen, bas Bedenkliche ber theologifchen Reaction als folder, so manches warme, wahre, beherzie gungs- und bankenswerthe Wort sie sonft auch sprach, so unerschrocken sie auch sonst manchen gang und gebe gewordenen Illusionen deutsch-literarischer Betrachtungsweise im Interesse ber eigentlich kirchlichen Zwecksetzung entgegentrat. Bon ihrem Berhaltniß zu einer gleichzeitigen politischen Reaction werden wir weiter unten reben; - genug baß mit jener Aktivität fur's Große und Ganze, mit ihrem Eingehen auf bas Gebiet ber Bifsenschaft und bes öffentlichen Rirchenthums, die religiose Reaction auch aus der Sphare des Pietismus heraustrat. Es galt die Setzung ber altern Orthodorie, und in ihre striktere und strikteste Fassung hatte sich die Reaction wenigstens theilweise tuchtig eingearbeitet und eingelebt. Wie hatte ihr da nicht die einstige Stellung des Pietismus zum altorthodoren Rirchenthum beutlich werden, wie nicht ein innerer Scheidungsprozeß zwischen ihr und dem mutterlichen Element, von dem fie fo lange genahrt worden war, sich anbahnen follen? Und so ist es geschehen. Am fruhesten begann diese Scheidung sich wohl im bairifchen Pietismus an

Brandt's homiletisch = liturgischem Correspondenzblatt . kenntlich hu machen; am beutlichsten trat sie in der innern Geschichte der von Hengstenberg 1827 gegrundeten Evangelischen Kirchenzeitung hervor. Anfänglich ein sehr gut geschriebenes Erbauungsblatt für erwockte Seelen, trat sie mit dem Jahr 1830 in der bekannten Gefenius-Wegscheiberischen Angelegenheit immer mehr aus den subjektiven in die objektiven Regionen über und verbreitete sich als theologisch-kirchlich-politisches Journal in raisonnirenden, nur einer höhern Bildung noch zugänglichen Abhandlungen über alle wichtigern Erscheinungen in Kirche, Staat, Wiffenschaft und Kunst. Damit aber gab fie faktisch, im Vorwort zu bem Jahrgang 1838 aber in einer sehr eindringenden Kritik beffelben, auch formlich bem Pietismus ben Abschied, ber nun in vielen kleinern Blattern, vor allem bem trefflich redigirten und unterflügten "Christenboten" bes madern Würtembergers Burk feinen anspruchslosern Weg fortging. Am Consequentalten end faltete fich aber vie Reaction in ihrer antipictistisch = kirchtichen Bichtung seit der Scheidung, welche um 1834 im Schoofe der Reaction selbst eintrat, — ber consessionellen.

"Die Bemerkung ist schon öfter gemacht worden, daß auf den kurzen Zeitraum bei m Grwachen des christlichen Lebens, der zwischen allen lebendigen Christen ein Wand der Gemeinschaft stiftete, eine Periode ver Tvennung gefolgt ist, daß mit dem Wachsthum des christlichen Lebens die lutherischen Christen lutherischer, die calvinischen calvinischer, die anglikanischen anglisanischer, die zweiden sind — man kann himzusehen: die katholischen katholischen katholischen katholischen katholischen katholischen katholischen, die griechisch Orthodopen griechischer. Die ges

schichtliche Tradition ubt innerhalb jeder Confession eine fast unwiderstehliche Macht, das Bedürfniß nach festen Formen kommt bingu: fo kann biefe Erscheinung nicht Bunder nehmen, ja fie hat eine gewisse Berechtigung."\*) Je mehr man im Allgemeinen in jener unfreien Weise in bas firchliche System einging, je ruckhaltloser man sich im Besondern hie und da seiner Folgerichtigkeit überlieferte, desto stärker traten auch die einstigen Differenzen des lutherischen und reformirten Prinzips hervor. Man gelangte zuerst auf lutherischer Seite zum Bewußtsein eines auch in diesem. Betracht eng ineinander gefugten Lehrbaues, in welchem kein einzelnes Stuck ohne das Ganze, das Ganze nicht ist ohne jedes einzelne Stück. Man perhorreszirte nicht bloß die calvinische Abendmahlelehre, sondern man empfand auch, wie einst die Alten, ben calvinischen Geist, der als ein anderer als der lutherische burch die ganze reformirte Lehrauffassung geht. \*\*) Das war für manch' ungestümes, verworrenes Pathos genug. Nun war in Deutschland, besonders in Preußen, mabrend einer Zeit des Indifferentismus die Union ber beiden protestantischen Confesfionen in einer Beise vollzogen worden, welche keine soliben Garantieen der Haltbarkeit darbot, da es nur eine rechte Art zu uniren gibt, die unio conservativa der Brüdergemeinde, die Union nicht ein absolut gleiches Bekenntniß aller bisher Getrennten oder gar eine Aufhebung der Bekenntnisse sein kann, sondern nur ein über allen Bekenntnissen waltendes Prinzip im höchsten

<sup>\*)</sup> Parleß Zeitschrift für Protestantismus u. Rirche. Jahrg. 1846.

<sup>\*\*)</sup> Reuerdings auf das Bestimmteste wiederholt in Barles Zeitschrift für Protestantismus und Rirche. 1843. Decemberheft S. 381.

Sinn des Wortes, fur die protestantischen Rirchen ein ethisches, -für die protestantischen Staaten zugleich ein politisches. Besonbers in Preußen war von letterem Gesichtspunkt aus die Union bufgefaßt worden, ohne jedoch bem ersten, kirchlichen fur eine freie Entfaltung den nothigen Raum zu lassen. Wichtige Initereffen knupften sich fur Preußen als erste protestantische Macht Deutschlands an die Union. Rur in der Form der Union begunfligte bort die Staatsgewalt die kirchlichen Interessen Es han-· belte sich nun um die Frage. entweder strenge Consequenz auch nach diefer confessionellen Seite des Systems, mit Berzichtleistung auf Reconstituirung eines Staatskirchenthums, ober Nachgiebig= keit nach der dogmatischen Seite und Erhaltung des Berhaltniffes zur Staatsgewalt. Un diefer Frage scheiterte die bisherige Einheit der Reaction; sie schied sich von nun an in die alt luth erische ober bogmatische, und in die unirte ober juridische, so zu nennen nicht in Rudficht auf Personen, sondern wegen ihres unverkennbaren Interesses für Herstellung bes alten beutsch= protestantischen Staatskirchenrechts. Preußen, bei bem Unionswerk der besten Absichten und der Beiftimmung der überwiegenden Mehrzahl der besten Elemente des deutschen Protestantismus sich bewußt, glaubte seine Plane durch den sproden Eigensinn einer kleinen Parthei sich nicht zerstören lassen zu durfen, die freilich weder zur Sohe des ethischen, noch des politischen Unionsprinzips sich zu erheben vermochte, aber deren - wenn auch irrendes — Gewissen immerhin zu respektiren war. Go ließ sich benn das Ministerium Altenstein im falschen Berlaß auf die Unfehlbarkeit kirchlich bureaukratischer Gefichtspunkte zu 3mangs-

maßregeln gegen bie bogmatische Reaction verleiten. Aber bas schwere Unrecht, ben Altlutheranern ein Martyrerthum zu bereiten, war zugleich ein enormer Fehler. Es gelang baburch ben Führern ber lettern einen beträchtlichen Theil ber Bolksopposition gegen ben Rationalismus in den Wahn einer Identifikation des lettern mit dem reformirten, des altlutherischen oder hyperlutherifchen mit bem allein biblisch-evangelischen Prinzip hineinzutreiben. Durch biefe Bermirrung ber Gesichtspunkte, burch biefe Gestalt, welche ber Erhebung gegen bie Union funftlich gegeben murbe, steigerte sich die Volksbewegung bis zum Fanatismus, durch den Preußen in schwere Verwicklungen gerieth, manch' ebler Ktaft verluftig ging. Während biefer schweren Krise kam nun die unirte Reaction ber altlutherischen feineswegs auf die bei aller Unhänglichkeit an die Union zu erwartende, noch sonst billige Weise zu Hulfe. Theils war bas dogmatische Interesse in ihr nicht so absolut strikt ausgeprägt theils trug sie Bedenken burch eine oppositionelle Stellung zur Regierung bie Berwirklichung ihrer Lieblingsibee, des altprotestantischen Staatskirchenregiments in Frage zu stellen, eine Ibee, welche nun von der altlutherischen Parthei - in biefem Stud fo inconfequent, als jene im Dogma - nun auf's Heftigste bekampft zu werben anfing, so daß sie sogar fur sich bie Berfaffungegrunbfage bes hartgeschmahten Calvinismus in Unfpruch nahm. Erft feitbem Preußen unter bem Ministerium Gichhorn von seinen falschen Maagregeln zurücktam, ben unterbeg formlich zur Kirche constituirten Altlutheranern anfänglich Nachsicht, dann Dulbung, zulett burch bie preiswurdige Generalconceffion vom23. Juli 1845 formliche Anerkennung zu Theil werden ließ,

Dbschon des Streites noch genug blieb, begannen sie wieder naher. Obschon des Streites noch genug blieb, begannen sie wieder mehr vereint, die eine im Vertrauen auf schwere, von Rudelhach und Guerike, sowie von der Erlanger Fakultät herbeigebrachte dogmatische Wassenrüstung, die andere — wenn wir die, freilich nicht amtlich bekannt gewordenen, Leußerungen eines ihrer Vertreter bei der Verliner Conferenz vom Jahr 1846 generalisiren dürsen — im Vertrauen auf "Handhabung der bestehenden" (b. h. längst unanwendbar gewordenen) "Gesetze, Kirchenzucht und Staatspolizei" den Kampf gegen die immer brohender emporschlagenden Wogen des unchristlichen Zeitzeistes. Die fortgesetzen Erörterungen über die Union \*), die neu auskommenden über Kirchlichkeit der Mission \*\*) und das Verhältniß der freien christ-

<sup>&</sup>quot;) Suerike die rechte Union, Leipzig 1843, erkannte endlich die Union als eine Forderung der Zeit und legte seinen guten Willen durch den Borschlag an den Tag, eine Bereinigung auf den Grund der Augustana invariata anzudahnen. Sogleich trat aber die Harles'sche Zeitsschrift Bd. VII. Heft 2. dawider auf und erklärte die vorgeschlagene Basis für unzureichend. Der Gegensat der Confessionen wird für einen "dis in's innerste Mark des Lebens durchdringenden" erklärt und nur soviel zugegeben, daß die Lehre von der Rechtsertigung und freien Inade in Christo sich von der lutherischen mehr und mehr auch der deutsch zesore mirten Kirche mitgetheilt habe.

Bei diesem Anlaß siel in der Schrift des Gnesiolutheraners Wolfs: die lutherische Rirche und die Nordbeutsche Missionsgesellschaft. Stade, 1843. S. 18 folgende an die radiosesten der "treuen Zeugen" im "lutherischen Zion" Niedersachsens erinnernde Aeußerung: "Wir können die Reformirten . . . weder für die Kirche halten, noch für einen Theil der Kirche. Zu jener fehlen ihr alle Merkmale: reines Wort und Sakrasmente und Einheit in Bekenntniß und Berfassung. Eine Abtheilung der Kirche ober eine Schwesterkirche der lutherischen können wir sie aber ebenso wenig nennen; denn die Kirche Christi hat keine Schwestern

lichen Bereine zum erdo \*) haben befonders ber Kreng lutheris schen, auf's Höchste antipictistischen \*\*), den Gustan-Abelfs-

und kann sie nicht haben, und gewiß nicht folche, die mit ihr auf irgend eine Weise in Wiberspruch stehen. Es bleidt also nur die lutharische Rirche als die eigentliche Rirche Christi in gegenwärtiger Zeit übrig. Und sie hat wirklich alle Eigenschaften der wahren Rirche u. s. w." So wird es auch in andern Büchern immer von Neuem ausgesprochen, die lutherische Rirche sei die wahre Rirche, z. B. in Münchmener's "Sebenkbuch für Consirmanden" 2. Auslage. Eimbect 1847. S. 52, nachdem vorher die resormirte Consession mit der römisch katholischen und griechisschen sie resormirte Consessionen, nicht Rirchen) als eine solche zusammengestellt wird, mit der man sich nicht einigen könne, weil sie vielsachen durch die Schrift verworsenen Irrthum aufgenommen habe. Um meisten charakteristisch und instructiv aber sind die Gründe für die Unmöglichkeit der Union von diesem Standpunkt dargelegt worden durch Ragel: "die Lutheraner in der Preußischen Landeskirche"; in Guerike's und Rudelbach's Zeitschrift Jahrg. 1847. Dest. 1.

- \*) Bergl. die Polemik gegen die freien christlichen Vereine als schäbliche "Nebenheerde des kirchlichen Lebens" in der Correspondenz aus Hannover in Harles Zeitschrift 1844. Heft 4. S. 249 ff.
- \*\*) Der Gnesiolutheraner Catenhusen in Lauenburg sagt in Suerite's und Rubelbach's Zeitschrift für luther. Kirche und Theo= logie 1814. heft 1. S. 32: "Es liegt in dem Pietismus eine ihm vielleicht felbft unbewußte, geheime Scheibung bes Worts vom Geift unb Leben und badurch verrath er allerdings schon eine hinneigung zu jenem falschen Spiritualismus der reformirten Kirche, die in der Lehre Wort und Geift, in ben Sakramenten Zeichen und Gabe von einander sondert. Mithin hat er von vorn herein einen gemeinschaftlichen innern Berühe rungspunkt mit ber reformirten Rirche, aus welcher fich feine Geneigtheit zu einer Bereinizung mit ihr leicht erklaren laßt. In biefen Buftanb bes geistlichen Lebens in unserer Beit greift aber ber Umstand noch kräftig und machtig ein, die Bilbung unserer jungen theologischen Generas tion von Männern ausgegangen ist und noch ausgeht, die ebenfalls dem falschen Spiritualisnus ber reformirten Rirche hulbigen, ja als Glieber einer bereits unirten Rirche, bei ber bas reformirte Element bebeutenb und überwiegend vornaltet, sich in ben meisten Lehren ber reformirten Rirche angeschlossen haten." (Reander, Tholuck.) Daher wird die pietis stische Tenbeng für ein Uwel erklärt.

verein u. a. besonders der unirten Reaction, die Fortsetzung des langwierigen Eymbolstreits, die Debatte über den christlichen Charakter des Staats und über die beste Art von Rirchenversassung, sowie die Angelegenheit der Lichtsreunde und Deutschkatholiken beiden Gelegenheit gegeben, ihre Prinzipien auf's Neue auszusprechen. Nicht die erstgenannten, wohl aber die wichtigen Fragen haben auch wir in Erwägung zu ziehen.

## Die Symbolfrage nach theologischer Betrachtung.

Wenn irgend einer der großen Streitgegenstände neuerer Zeit für unsere Behauptung den Beweis geliefert hat, daß und neueren Deutschen, über unserer großen Fertigkeit in aller Art von Theorie und künstlichem System, in Dialektik und Worterfindung, nicht bloß der sichere Instinkt des Handelns, sondern oft die einfachste Ansicht der Dinge abhanden gekommen, daß ferner, weil so Viele von und Staat, Kirche und Religion nur aus der Literatur oder in der eigenthümlichen Vorstellungsweise kennen, die inmitten des Polizeistaates sich erzeugt hat, in der Auffassung der simpelsten Verhältnisse eine grenzenlose Verwirrung eingerissen ist: so ist es besonders der Symbolstreit. Hier vor allem dürste es nothig sein, an die Grundsorm der ganzen Frage zu erinnern.

Eine Kirche ist der allgemeinsten formellen Umschreibung ihres Begriffes nach eine Gemeinschaft des Glaubens. Als solche muß sie wissen, was sie glaubt und vermögend sein, es auszusprechen. Das Gleiche gilt von dem, was sie nicht glaubt und wodurch sie, indem sie es von Andern geglaubt weiß, sich von diesen unterscheiden will. Durch Zusammenstellung des Geglaubten und ausdrückliche oder stillschweigende Abgrenzung desselben

vom Nichtgeglaubten kommt ein Bekenntniß, ein Symbol zu Stande. Tede Kirche und jede vorläusige Gemeinschaft, welche Anstalten traf, es zu werden, hat bekannt, irgend eine Art von Symbol aufgestellt. Wer den darin niedergelegten Glauben mitbekennt, ist Glied der Kirche; wer ihn nicht mitbekennt oder zu bekennen aufhört, hat auch kein Verhältniß oder kein Verhältniß mehr zu der Kirche. Hat die Kirche ein Lehramt eingessetzt, so lehrt dieses Lehramt den bekenntnißgemäßen Glauben der Kirche, und hört der Glaube der Kirche auf, der Glaube des Individuums zu sein, welches disher Kräger des Lehramts war, so endet damit auch dessen Bekenntniß und damit solgerecht dessen amtliche Lehrsunktion.

Diese gewissermaßen aus dem natürlichen Rirchenrecht sich ergebenden Sätz sind nicht nur in sich klar und überzeugungsträftig, sondern sie erhalten auch durch die geschichtliche Beobachtung aller Kirchenbildungen ihre Bestätigung. Auch scheint man außerhalb des protestantischen Deutschlands über ihre Richtigkeit vollkommen im Reinen zu sein. Nur in Deutschland selbst und wohin etwa die Fluctuationen des deutschen Geistes gereicht haben, herrscht darüber eine grenzenlose, nach manchen Anzeigen dem Auslande ziemlich wunderlich erscheinende\*) Verworrenheit.

<sup>\*)</sup> Als die Breslauer Deutschfatholiken burch das Jaurnal des Débats ben bekannten Aufruf an die Franzosen ergehen ließen und diese mit der Natur ihrer Bestrebungen bekannt zu machen suchten, war damit auch die gewohnte Erklärung gegen den Buchstaben, gegen ein seskes kirchliches Bekenntniß, die Appellation an den "Seist der Religion" verzbunden. hierauf antwortete das Journal des Débats aber nur, daß es nicht zu begreifen im Stande sei, wie eine Kirche ohne Bekenntniß bez

Benn wir bas ausnehmen, was zuerst von pietistischer Seite ber ubertriebenen Werthschätzung ber symbolischen Bucher entgegengehalten wurde, so spinnt sich feit 1767 eine nun nachgerabe achtzigfährige Debatte über diesen Gegenstand durch die Geschichte unfrer Theologie fort, ohne ihn bis jest erledigt zu haben. Die Symbolfrage ist unter uns durch alle möglichen Stadien hindurch getrieben worden, von ber unbedingten bis zur bedingten Berpflichtung auf die überlieferten Symbole, von der theilweisen bis zur ganzlichen Bermerfung ber lettern unter Gubstituirung ber heil. Schrift ober eines neu aufzustellenden Symbols an beren Stelle; von bieser bis zur abfoluten Bermerfung jeder Rormirung ber Lehre überhaupt, ja bis zur Loslösung bes Lehramtes von jeder objectiven Basis und Anweifung deffelben an den jedesmaligen Zeitgeift. Indem jebe diefer Gestaltungen ber Symbolfrage zur Zeit ben Unspruch erhebt, eine achte Ausprägung bes Protestantismus zu sein, und jebe berfelben einen Kreis von entschiedenen Unhängern zählt, droht bekanntlich burch sie in unsern Tagen mehr als burch irgend etwas anderes die Einheit ber Rirche zerriffen zu werben.

Es ist nicht unsere Absicht, die Symbolfrage nach ihrem ganzen Umfang zu erörtern. Rur basjenige gedenken wir beizubrinsen, was sich von unserem Standpunkt etwa Neues für dieselbe ergibt. Wir werben versuchen, ob sie von da aus durch die er-

stehen könne, und zwar gab es diese Antwort nicht ohne einige Ironie. Allgem. Zeitung 1845. No. 189. Aehnlich urtheilte dieß Journal bei Anslaß der symbolischen Verhandlungen zwischen dem König von Preußen und dem Berliner Magistrat. Ebendas. No. 300.

staunliche Berworrenheit hindurch sich auf ihre mahre Bedeutung zurückschren läßt, und scheiden hierbei die rein theologische von der kirchenpolitischen Frage.

Bunachst erhebt sich die Frage, ob — abgesehen von dem Mehr oder Weniger eines der überlieferten Bekenntnisse — ein als Resultat und darum als verpslichtende Norm der kirchlichen Schriftauslegung aufgestelltes Symbol nothwendig nur und in sedem Falle die ertödtenden Wirkungen eines starren Lehrbuchstadens äußern, nur wie im religiösen, so im geistigen Leben seiner Unhänger überhaupt unter der Herrschaft eines papiernen Papstes jenen Zustand von Blindheit und Stagnation herbeisühren musse, die man ihm gewöhnlich zuschreibt und dem gegenüber man eine den symbolischen Fesseln enthobene Lehrfreiheit postulirt?

Wir können nun nicht bergen, daß es uns dunkt, als reiche biese Art von Einwurfen viel weiter, als es auf den ersten Blick scheint und als sie selbst in der Regel solle. In ihrer Allgemeinheit gefaßt, werden davon nicht nur beliedige Menschensatungen getroffen, sondern auch die heil. Schrift, sofern auch sie in einem bestimmten Kreise von Ideen sich abschließt und in Buchstaden und Worte gefaßt auf Papier abgedruckt ist. Auf das Mehr oder Minder des offengelassenen Spielraums kommt es hier durchaus nicht an, sondern darauf, ob dieser Spielraum ein schlechthin undeschränkter sei oder nicht, da wenn einmal der letztere auch für die Kirche gefordert wird, selbst in Rücksicht auf die heil. Schrift keine Ausnahme statthaft ist. Tede solche Ausnahme ist eine Inconsequenz. Denn sollte die zu Gunsten der Schrift gemachte gerechtsertigt werden durch irgend einen Borzug, den man dere

felben zugesteht, so mare biefer erst zu erharten, und wenn ber Beweis bafür irgend welchen nicht gelungen scheinen sollte, ber Gine ober der Andere sich burch die Schriftschranke beengt fande, so fiele naturlich auch diese bahin. Wollte man sich aber auf ben großen Reichthum ber aus ber Schrift zu entwickelnben Ibeen berufen, auf die Mannigfaltigkeit der religiosen Individualistrung, welche sie zuläßt, so ware theils immer noch eine größere Mannigfaltigkeit benkbar, beren Nugbarmachung vermittelst des Predigtamts burch bas maaßgebende Ansehen ber heiligen Schrift nicht verwehrt sein durfte, theils lage darin das fillschweigende Geståndniß, daß es für den Menschen wirklich einen Kreis von religiofen Ibeen und Anregungen geben konne, in welchem er ein absolutes Genügen zu finden, in welchem ihn kein Bedürfniß weiter hinausstrebenber Geiftesbewegung zu ergreifen vermag. Letteres zugegeben erhobe sich aber bann ganz naturlich bie Frage: ob es nicht auch ein Symbol geben konne, bas — enger ober weiter gefaßt, aber auf ber Schrift ruhend - fur bas Inbividuum bas Gleiche leiftet, bei welchem eine Mehrheit, eine große Anzahl von Individuen für die Dauer mit der vollesten innern Befriedigung zu verharren vermag, ohne daß dadurch ein Bustand von Stagnation berbeigeführt wurde, oder ber Einzelne ben Vorwurf verdiente, mit Preisgebung seiner protestantischen Freiheit sich unter das Joch irgend einer willkurlichen papiernen Autorität zu beugen?

Und in der That erscheint uns dieß als ein Punkt, der in dem Symbolstreit bisher meist übersehen worden ist, freilich mit veranlaßt durch die Art wie man, besonders in der altern Zeit,

die Symbole vertheidigt hat. Wie sich damals der Kampf für bie Symbole immer mehr in das Gebiet der bloßen Schulwissenschaft hinüberzog, in der Weise, daß man die wirklich oder vermeintlich gewonnene Evidenz für die theoretische Richtigkeit ber Symbollehre jedem aufzuzwingen suchte: so glaubte man auch später, daß an der entgegengesetzten Evidenz, welche man gewonnen zu haben gewiß war, jede Urt von Festhalten eines Symbols scheitern muffe, alle wirkliche Festhaltung jedes innern Interesses, jebes geiftigen Flusses in und an der Sache entleert, nur Werk der Gewohnheit, eines bornirten Eigensinnes, einer abergläubischen Beschränktheit, ber verwerflichsten Seuchelei sei und einen absolut stagnirenden Zustand begründe. Man verkannte und verkennt noch ganzlich die Natur des sittlich religiosen Geistes. Für ihn ift ber Glaube zunächst Erfahrung vom Heil in Christo, von ber Gnade der Erlösung. Diese Seilserfahrung hat ihre Grade, ihre Stufen. Bon bem Moment an, da sie in die Seele tritt, beginnt eine innere Geschichte, eine Reihe von Erlebnissen, That= sachen, Zuständen, an denen der Mensch sowohl die Kraft und Mahrheit ber Erlosung, als auch die Beschaffenheit seines eigenen Wesens — des alten wie des neuen Menschen — inne wird. Indem er nun mit seiner Resterion auf diese Ersahrungen sich richtet, merden sie ihm objektiv und gestalten sich ihm als Erkenninisse, die er bann wieder auf das Wort, das sie gewirkt hat, zurückführt, an ihm mißt und sich zum vollen Bewußtsein bringt. In dem Maaße also, als die dristliche Erfahrung sich in die Erlofung vertieft, wachst auch die driftliche Erkenntniß an Umfang und Bestimmtheit, sest sich jene innere Geschichte fort, breitet fich aus von Moment zu Moment und unterhalt einen steten Fluß inwendiger Bewegung. So kann sich der sittlich religiose Geift in eine Summe von Lehren auf die intenfivste Weise vertiefen, mit einem nie versiegenden Interesse berfelben anhangen und dieselbe mit der aufrichtigsten Begeisterung zur Richtschnur seines Glaubens und Lebens erheben, ohne daß ex eine wissenschaftliche Demonstration berfelben zu geben vermochte, ohne daß er von ber Möglichkeit berfelben nur ein Bewußtsein hat, ja ohne baß ihn dieselbe nur irgendwie interessirt, und doch auf eine Art, baß man seinen Glauben keineswegs einen tobten ober blinden zu nennen berechtigt ist. Denn ein solcher Glaube beruht auf der unmittelbaren Gewißheit, bag mit jenen Lehren bem Menschen fein eigenes Inneres, bas Geheimniß seines Bergens, seines Lebens und Wollens, Dichtens und Trachtens aufgeschlossen ift, auf der unwiderstehlichen Kraft, mit welcher sie in die Zotalität feines Dafeins eingreifen, ihm inwendige Helle und Heiterkeit vermitteln, Stärkung und Troft zusühren, auf die lebendige Selbsterfahrung von ber sittlichen Forberung, welche burch sie bem Individuum zugefloffen ift. Es ift ber Beweis bes Geiftes und der Kraft, der hier an die Stelle der wissenschaftlichen Demonstration tritt und letztere, subjectiv betrachtet, vollkommen überfliffig macht. Auch ift ein solches auf die Selbsterfahrung gegründetes Glauben ebensowenig ein Sichdrehen im Kreise farbloser Monotonie, als es blind ist. Es kann nach dem Zeugniß der Erfahrung in Auffaffung und Reproduktion vollkommen der gleichen Lehren die Frommigkeit bei verschiedenen Personen und innerhalb verschiedener Gruppen eine so mannigfaltige, so origi-

nelle Gestalt annehmen, in einer fo reichen Individualifirung der Worstellungsweise sich auseinanderbreiten, in einem so bunten Bechfet von Formen und felbst Gegenfagen sich bewegen, wie sie quantitativ betrachtet nur immer auf wissenschaftlichem Boben vorkommen. Freilich hat eine Denkart, welche ben Boben bes religiofen Lebens platt und fest trat wie eine Scheuertenne, welche ferner gerne von Stagnation sprach, ohne bei ber 26gestumpftheit ihrer Sinne ben Geruch von stehenden Gemaffern der sie felbst umgab, zu verspuren, viele Zeitgenoffen wie einerfeits um die Fahigkeit ber richtigen Beobachtung solcher Erscheis nungen gebracht, so andrerseits kraft ihres, ber alten Orthodorie gleichformigen scholaftischen Charafters ihnen jebe Berechtigung bald tyrannisch, bald mitleidig abgesprochen. Aber nicht nur bestehen sie beghalb boch, sondern es ist auch bamit keineswegs um ihr Recht geschehen. Letteres kann schon da nimmermehr verkannt werben, wo man sich irgend einmal ernstlich die Frage vorzelegt hat, ob das Maaß der Frommigkeit stets durch ein entsprechendes Maaß wissenschaftlicher ober wissenschaftahnlicher Erkenninis bebingt sei, und ob sonach die Wissenschaftlichsten stets auch die Frommsten ober wenigstens umgekehrt die Unwissenschaftlichsten auch bie Unfrommsten sein mußten? Satte man biese Frage allgemeiner und ernstlicher sich vorgelegt, so hatte über die fortdauernde Geltung altererbter Symbole wenigstens nie so abgesprochen werden konnen, wie es geschehen ist. Man hatte dann sicherlich auch einmal von sich absehen und biejenigen berücksichtigen gelernt, welche, ohne wiffenschaftlich geschult zu sein, ebenfalls ein Recht haben in dieser Sache mitzusprechen ober wenigstens

gehört zu werben, das driftliche Bolt, die Einfältigen und Schlichten, die Gemeinden.

Es bedarf keines Beweises, baß kein Symbol, wenn es nicht eine vage Formel ist, von vornherein darauf angelegt, nicht zu bekennen, anstatt zu bekennen, sondern ein wirkliches, aus einem individuellen Zon religibser Innerlichkeit gestaltetes Symbol, wie die meisten unfrer protestantischer Confessioneschriften, bem Schickfal entgeht, einem religiofen Zeitbewußtfein theilweise inabaquat zu werden. Wir wissen ferner, daß das rein seinem eigenen Trieb und Bug überlaffene, subjektiv religiose Erfahrungsleben allerdings auf viele und gefährliche Klippen stoßen kann und ber Hut verständiger Kritik und Leitung bedarf, wie bas Meer des Salzes und das Schiff des Steuermanns. Wir wollen auch, baß bie Früchte ber fortschreitenben wissenschaftlichen Erkenntniß allerdings der Gemeinde zu gut kommen und halten einen wissenschaftlich gebildeten kirchlichen Lehrstand für bas rechte, naturlich wie gesetzlich geordnete Organ für biesen wichtigen 3med. Aber wir leben auch ber wohlbegrundeten Ueberzeugung, baß kein Symbol, welches irgend einmal wirklich egeholfen hat, ein dristliches Wolk zu schaffen und heranzubilden, jemals feinen wesentlichen Grundlagen nach ganz veralten kann, und zwar weil bei ber burch alle Zeiten hindurch sich gleichbleibenden Beschaffenheit ber vernünftig-sittlichen Menschennatur, auch die als ihr entsprechend befundenen religiosen Nahrungsund Heilungsstoffe niemals ihre Beziehbarkeit und Wirkungs-Fraft für dieselbe verlieren konnen; daß man endlich da, wo dieß empfunden wird, wenn es auch nicht wissenschaftlich ausgesprochen

und beducirt werden kann, keineswegs befugt ift, barüber wie mit bem nassen Schwamm über die Schiefertafel hinauszufahren.

Wir können uns täuschen; allein es scheint uns als sei die Symbolfrage gegenwärtig im Begriff, in ein neues Stadium überzugehen, oder vielleicht richtiger, nachdem sie ihren Jöhepunkt erreicht, im Abwärtosteigen auf eine der tieferen Stufen begriffen \*), die sie im Aufsteigen schon einmal überschritten

<sup>\*)</sup> So trugen in bem für einen hauptfit bes Rationalismus geltenben Königreich Sachsen im Jahr 1846 in Petitionen an die Kammern 58 Geiftliche auf Abschaffung bes Symbolzwanges, bagegen 121 Geifts liche, 105 Lehrer an Bürger = und Banbiculen, 29 Pfarramtetanbibaten, 5 Professoren auf Beibehaltung der Symbolverpflichtung an. Oberhofprediger Dr. Ammon in Dresden aber — ein Theolog, ben gewiß Niemand hpperorthodorer Tendenzen beschulbigen wird — votirte in der ersten Rammer fo: "Es sei nichts Gewifferes, als bas eine Lirche ohne Symbole nicht bestehen könne, gleichviel ob sie alt ober neu, wenn sie nur anerkannt seien. Das hauptsymbol ber evangelischen Rirche sei die Augsburger Confession, und bie Grundlage derselben die Wahrheit der heil. Schrift, von welcher schon die Kirchenväter sagten, daß berjenige nicht als Christ zu betrachten sei, der auf dieser Grundlage nicht fortbaue. Den Gib auf bie Symbole abzuschaffen und bie Geiftlichen auf die heil. Schrift zu verpflichten, sei ein Wunsch, bem schon wegen ber Reichhaltigkeit berfelben nicht stattgegeben werben konne; ein bestimmter Typus muffe ba fein; auch lehre die Erfahrung, daß wer erst über die Symbole weg sei, auch bald über die heil. Schrift felbst hinauskomme u. f. m." Berliner Allgem. Rirch. Beit. 1846. Ro. 34. Ein anderes Beispiel: am 1. Septbr. 1846 trat in halle ein Berein von Geistlichen zusammen, die bisher sämmtlich ben "protestantischen Freunden" angehört hatten, um das Berhältnes zwischen bem bogmatischen und bein spekulativen (altvulgären und mobern philosophischen) Rationalismus zu besprechen. Bei biesem Unlag richtete Uhlich in 25 Satzen heftige Angriffe gegen bas Orbinationsformular ber Berliner Generalsynobe. Dagegen wurde von Pred. 3fchiesche, bem hervorragendsten ber bisherigen "spekulativen Freunde" Uhlich's, die Generalfpnobe fiegreich in Schus genommen, und unter anderem bemerkt :

hat. Der nihilstliche Verlauf ber modernen theologischen Kritik, vor Allem abet die Anfage zu neuen Kirchenbildungen, welche unserer Zeit vor Augen getreten sind \*), mit einem Wort das jenige von objektiver Vernunft, was in den Thatsachen liegt, hat überzeugend dargethan, daß jede Kirchengemeinschaft, sofern sie es ernstlich darauf abgesehen hat, eine seste Eristenz zu gewinnen, wenigstens ein Analogon, einen Schatten von Symbol bedarf. Mit dem geringsten Zugeständniß in diesem Stück ist abet die rein abstrakte Seite der Symbolkrage abgethan und das antischumen, die Symbolkrage aber bestimmter sich concentriren in der Erdrerung des Perhältnisses der Symbole, überhaupt der kirchlichen Dogmatik des 16. Jahrhanderts, zur Schrist ober irgend einem neuen Symbol \*\*).

<sup>&</sup>quot;einmal scheine in Uhlich's Sähen die symbolistrende Thätigkeit in der Kirche wo nicht verworfen, doch verkannt. Es laute ja ein Sah, daß die Symbole in der Kirche nicht nöthig, daß sie sogar schädlich seien. Das müsse er entschieden bestreiten. Denn jede wirklich kirchliche Epoche treibe dazu die Spihen des dogmatischen Bewußtseins in einer Formel zusamsmenzusassen und als Norm für die Praxis hinzustellen. Die Symbole seien somit die kirchlich sanctionirte Einheitsformel für Theorie und Praxis." Ebendas. 1847. No. 78.

<sup>\*)</sup> Selbst die Ronge'schen Deutschkatholiken haben nicht umhin geskonnt Symbole aufzustellen, und wenn auch immerhin nur vage und für reformabel erklärte Umschreibungen ihres Glaubens, so sind boch das Breslauer und Leipziger Bekenntniß immerhin Symbole. Aehnliches wers den wir unten von den Lichtfreunden anzuführen haben.

<sup>\*\*)</sup> Das Folgende in "—" Eingeschiossene entlehnen wir gern einem zu diesem Behufe uns mitgetheilten Manuscripte eines unvergeslichen Freuns des, des unterdessen der Kirche und Wissenschaft leider zu früh entseisenen Dr. Schneckendurges in Bern.

"Da das oberste Prinzip der Kirchenlehre ihre eigene Ungemeffenheit-zur biblischen Offenbarung sei, so brauche man, heißt es, um im Sinne ber Rirche zu wirken und zu lehren, fich nur um bie biblische Lehre zu bekummern. Neben dieser konne eine historisch-Firthliche Dogmatik auf keinen eigenthumlichen Werth Unspruch machen; sie falle als ein uns in Nichts bindendes Erzeugniß früherer Auffassung bes Christenthums in's Gebiet ber Dogmengeschichte. — Dieser Einwurf geht von etwas Wahrem aus, wendet es aber falsch an. Das Wahre darin ist von der kirchlichen Dogmatik wohl anerkannt und ihr nicht entgegen; die falsche Anwendung aber läßt ben ganzen Einwurf als eine Halbheit und Inconsequenz erscheinen. Wahr ist namlich, baß bas kirchliche Bewußtsein von dem Hauptbogma der kirchlichen Dogmatik abhängig sei, daß der Schrift constitutive und normative Autoritat zukommen, daß daher Alles was sich als Glaubenslehre geltend machen will, sich anschließen muß an ben Unfangspunkt der Entwicklung des Christenthums, der als gottliche Offenbarung ber ewig frische Quell ber religiofen Erkenntniß ift. Burbe baber irgend etwas unter den materiellen Lehrbestimmungen der Kirche im Wiberspruch stehen mit biesem ersten Prinzip, wurde irgend eine spätere Entwicklung ber Lehre unvereinbar sich zeigen mit dem ursprünglich Gegebenen: so konnte etwas der Art auf Geltung in der kirchlichen-Gemeinschaft keinen Unspruch machen. Da nun die kirchliche Entwicklung, wie jede menschliche überhaupt, bem Schwanken, bem Irrthum, ber Berkehrtheit nicht enthoben ist, da ein normaler Fortschritt der Lehrentwicklung von dem durch die gottliche Offenbarung gegebenen Anfangspunkte an

bem empirisch geschichtlichen Werben, bas steis burch bie Gunbe mitbedingt ift, in keiner Weise zukommt: so barf die stete prufende Zurückführung der kirchlichen Lehrentwicklung auf die Schrift nie unterlassen werben, wie benn eben biefes fritische Berfahren gegen falsche kirchliche Entwicklungen ein Hauptfaktor ber Reformation gewesen ist. Allein daraus folgt nicht, was jener Einwurf boch baraus ableitet, baß eine Fortentwicklung bes in ber ursprünglichen Offenbarung Gegebenen nicht stattfinden burfe. Das Lettere ift vielmehr aus bem Wefen ber driftlichen Offenbarung zu behaupten. Es hieße ebensowohl das Wesen der Offenbarung, als die Natur bes menschlichen Geistes und seiner Entwicklungsaufgabe, welcher die Offenbarung bient, verkennen, wenn man fordern wollte, daß bas firchliche Bewußtfein nur ber mechanische Ausbruck ber biblischen Vorstellung sein follte. So mare die Offenbarung nicht Leben fordernd, sondern hemmend und Stillstand bringend. Der Bersuch also, allen auf bestimmter historischer Entwicklung, auf Fortbildung bes Geoffenbarten beruhenden Inhalt des firchlichen Bewußtseins auszuloschen, weil bieses nur eine Auffassung bes driftlichen Glaubens nach ben biblischen Schriften sein wolle, mare etwas Unnaturliches, bem Christenthum, welches eine fortwirkenbe historische Realitat ift, Unangemeffenes, die kirchliche Gemeinschaft selbst, welche ein Produkt ber bildenden Kraft des Christenthums ist, Storendes und Auflosendes. Jede firchliche Gemeinschaft ift ein lebendiger geistiger Organismus und nicht bloß bas Resultat eines zufälligen Zusammentreffens ber Individuen in besondern religiosen Unsichten, sondern sie ruht auf einer gewissen innern Bestimmt-

hait des religiöfen Bebens, ihr Lehrbegriff ist das Refultat einer bestimmten, burch concrete historische und psychologische Bexhaltnisse bedingten Auffassung ber dristlichen Offenbarung. Dbgleich nun jebe Darstellung ihres Lehrbegriffs des begründenden oder reinigenden Zuruckgehens auf die Offenbarung felbst bedarf, so kann es darum doch nicht genug sein, bloß dieses ihr formales Prinzip festzuhalten und aus ihm die biblische Lehre zu entnehmen, absehend von ber Gestalt, welche das religiofe Bewußtsein der kirchlichen Gemeinschaft in Folge ber Auffassung ber grundlegenben Bibellehre wirklich gewonnen hat. Es hieße dieß ben ganzen ideelten Bestand ber Kirche felbst, als religiose Gemeinschaft, hintanstellen und benselben ausgefett sein laffen auf die etwaige Uebereinstimmung der zu ihr gehörigen Individuen in der Schriftauslegung. Es hieße die Continuitat der Rirche, welche auf dem Festhalten an einem bestimmten Glaubenseigenthum beruht, auf einem im Wechfel ber Generationen und ber Bildungsformen ibentischen religiofen Geift, auf & Gerathewohl abbrechen, die Rirche in eine Schule vermandeln. Wird einmal abgesehen vom materiellen Glaubensinhalt, ben eine bestimmte kirchliche Gemeinschaft nach ihrer religiosen Gigenthum-Hoteit in der Bibel findet, so sieht man keinen Grund, marum nicht auch von der Bibel felbst abstrahirt wird. Der einseitige Standpunkt der biblischen Dogmatik als ber allein gelten sollenben ist baher eine Halbheit und Inkonsequenz. Es ist nämlich inkonsequent, den ganzen Inhalt des kirchlichen Bewußtseins in Frage zu stellen mit alleiniger Ausnahme bes Punktes, ber boch auch nur auf bem firchlichen Bewußtsein ruht, bag bie Schrift

Duelle und Norm ber Glaubenswahrheiten mit gottlicher Autoritat sei. Konsequent muß auch dieser Punkt in Frage gestellt werben. Dann laßt fich aber fur die Schriftautoritat tein Beweis führen aus ber Bibel selbst, was einen circulus in demonstrando gabe. Die Begrundung berfelben mare also an bas Vernunftraisonnement gewiesen. Hängt es nun vom Resultat eines solchen ab: ob die Bibel Autorität habe ober nicht, also im Sinn jener einseitigen Richtung: ob eine Glaubenslehre überhaupt zu Stand kommen konne oder nicht, so erhellt klar, daß eine so begründete Dogmatik nur scheinbar auf bem protestantischekirchlichen Prinzip ruht, ba die protestantische Kirche als eine bestehende zwar auch die philosophische Rechtfertigung ihrer Eristenz und Grundlage zu geben sich getrauen barf, keineswegs aber ihr gemeinsames Bewußtsein von ben Glaubenswahrheiten von der Philosophie zu Leben erhalten hat. Es ließe fich sogar noch weiter fragen: ob ber einer solchen Begrundung bedürftige Standpunkt ber Dogmatik, die eine bloß biblische sein will, nicht die Bibel selbst gegen sich hat, indem die ursprüngliche Pflanzung des driftlichen Glaubens, also bie historische Begrundung des driftlichen Bewußtseins durch Jesum und die Apostel keineswegs in der Weise einer vernunftmäßigen Argumentation, etwa für die Göttlichkeit bes alten Testaments ober der eigenen Lehre, vor sich ging, sondern auf dem Wege der unmittelbaren Erregung und Ergreifung des religibsen Bewußtseins, wobei als Faktor einerseits Lehre und Erzählung, Beispiel und Leben, andrerseits die Wirksamkeit eines innern lebendigen gottlichen Prinzips bes die Gemuther vereinigenden heiligen Geistes erscheint."

Ist sonach neben bem Schriftprinzip und bei aller gerechten Achtung vor bemselben für die protestantische Rirche eine weitere, ihren Bestand normirende Explifation ihres Glaubensinhaltes keineswegs entbehrlich, wird sie fogar vom Standpunkt eines lebenbig erfaßten Schriftprinzips geforbert: so hat vollends unsere Gegenwart gezeigt, was ben Kundigern wohl schon lange nicht verborgen war, daß ber unbedingten Opposition gegen bie schriftmäßigen Bekenntnisse ber evangelischen Kirche keineswegs ein übertriebener Respekt vor ber Schrift, sondern meist ein Wiberspruch gegen die Schrift zu Grunde lag. "Die neuesten kirchlichen Bewegungen haben dieß auf das unumwundenste enthullt und gegen bas Fundamentalprinzip ber Kanonicität ber heiligen Schrift mit einer Offenheit sich gerichtet, welche Anerkennung verbiente, wenn sie noch auf theologische Wissenschaft sich zu bastren und ihre Starke mehr burch Grunbe, als burch Stimmen zu bethätigen fuchte \*)." Daher follte man lieber ehrlich fein und mit Strauß offen bas Schriftprinzip als basjenige bekennen, welches in seiner angestammten Festigkeit, Unfreiheit, Aeußerlichkeit ebenso die Heteronomie des protestantischen Geistes \*\*) begrundet, als das Dogma von der Autorität der Rirche die Heteronomie des katholischen \*\*\*). Ober man sollte mit Hinrichs in

<sup>\*)</sup> E. Sartorius über bie Nothwendigkeit und Berbindlichkeit der kirchlichen Glaubensbekenntnisse. Stuttgart 1845. Borrebe.

<sup>\*\*)</sup> Wogegen treffend replicirt ist im Liter. Anzeiger von Tholuck 1842. No. 83.

nen Schrift: ber politische und ber theologische Liberalismus.

seinen politischen Vorlesungen geradezu unterscheiden zwischen bem Protestantischen als bem Ueberlebten, Abgestandenen, Positi-

Palle 1848. (Abbruck aus ber "Reform" von G. A. Bielicenus. 1848. 3tes Beft): "Richts wird bei jegiger Aufregung bes nationalen Selbstgefühls unter ben beutschen von protestantischer Seite bem Ratholizismus mehr verargt, als fein Gravitiren nach einem auslandischen Schwerpuntt, fein Ultramontanismus. Die Zumuthung, diesem zu entsagen, wie sie im Aufkommen bes Deutschkatholizismus lag, ist von katholischer Seite zu= rückgewiesen worden; aber auch bie protestantische Kirche hat die bargereichte Band nicht angenommen; faum baß ein versprengtes Bauflein protestantischer Lichtfreunde Luft empfand, mit den Deutschleiten gemeinschaftliche Sache zu machen. Allein es haben auch bis jest weber die Ratholiken noch die protestantischen Dissidenten bas rechte Wort ges fprocen, por welchem beibe herrschenbe Confessionen fich als Gunber und bes mahren Ruhmes mangelnb bekennen müßten. Macht ber Protestant bem Ratholiken die Abhängigkeit von einem auslandischen Oberhaupte zum Vorwurf, so ist beffen einzig fruchtbare und weiterführende Ents gegnung bie, baß ja vielmehr beibe Theile sich von einem religiöfen Prinzip abhängig erkennen, bas in einem fremben Belttheil, im fernen Ufien, nicht bloß zufällig seine Beimath, sondern wesentlich orientalischer Ratur ift. Der Protestantismus ift also so gut ultramontan und selbst ultramarin als ber Ratholizismus, biesa Auslanderei aber nur die Außens feite bavon, bag überhaupt ber Chrift ben Leitstern seines Sanbelns wie die Bürgschaft seiner Glückseit außer sich sucht . . . . Die Forderung also, das affatische Prinzip unserer Religion mit dem griechisch = germas nischen unserer Cultur in Ucbereinstimmung zu bringen, ift Gins mit bem andern, die Regeln unsers Handelns und die Quellen unseres Wohlfeins kunftig nur in ben Gefegen unseres eignen Befens im Berhältniß gu benen ber umgebenden Ratur zu suchen. Der Mensch ift sich selbst ber Nächste und Gewisseste: was er mithin als Geset seines eigenen Wesens ertennt, verbinblicher und köftlicher für ihn, als was man ihm als angeblichen Befehl ober Berheißung eines Gottes ober Gottessohnes berichtet .... Diese Fortbilbung bes Christenthums zum reinen humanismus, ober vielmehr die Berausbilbung bes lettern aus bem gesammten Boben ber mobera = europäischen Gultur, in welchem bas Chriftenthum nur einen Bestandtheil ausmacht, ist nun zugleich ber einzige Weg, um über ben Gegensat im Ratholizismus und Protestantismus hinaus zu tommen:

ven, das die neuere Zeit, besonders durch die Union, immer mehr abstreisen soll, und der sich selbst sich zum Iweck setzenden, unaufhaltsam fortschreitenden Intelligenz. Und dieß ist — wie gesagt — auch geschehen, seitdem "der populäre Rationalismus unter der flatternden Fahne der freien Forschung von aller Mühe und Treue und Frucht ernster Bibelforschung sich frei machen, und mit Selbstberühmung des Geistes ohne Theologie Kirchen entgründen und gründen zu wollen "\*) einen tüchtigen Anlauf genommen hat.

"Bleibt bagegen nach ben von uns aufgestellten Gesichtspunkten die kirchliche Dogmatik in ihrem Werth, so wenden wir uns nun zu der Frage, wo die Materialien zu einer solchen herzunehmen seien. Wenn Schleiermacher die Dogmatik desinirt als Wissenschaft vom Zusammenhang der in einer driftlichen Kirchengesellschaft zu einer bestimmten Zeit geltenden Lehre, so scheint darauf die Antwort auf unsere Frage am Natürlichsten sich zu ergeben. Man hat die Glaubensansichten der gegenwärtigen Mitglieder einer Kirche, etwa der religiösesten und gebilbetsten ihrer Lehrer zu sammeln. Sie sind als Repräsentanten des kirchlichen Bewußiseins, ihrer Ansicht somit als die geltende Darstellung des gemeinsamen Glaubens zu betrachten. Allein dieses Versahren ware wohl überhaupt und besonders zu unster Zeit unaussührbar und würde, auch ausgeführt, kaum das er-

es arbeitet also hierin der theologische Liberalismus dem politischen in die Sande, welcher jene Spaltung, die er im Interesse des deutschen Baters landes beklagt, auf seinem Wege vergeblich auszugleichen sucht."

<sup>\*)</sup> Sartorius a. a. D.

wünschie Resultat geben. Ginmal geht die Beschränkung auf eine gegebene also unsere Zeit nicht an, wo es sich um ben gemeinsamen Glauben einer Rirche handelt. Denn zu einer bestimmten Kirche, beren Bewüßtsein die Dogmatik reconstruiren foll, gehören nicht bie in ber Gegenwart Lebenden allein. Die Rirche ift ein burch bie Ibentitat bes religiosen Bewußtseins fich im Bechfel ber Zeitalter fortsetzenber lebendiger Drganismus. Dann aber ware die Frage: welche sind die Ginsichtsvollsten und kirchlich Religiofesten? Wiele mogen sich selbst bazu rechnen, ohne gerade bas Eigenthumlichste des kirchlichen Bewußtseins in sich aufgenommen zu haben, weil die geistige Entwicklung ber Rirche eine freie, barum möglicherweise schwankenbe, ber Degeneration fähig ist. Endlich aber wurden die zusammengehaltenen Unfichten Einzelner eher ein mannigfaltiges Gemisch von Vorstellungen, als eine Glaubensübereinstimmung darbieten. Sie wurden sich meber in ihren Verschiebenheiten, noch in ihrer Uebereinstimmung, also gar nicht verstehen und wurdigen lassen, ohne daß man fie eben nach dem Geist und Prinzip der Kirche betrachtete, welches -aflein das Zufällige, Unwesentliche und Besondere von dem Befentlichen und Gemeinsamen ausscheiben lehrt. Wenn es in früherer Zeit etwa noch angegangen ware, ein Lehrgebaude ber Rirche aus einer Abhor ber lebenben Lehrer barzustellen, so ift es boch jest nicht mehr ber Fall. Früher war eine gewisse traditionelle Stabilitat und Ginformigkeit ber theologischen Ansicht herrschend, man kann fagen eine zu große in Beziehung auf bie nicht wesentlichen Formen, als sich mit dem wahren Begriff der Entwicklung und Fortbildung verträgt. Jest aber ift es umge-

kehrt. Die Ansichten gehen so sehr auseinander, daß es schwer mare, sie in ein einigermaßen confequentes Gebankenspftem zu bringen. Es fragt sich nun eben: ob bei ber großen Divergenz etwa die weitverbreitetsten Ansichten auf dem Weg der normalen Entwicklung und wirklichen Fortbewegung aus dem eigenthumlichen Geist und Prinzip der Kirche entstanden sind, oder ob sie vielleicht von frembartiger Einwirkung herrühren und mehr einem Abfall vom Lebensprinzip der Kirche ihr Dasein verdanten, also eine Degeneration sind. Wollen wir sie nach bem Geist ber Kirche beurtheilen, so sind wir an etwas gewiesen, was die Rirche von Anfang an als ihren eigenthumlichen Charakter entwickelt und im Bewußtsein festgehalten hat. In bieser Region bes Kirchenanfangs werben wir überhaupt bas Material für unsern Zweck suchen mussen und sind somit auf eine genetische Betrachtung bes kirchlichen Lehrspftems hingewiesen. Denn es kann kein 3weifel sein, daß sich bei und in dem Ursprung ber Rirde eben bie eigenthumliche Bestimmtheit bes religiofen &ebens geoffenbart habe, welche ihr Wefen ausmacht, daß sich also, wenn je die Kirche, was boch sein muß, einen eigenthumlichen Charakter hat, in berjenigen Auffassung bes christlichen Glaubens, welche ihr die Entstehung gab, in benjenigen religiosen Ideen und Grunbfägen, auf welche hin die Rirche fich als besondere Gemeinschaft constituirte, bas ihrem Lebensprinzip gemäße Bewußtsein ber driftlichen Wahrheit ausgesprochen habe. Run besigen wir nicht bloß in der Reformationsgeschichte die Kunde von ben die Reformatoren treibenben Ibeen, von ben religiosen Grundsaten, welche sie einer geltenden Unsicht und herrschenden

Pracis entgegenstellten und auf welche hin durch Zustimmung ber ahnlich gestimmten religiosen Gemuther die neue Gemeinschaft religiosen Lebens zusammenkam, sondern jene frische, lebenskräftige Jugendzeit unster Kirche hatte auch Veranlassung, die Gesammtheit der sie beherrschenden und bewegenden Glaubenswahrheiten in freier, bewußter Resterion über sie mit aller Deutlichkeit, Bestimmtheit und Besonnenheit in wohldurchdachtem Gegensatz gegen das disher Geltende auszusprechen, vermittelst jener öffentlichen Dokumente, welche als Confessionen oder sondersche Bücher bekannt sind. Aus ihnen also, wenn irgend woher, muß sich der authentische Glaube der Kirche entnehmen lassen und auf sie muß jede Dogmatik zurückgehen, welcher es um den ächten Inhalt des die Kirche constituirenden religiösen Bewußtseins zu thun ist.

"Freilich erhebt sich nun gegen biesen Werth ber symbolischen Bucher als Grundlage jeder kirchlichen Lehrgestaltung ein Bebenten, welches durch den nicht seltenen Mißbrauch mit solchen die diffentliche Lehre der Kirche normirenden Büchern hervorgerusen, und gewissermaßen gerechtsertigt ist durch den vermittelst derselben der freien geistigen Entwicklung aufgelegten Iwang. Sollen, heißt es, drei Jahrhunderte, so reich an Fortschritten in allen Wissenschaften, keine Frucht getragen haben für die Reinigung des kirchlichen Glaubens; sollen die sirirten Anfänge des Selbstdewußtseins der Genigen Kirche, welche sich aus der Perrschaft eines irrthumslosen, unverbesserlichen Glaubenswächters nur eben erst emancipirt hat, nun als papierner Papst jede weitere Entsaltung der christlichen Einsicht, jede tiesere Durchdringung der biblischen Wahrheit für

immer abschneiben? Golche Fragen tonnen mit Recht erhoben werben wiber eine bas Prinzip ber protestantischen Kirche selbst verleugnende Pracis, welche nicht setten aus ben Symbolen eine regula fidei im fatholischen Sinne machte. Sie berühren aber bie von und gemeinte Benugung ber Symbole als Grunblagen einer kirchlichen Dogmatik keineswegs. Diese Grundlagen bleiben sie, sofern in ihnen die Rirche über ihren Glauben sich erklärt hat, immer als authentische Quelle zur Erkenntniß der letztern. Wollen wir aber ben Kirchenglauben, wie er sich ursprünglich ausgesprochen hat, burchaus für Frrihum erklaren, ber uns nichts mehr angehe, weil wir entweder burch die Schrift ober die Bernunft eines Beffern belehrt find, fo murbe in beiben Fallen über bie Kirche selbst ber Stab gebrochen. Es wurde kein gestiger Busammenhang mehr zwischen uns und ber Jugendgeneration unferer Kirche, alfo in der That keine Kirche mehr für uns bestehen, während doch ber geschichtlichen Erscheinung einer Kirche in verfchiedenen Zeiten nothwendig eine innere Ginheit zu Grunde liegt. Unsere Kirche hatte bann keinen wesentlichen und bleibenben Grundcharakter, kein im Wechset der Zeiten beharrlich blebbendes Lebensprinzip. Damit ware ihr auch alles höhere Recht ihres Ursprungs abgesprochen und ber katholische Vorwurf ware gerecht, daß der Protestantismus nicht entstanden fei das Chris ftenthum barzustellen und festzuhalten, wenn ber erste und ursprüngliche Wersuch, baffelbe ohne Bevormundung burch eine hierardische Behörde in einer religiosen Gemeinschaft zu verwirk lichen, nur eine folche Auffaffung ber driftlichen Wahrheit zu Stande gebracht hatte, die wir jest burchaus für Frethum erklaren muffen; wenn etwa gerade ber Glaubenstern, welcher bie entstehende protestantische Gemeinschaft trug und ben Lebenspunet ihres driftlichen Bewußtfeins bilbete, nur ein burch Beitvorurtheile und individuelle Migverstandnisse ihrer Grunder her-Beigeführter Irrthum mare. Muffen wir sonach, sofern wir nicht Die kirchliche Gemeinschaft überhaupt verwerfen, eine geistige Einheit voraussetzen zwischen ber Ursprungszeit ber Rirche und jeder spåtern Entwicklung berselben, eine Continuitat des religibsen Prinzips, welche in ber ursprünglichen Ausprägung bes gemeinsamen Glaubensbewußtseins fcon hervorgetreten fein muß, in allen folgenden Gestaltungen bes kirchlichen Glaubens: so ift es für die Dogmatik, als Darstellung bes kirchlichen Glaubensbewußtseins, unerläßlich, auf die Symbole guruckzugeben. Ein foldes Sichzusammennehmen bes firchlichen Belbftbewußtseins, ein solches Burkaschauen auf die ursprüngliche Form ist gerade um fo mehr Beburfniß, wenn fich geiftige Tenbengen im Schoofe der Rirche bewegen, welche nicht nur von ben sonft geltenben Bauptpunkten mannigfach abweichen, sondern benen selbst bie ursprunglichen Grundibeen wohl gar birekt entgegengesett sinb, wenn also bas religiofe Grundprinzip der Rirche bei Bielen wankend und eine Störung und Trübung bes kirchlichen Lebens vorhanden ist, welche entweder nothwendig zum Untergang der Kirche als biefer mit einem bestimmten Grundcharakter geschicht lich erfcheinenben Gemeinschaft, ober zur Läuterung und Reinigung berselben, zu einer verjungten Manifestation ihres wefens lichen Lebensprinzips ausschlagen muß.

"Daß wir in einer solchen Krifis leben, ist unlengbar. Dus

-kirchliche Bewußtsein ber driftlichen Glaubensmahrheiten ift bei Bielen erschüttert; es wird von Manchen geradezu bekämpft. Dagegen aber stellt sich bie Erscheinung bar, baß Undere, in welchen bieß Bewußtsein noch lebt, sich gegen bie andringenben Wogen einer geistig und religids losgebundenen Zeit nicht besser zu schützen wissen, als indem sie sich in die festen symbolischen Lehrbestimmungen verschanzen, daß sie, um die Substanz der driftlichen Glaubenswahrheit zu retten, jeden Buchstaben der Form, welchen biefe in ber ursprunglichen firchlichen Auffassung angenommen hat, als unverletliches Deiligthum festhalten. In ihrem Sinne ware die kirchliche Dogmatik nur eine etwas logisch anders geordnete Repetition der Symbollehre, an sich aber ein Fertiges, unwandelbar Abgeschlossenes. Jene historisch früheste Form bes kirchlichen Bewußtseins mare auch bie vollenbete im Einzelnen, mare eine im Grund wesentlich unveranderliche und unbewegliche. Es erhellt von selbst, daß eine eben so große Berkennung bes Christenthums wie bes Wesens einer Rirche bieser starren Ansicht zu Grunde liegt, als der Ansicht berjenigen, welche nur die in der Bibel ausgeprägte Form dristlicher Wahrheit in ihrer Buchstäblichkeit für die in jedem Betracht absolut bindende erklaren. Es leuchtet gleichfalls ein, baß auf biesem Wege ben gegenwärtigen Schäben ber Kirche nicht abgeholfen werben kann. Ist die Religion ein lebendiger geistiger Organismus, ruhend auf einer bie Gemuther erfullenben religiofen Rraft, so muß sie ihr Leben außern burch Bewegung, Wechsel, Fortschritt, und es gehört eine große Berblenbung gegen die Geschichte bes Ursprungs der Religion bazu, die spmbolischen Bestimmungen bes Lehrbe-

griffs auf biese Weise zu canonisiren. Sind doch auch sie selbst nur inmitten großer Bewegungen zu Stande gekommen, bie Spuren mancher partikularen Ginfluffe, mancher temporaren Bedürfnisse und Mängel an sich tragend, und wird boch auch bie Rraft, welche die Kirche constituirte und in ben Symbolen ein gemeinsames Bewußtsein ber Bahrheit reflektirte, so gewiß in ber Rirche fortwirken konnen, als fie biefelbe schuf. Es kann also mit der bloß historischen Kenntnignahme der Bestimmungen der symbolischen Bucher keineswegs alles gethan fein. Wir wurden bamit nicht minder gegen bas kirchliche wie gegen das wissenschaftliche Interesse verstoßen. Denn so gewiß die Kirche bei ihrer Entstehung ihr Prinzip muß zu realisiren begonnen haben, so gewiß kann biefer Anfang nicht ber Abschluß und bie Bollenbung sein, so gewiß kann bas Produkt ber ersten Zeit nicht bie Entwicklung folgender Zeiten hermetisch unter Siegel legen. Es wurde eine Kirche wie die protestantische sich und ihr Prinzip vernichten, wenn ihr gesammtes Bewußisein in irgend einer einmal reflektirten Form starr gebunden bliebe. So verhält es sich aber nicht und eine kirchliche Dogmatik, welche bie Entwicklung ber Rirche als eine fortlaufende anerkennt, hat, indem sie von historisch gegebenen Bestimmungen ausgeht und aus ihnen bas Glaubensprinzip der Kirche klar macht, nicht nur zu zeigen, wie weit in ben Symbolen bie Grundideen faktisch ausgebildet und entwidelt sind, sondern auch barauf aufmerksam zu machen, wo es hieran noch mangelt, und barum eine vollständigere und allfeitigere Entwicklung anzubahnen. Sie hat nicht nur ben Zusammenhang der gegebenen Lehrbestimmungen zu zeigen, sondern auch

deren Nichtzusammenhang, wo etwa altere Lehren und Ansichten, die, in keiner nothwendigen Verbindung stehend mit dem dogmatischen Hauptinteresse, in der reformatorischen Bewegung herubergenommen wurden, ohne daß auf sie eine schärfere Reflexion gerichtet worden ware, welche vielleicht ihre Disharmonie mit ben Grundsätzen ber Rirche entbeckt hatte. Da ferner mit bem gleichen Rechte und mit der gleichen Nothwendigkeit, wonach jede kirchliche Dogmatik eine andere ist als die biblische, auch ber Ausbruck für die Grundideen des kirchlichen Glaubens' mit den zeit= lichen Beranderungen ber wiffenschaftlichen Bildung, bes gesammten Systems gangbarer Zeitvorstellungen und weltlicher Erkenntnismahrheiten sich andert, ohne daß darum die Grund= ideen selbst andere würden; da eine kirchliche Dogmatik, als wissenschaftliche Darstellung bes Glaubensinhalts, nothwendig diefen Inhalt zu vermitteln hat mit den Bedürfniffen, Borftellungen und der Erkenntnißsphäre einer bestimmten Zeit: so ergibt sich weiter die Aufgabe, die symbolischen Bestimmungen, wie wir sie begreifen, in ihrer ber bamaligen wiffenschaftlichen Unsicht und Schulphilosophie entsprechenden Gestalt, zugleich auch in diejenige Form zu faffen, biejenigen Mobifikationen bei ihnen anzubringen, welche bas wissenschaftliche Bewußtsein unserer Zeit fur ben Ausbruck beffelben Glaubens mit fich bringt. Erinnern wir uns nur baran, daß die biblische Beweisführung der Symbole uns so wenig mehr genügen kann, als manche bogmatische Begriffe felbst, daß unsere wissenschaftliche Eregese und Kritik, unsere zum Theil schon in bas allgemeine Bewußtsein übergegangenen philosophischen Grundfage und häufig rein unmöglich machen, bei ben

Glaubensansichten bes Reformationszeitalters siehen zu bleiben, keineswegs uns aber unmöglich machen, ben religissen Geist und Charakter berselben in ihren Glaubenswahrheiten selbst kestzuhalten und begriffsmäßig auszubrücken. Darum wird die Aufgabe auch einer kritiken Glaubenslehre vielfach die einer Kritik sein, aber einer Kritik, welche nicht der eigenthümlichen Gubstanz des kirchlichen Glaubensbewußtseins sich angreisend entgegengesetz, sondern aus der kirchlichen Grundanschauung heraus nur die mangelhaften, der gegenwärtigen Stufe der Geistesbildung nicht mehr genügenden Formen antastet, in denen sich die kirchliche Wahrheit zu einer andern Zeit ausgesprochen hatte, welche also gerade eine Vermittlung der ältern kirchlichen Wahrheit mit dem lebendigen Geist und Bedürfniß der Gegenwart begründet, ihren angemessenen Ausdruck, ihr Verständniß und ihre Rechtsertigung vor dem Zeitgeist anbahnt."

Wir schließen diese Erdrterung mit einer Stelle aus ben Worten, welche ein Mann, der nicht nur zu den namhaften Geslehrten, sondern zu den ebenfo seltenen als gewaltigen christliche mannhaften Charakteren unserer Zeit, zu den thatkräftigen Zuskunftsmenschen des eben jetzt wieder in gewohnter drastischer Weise großartig erregten calvinischen Zweiges des Protestantismus gehört, Merle d'Aubigns von Genf, im vorigen Jahre an die Bersammlung des Gustav-Abolfs-Vereins richtete: "Die Bekenntnisse bes vierten Jahrhunderts sind uns ehrwürdig; die des sechszehnten sind uns theuer; aber ich wünsche, daß die Kirche des neunzehnten Jahrhunderts durch den Geist Gottes zu einem solchen Stande des Glaubens gelangen möchte, daß sie wie mit

21 \*

Einem Mund aus bem Grunde bes Herzens ihren Glauben an ben Herrn bekennte. Ich wunschte, daß sie sich nicht begnügte, das gemachte Werk anzunehmen, sondern daß der Glaube in ihr arbeiten, wirken und endlich durchdringen möchte und sich offenbaren durch ein kräftiges, reines und den Bedürfnissen der Zeit angemessenes Bekenntniß der großen Heilswahrheiten. Bekennen sollen wir, doch nicht bloß rückwärts, sondern auch vorwärts; nicht bloß mit einem Blicke in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft! "\*)

<sup>\*)</sup> Amtlicher Bericht über die am 2. und 3. September 1845 zu Stuttgart abgehaltene vierte Pauptversammlung des evangelischen Berseins der Gustav=Abolf=Stiftung. Darmstadt 1845. S. 44.

## Die Symbolfrage nach kirchenpolitischer Betrachtung.

Wurde im Bisherigen unsere tiefste Ueberzeugung über die theologische Seite der Symbolfrage ausgesprochen, so fällt nach unserem Dafürhalten auf diese Frage noch ein besonders erhellendes Licht, wenn wir gerade in Beziehung auf sie an die Wendung erinnern, welche unsere Theologie durch den Gang unserer gesammten Nationalentwicklung erfahren hat.

Wir bezeichneten schon oben die Symbolfrage als eine spezifisch beutsche Frage. Und in der That hat die Anregung berselben
durch Arminianer und Latitudinarier, durch Chillingworth und
zuletzt durch Blackbourne im J. 1766, weder in Holland noch
in England mehr als ein vorübergehendes Interesse zu erwecken
vermocht, während wir im Lauf von beinahe achtzig Jahren
nicht davon loszukommen gewußt haben. Iwar hat es auch
in den Nachbarkirchen nicht an Conslikten einzelner religiöser
Partheien mit der symbolisierten oder nicht symbolisierten Praxis
der Gemeinschaften gesehlt, denen sie ursprünglich angehörten.

1

Aber wo solche Conflikte unerträglich wurden, ba sonderte man entweder die widerstrebenden Minoritaten aus, oder diese selbst fetten sich bissibirend aus bem Ganzen heraus und constituirten fich auf eigene Sand und Gefahr, beibes nach bem naturlichen Rirchenrecht. Zugleich schloß ihre Dissibenz wohl ben Kampf in sich, gegen ein irrthumliches Symbol nie aber gegen bas Symbol schlechthin \*). Und ware ihnen bergleichen jemals in ben Sinn gekommen, so wurde schon die Nothwendigkeit einer eigenen Kirchenbildung sie von der Unausführbarkdit des Geban kens überführt haben. Statt bessen stellten sie irgend ein eignes Symbol dem wirklich ober vermeintlich falschen entgegen. Ueberhaupt waren solche formirte Dissidenzen unausbleiblich, weil ihre Unhänger — vielleicht neben manchen Irrthumern — boch im Ganzen die ethischen Interessen des Christenthums, um deren willen der kirchliche Verband da ist, mit großer Barme festhielten, somit einem Gewiffenstrieb folgten. Ebendarum blieb eine solche Dissidenz auch beharrlich unter Bedrängniß, Noth und Gefahr aller Art. Entgingen ihren Anhängern auch viele, selbst burgerliche Bortheile, wurden fie Gegenstand von eigentlichen Verfolgungen, so achteten sie alles bessen wenig ober nicht, sondern blieben ihren Grundfägen treu, bis fie ben Widerstand, das non licet esse vos bezwungen hatten. Bei uns bagegen war ber Gang der Sache ein ganz anderer. Abgesehen von gewif= fen Unterschieden zwischen ber streng lutherischen und streng

<sup>\*)</sup> Allerdings mit Ausnahme der Arminianer, deren innere Ents wicklung indessen ihren erklärenden Geschichtschreiber noch zu erwarsten hat.

reformirten Gige nthumlichkeit, welche wir hier nicht weiter ausführen können, obschon sie, wie bemerkt, stärker in's Gewicht fallen, als man gewöhnlich annimmt: traten unsere Conflikte mit den Symbolen, nachdem sie einmal erwacht waren, nicht bloß als Resultate einer isolirten Parthei=, sondern einer ge= fammten Nationalentwicklung, und daher so allgemein und maffenhaft, so wenig laut und plotlich, sondern in der Stille und allmählig, und eben beswegen zulett fo compakt hervor, daß an eine Dissibenz von der Kirche nicht zu denken war. Ja, eine formirte Dissidenz war um so unmöglicher, als nicht nur die Mehrheit auf Seite der Opposition stand, sondern weil beide, Mehrheit und Minderheit, im tiefsten Grund in den gleichen Conflikt mit der Idee der Kirche felbst gerathen waren, das literarischindividualistrende Interesse an der Religion dem ethisch-gemeinschaftbildenden substituirt hatten. Es war ja — und nicht bloß und zuerst in ben heterodoren Kreisen — eine innerliche Bersetzung ber ganzen Idee ber Kirche als ethisch-teleologischen Institutes erfolgt, eine Umsetzung berfelben in die Schule. Der Shule aber ist keineswegs so von Haus aus das Streben nach Heilsbeschaffung und somit das Gewiffen immanent, daß sie, wie die Kirche, den Forderungen deffelben um keinen Preis etwas vergeben mochte. Sie vermag zu temporisiren, hat es gethan und wird fortfahren es zu thun, so lange sie es rathlich erachtet. Ebenso wenig hångt sie leidenschaftlich an der Verwirklichung ber Idee ber Gemeinschaft. Das Gebiet ber Freiheit, der Divergenz, ist ihr bas liebste, weil forberlichste. Und so empfand bie in die Schule umgewandelte Kirche naturlich das Symbol nur

als Teffel, als beengende, brudenbe, unleibliche Bemmung bes mit dem bloßen Hingegebensein an das Theoretische nothwendig gesetzten Individualismus. Nichts widerstrebte ihr so stark, als bas Symbol, bessen Grund und 3weck Einigung zum Behuf praktischer Arbeit gewesen war; baher gerieth nichts so stark in Mißkredit, nichts wurde als Zwang für die von dem bloß theoretischen Geistesbedürfniß zu fordernde Lehrfreiheit so- fehr Gegenstand vielseitiger Angriffe, als das Symbol. Man that es stillschweigend ab. Db man ohne dasselbe die Gemeinschaftszwecke der Rirche werbe erreichen konnen, darnach fragte man nicht, weil jest anstatt des Hineinarbeitens der Religion in's Ich und in's Volk die wissenschaftliche Arbeit über und an der Religion bie Hauptsache, ber eine Faktor ber ursprünglichen Synthese des Protestantismus der überwiegende und ausschließlich herrschende geworden mar. Was bei ber Arbeit für biesen Hauptzweck nebenbei absiel ober noch übrig blieb, schien für die Bedürfnisse des Wolkes völlig ausreichend, theils weil man diese nur nach den eigenen Bedürfnissen abmaß, theils weil die Forschung nicht tief genug ging, um abzusehen, wohin man gelangen werbe burch leichtsinnige Verschleuberung auch ber wissenschaftlichen Errungenschaft ber frühern Sahrhunderte, theils endlich, weil man ein tieferes objectives Religionsbedürfniß als Basis für den gedeihlichen Bestand des öffentlichen Besens, getäuscht burch bas Borhalten bes ererbten Kapitals und bas außerlich regelnde Eingreifen polizeilicher Machtwirkung, viel zu gerin gumschlug.

So kamen in Deutschland die Symbole außer Geltung aus

keinem andern Grunde, als bem einfachen, weil man bas Berståndniß und Interesse für die Kirche überhaupt verloren; es bildete sich jene obligate Eingenommenheit gegen jede symbolisirte Lehre, welche gewiß für die Unabhängigkeit unserer theoretischen Geistesarbeit von der Autorität, aber ebenso gewiß nicht für unsere klare Durchbringung praktischer Fragen ein gunftiges Beugniß ablegt. Es versteht sich aber von felbst, daß man mit jedem Schritt, mit welchem man in den eigentlichen wahren Begriff ber Rirche zurudlenkte, nicht nur wieber ein richtigeres Verständniß der Bedeutung des Symbols überhaupt sich aneignete, sondern auch mit jeder Bewegung, welche die neuere Lehr= entwicklung von der wiederhergestellten primitiven Synthese aus machte, auch die alten Symbole wieber gerechter schätzen lernte. Aus ber Ungleichmäßigkeit biefer Bewegung aber und vielfach aus dem unbeweglichen Verharren auf dem Standpunkt der Schule entspringen die lebhaften Kampfe für und gegen die Symbole, welche in unsern Tagen fast in allen beutsch-protestantischen Landeskirchen die Runde gemacht haben.

Wir hoffen durch unsere bisherigen Aussührungen den Vorwurf einer Ueberschätzung des traditionellen Elements in der Theologie überall nicht begründet zu haben; wir glauben vielmehr an eine gerade der deutsch-protestantischen Kirche gewordene providentielle Mission auf dem Felde der Wissenschaft und müssen in diesem Betracht durchaus den treffenden Worten eines ausgezeichneten neuern Theologen beipflichten\*); wir bekennen

<sup>\*) 3.</sup> Müller, Fortbildung der beutsch=protestantischen Rirchen=

frei, daß in dem heutzutage so laut erschollenen Rufe nach Lehr= freiheit fur uns bie Stimme unserer Nation burchklingt, ber, nachdem sie langst in der europäischen Bolkerfamilie auf die Rolle eines bloßen Culturvolkes beschränkt worden ist, so manche Be= raubungen erfahren hat, nach so manchen andern Gutern sich vergebens fehnt, wohl eine vielleicht allzuängstliche Sorge für ihre einzige Krone nur von der schnödesten Unbilligkeit verargt werden kann. Allein theils weil wir und die bereits kenntlich genug hervorgetretenen Folgen einer einseitig festgehaltenen wissenschaftlich = kunstlerischen Mission des deutschen Volkes nicht verbergen und nun einmal nicht umhin konnen, babei stets an bie endlichen Geschicke ber antiken und mittelalterlichen Culturvolker zu benken, theils weil wir uns auf's Bestimmteste bewußt sind, burch die von uns geforderte Feststellung der naturlichen kirchlichen Rechtssphäre der freien und vielseitigen Entwicklung unferer allgemeinen Culturinteressen nicht nur keinerlei Eintrag

verfassung S. 4: "Den reinen evangelischen Glauben hat die deutsche protestantische Kirche mit ihren ausländischen Schwestern gemein; als ein eigenthümliches Charisma ist ihr ihre Theologie gegeben mit ihrem rastlosen Forschungstriebe und ihrer ernsten Arbeit in die Tiese; dieses Charisma würde sie zuverlässig selbst verscherzen, wenn sie sich der Ersstarrung in einer einseitig traditionellen Richtung überlieserte. Und doch möchte sie diese ihre Krone zum Raube geben, wer sie nehmen wollte, wenn nur durch dieses Opfer eine kräftige Wirksamkeit des Evangeliums im praktischen Leben unsers christlichen Bolkes zu erkausen oder zu beshaupten wäre. Aber daß auch in diesem Gebiete die einseitige Richtung auf strenge Rechtzläubigkeit, wenn sie nicht bloß ein Moment im Ganzen, sondern die herrschende ist, nicht belebend, sondern tödtend, Buße, Glaube, Liebe unterdrückend wirkt, das braucht uns doch wohl die Gesschichte der christlichen Kirche nicht noch einmal zu lehren."

zu thun, sondern sie vertiefen und fördern zu helfen: werden wir uns auch erlauben, noch auf einige in dem bisherigen Kampf gegen die Symbole und für unbeschränkte Lehrfreiheit übersehene Punkte aufmerksam zu machen.

Läßt nicht die ganze Debatte über absolute Lehrfreiheit unwillkurlich ben Eindruck übrig, als sei die Rirche nur bazu ba, um für die Entwicklung des wissenschaftlichen Geistes einen freien Spielraum, ein, auch materielles, Substrat zu gewähren? Auf die Gefahr hin, von gewissen Seiten als ein arger Reger verschrieen zu werden, muffen wir biefe Frage entschieden verneinen. Allerdings ist ber ganze Umfang bes Lebens mit bazu ba, um ben wissenschaftlichen Geist zu reizen, die Wissenschaft zu fordern und von ihr gefördert zu werden; auch das religiöse Leben und die Rirche haben burch ihren unendlichen Inhalt unter ben dristlichen Wölkern die Wissenschaft von jeher angeregt, genährt und gepflegt; sie werden es ferner thun, nicht nur um außeren Impulsen zu genügen, sondern weil ihr innerster Lebenstrieb es fordert, sich der Glaubensobjekte auch wissenschaftlich zu bemachtigen. Aber nicht nur hat jede Wiffenschaft an ihrem eigenen Inhalt ihre Schranke, sondern die Pflege der Wissenschaft in bem Sinne zu ihrem Gegenstand zu machen, wie es von ben Wertheibigern ber unbedingten kirchlichen Lehrfreiheit geforbert wird, b. h. zu ihrem vorwiegendem ober gar ausschließlichen Interesse, hinter das jedes andere zurücktritt, hieße offenbar ihr das aus ben Augen rucken, was ihr Hauptziel ift, ihre große Aufgabe, die ihr von ihrem gottlichen Stifter gestellt ist: die Begründung bes Reiches Gottes auf Erben, die bekanntlich nicht

mit bem Rufe zum Wiffen, sondern zur Bufe und Bekehrung begann. Der 3med ber Kirche ist die lebendige Herstellung ber Reinigkeit ber innern und außern Beziehungen bes Menschen zu seinem Gott und zu seinen Nebenmenschen burch unablaffigen Kampf mit ber Sunde. In diesem Werke sittlicher Selbstvollbringung wird zwar die Kirche wesentlich unterstützt durch die Intellektualität, besonders da so viele Formen der Sunde mit auf Irrthum beruhen; aber sicherlich ist für die praktischen Biele ber Kirche bas wissenschaftliche Interesse als solches immer nur ein secundares. Und barum hat es bis auf unsere Tage verhåltnismäßig blühende Kirchen gegeben und wird beren ferner geben, ohne entsprechende Regsamkeit des wissenschaftlichen Geistes. In jedem Falle wird daher die protestantische Kirche für ihren Dienst nur solche Gestaltungen bes wissenschaftlichen Geistes gutheißen konnen, welche ihre sittlichen 3mede — wohl zu unterscheiben von ben blos legalen — nicht beeinträchtigen, sondern fördern, nur folche, welche ihr bas Rathfel der Gunde losen, beren erfahrungsmäßige, grauenvolle Macht überwinden helfen; alle Formen ber Wiffenschaft bagegen, welche bie Sunbe nicht anerkennen ober bas reine Bewußtsein berselben wesentlich schwächen, unvermögend find, auf die der Thatsache ber Gunbe entsprechende gottliche Seilsordnung einzugehen, muß sie zurudweisen. Wir werden spater Gelegenheit finden, uns darüber auszusprechen, daß wir hiemit der Kirche keinerlei Recht über bie Eristenz einer ihren Zwecken abgewendeten Entwicklung der Wissenschaft überhaupt zuschreiben; aber für ihre Sphäre bilbet die Fähigkeit der Sundenhinwegräumung im Unschluß an

die biblische Heilsordnung, ben Probierstein jeder neuen Lehrentwicklung, am Meisten naturlich für eine solche, die, anstatt burch lauterere Bestimmung, burch Beseitigung bes Begriffs ber Sunde der Kirche rasch über ihre Aufgabe hinauszuhelfen sich vermäße. Durch die Thätigkeit zu ethischer Thatenvollbringung hat sich die Wissenschaft bei der Kirche zu legitimiren und barf sich an beren Stelle nicht jene Evolutionen bes intellektuellen Geistes substituiren laffen, mit beren Bezeichnung als "Thaten" man neuerdings nur allzu freigebig zu sein sich gewöhnt hat. Auch die beliebte Unterscheidung zwischen höherer und niederer Sittlichkeit kann hier nicht verfangen, ba bas sittliche Leben nichts Einzelnes, Gesetzliches, sondern ein Organismus ist, der Ausfluß eines tief innerlichen Prinzips, in welchem bas Sohere nie ist ohne bas Niebere, so baß wer bie gemeinen Tugenben nicht hat, in keinem Falle bie Wirklichkeit, sonbern nur ben Schein ber hohern und der Sittlichkeit überhaupt besitzt, endlich die Kirche sich nicht schämen soll, im unablässigen Rampf gegen die habituell gewordene Unterschätzung der sittlichen Lebensaktion steis auf ben langen Ratalog Rom. 1, 29 ff. zurudzugehen unb bie vornehme Sittlichkeit barauf zurückzuführen, so hoch biese vielleicht auch vermeint, über bie kommune Sphare folcher Knoblauch = und Brantweinfunden bereits mit ihren "Thaten" sich erhoben zu haben. Fürwahr, hatten unsere Theologen von jeher das concrete Wesen der Sunde gehörig erkannt und anerkannt und ihre Systeme in Beziehung auf die Ueberwindung derselben an sich und bem ihnen befohlenen Bolke, an den sittlichen Problemen ber Rirche genugsam gepruft, so wurde über Symbole, Lehrfreiheit, Verhältniß zwischen Kirche und Wissenschaft nicht eine so grenzenlose Verwirrung entstanden sein, als diejenige in welcher wir gegenwärtig befangen sind.

Freilich ist es aber gerade das christliche Volk, bem in dem Hader zwischen Symbol und Lehrfreiheit bis jetzt keineswegs diejenige Berücksichtigung zu Theil geworden ist, welche es anzusprechen doch wohl ein sehr begründetes Recht hat. Warum? Für uns wenigstens erklärt sich diese Erscheinung aus der mehrzberührten aristokratisch=bureaukratischen Haltung, welche unsere gebildeten Stände dem Volke gegenüber einzunehmen sich längst gewöhnt haben \*). Die Forderung einer unbeschränkten kirch-

<sup>\*)</sup> Diese Bemerkung macht zu Gunsten bes gemeinen Mannes gegen= über bem Sandelsstand, Beamtenstand, Gelehrtenstand — wenn auch wohl in etwas übertriebener Weise — unter anderem ein die beutschen Nachbarprovinzen bereifender Belgier. Bergl. die Grenzboten von Rus randa. Jahrg. 1844. No. 23. S. 704. Hieher dürfte auch bie Erin= nerung ber Evangelischen Rirchenzeitung gehören, daß der Staat mit seinem Recht und Geset in vielen Fällen (z. B. Abstellung bes Lasters der Trunksucht) nie das leisten kann, was die Rirche durch die freie aufopfernde That der Liebe leistet, die bloße Vorstellung von Schäd= lichkeit, Entehrung nie soviel wirkt, als die Pflanzung eines neuen höhern Lebens überhaupt, mogegen Viele Alles gerne bem Staate zuweisen, bamit sie um das Elend ihrer Nächsten sich nicht zu bekümmern brauchen, und wenn es nicht beffer wird, alle Schulb auf ben Staat werfen zu können. Dahin gehören Leute wie N. N. in seiner Schrift N. N. (- ba es sich hier nicht um persönliche, sondern um Standesirrthümer und Gebrechen handelt, so thut ber Rame nichts zur Sache —), die ben Berfall bes Theaters für "eine gemeinsame Schuld" erklären, aber aus Böllerei, Unzucht sich wenig machen und keinerlei Verpflichtung fühlen, hier die Quellen des Elends zu verstopfen. Jahrgang 1842. No. 90. Manches Treffende über die Gewohnheit, Alles nur vom Staate zu erwarten, an=

lichen Lehrfreiheit erscheint uns rein als Produkt jener Form bes Bewußtseins uub Lebensintereffes, welche in bem mobernen Polizeistaat die herrschende geworden ist. Mogen so radikale Ingenien, wie etwa Edgar Bauer \*), immerhin wahnen, gerade mit jener Forberung ein tuchtiges Stuck von bem "Bopf" einer überlebten Zeit abgethan zu haben, fo scheint es uns bagegen, als hänge dieser Zopf gerade bamit nur um so länger hinten; gerade jene Forberung erscheint uns als eine obsolete, als die einer Betrachtungsweise ber Form und Glieberung unseres öffentlichen Lebens, über welche wir feit ben Freiheitskriegen binausgewachsen sein sollten und jest nur zu großem Schaden und Verwirrung noch festgehalten werben. Mogen uns auch bie vielen Redlichgesinnten, welche noch mehr ober weniger in bieser Betrachtungsweise befangen find, nicht gurnen über unsere Behauptung, sondern dieselbe mit Ernst und unbefangenem Nachbenken prufen: wir unseres Theils konnen nun einmal nicht umhin, die Sache so anzusehen, als ob in bem Bewußtsein unserer beamtlich gebildeten Welt nur basjenige einen lebenbigen Refler fande, was fur biese Classe Interesse und Bedeutung hat, entweder im bessern Sinn als ernste wissenschaftliche Forschung, ober in bem weniger ebeln als leichtes, amufantes Spiel bes literarischen Geistes. Man mochte sich auf biefem Gebiete bie

statt selbst kräftig Hand anzulegen, enthält der Aufsat über die Ausbils dung der Candidaten von D. von Gerlach in der Evangel. Kirchenszeitung. 1842. No. 22.

<sup>\*)</sup> Ueber die Anstellung von Theologen auf den deutschen Universssitäten. Theologisches Votum. Berlin 1842.

Freiheit recht ungenirt erhalten, zugleich aber ber materiellen Unterlagen nicht ledig gehen, die dazu erforberlich sind, um sich biefem Hang in irgend einer feiner Formen hinzugeben. Daß es daneben noch andere Leute geben konne, welche auch in Betracht zu kommen Unspruch erheben konnen, fällt biefer sich aristokratisch nur auf sich selbst beziehenden Glasse nicht ein. Daß biese Leute materielle Guter schaffen, bem Staat zuführen, ihn auf ihren Schultern tragen und bafür einige Berücksichtigung verbienen, sieht man nachgerade wohl ein, liebt es neuerdings wohl auch mit einem poetischen Blick auf ihre Bustande sich zu ergogen. Aber daß in diesen Eristenzen voll schwerer Arbeit und oft tiefer Noth auch tiefere religiose Bedürfnisse herrschen, als anderwärts, Bedürfniffe, welche bie gebildeten, geistreichen Rreise nicht empfinden ober nicht zu empfinden glauben, oder über welche fie sich leichthin hinweggesetzt haben, daß bort die bildliche, markig-concrete religiose Vorstellungsweise ber Bibel, bes Katechismus, Gesangbuches, und ber alten "Tröster," die man anderwärts entbehren zu konnen glaubt, nicht nur die einzig einganglichen find, sondern auch allein ein Phantasiebedürfniß\*) Lefriedigen, für dessen Befriedigung ben höhern Classen eine Menge anderer Mittel zu Gebote stehen, daß dort die abstrakte Religion das Sehnen von tausend Gemuthern ungestillt läßt, bie Willkur der freien Theologie tausend Gewissen beängstigt, daß eine evan-

<sup>\*)</sup> Ein Gegenstand, ben wir hier nur andeuten wollen, ber aber einmal eine besondere Besprechung in wahrhaft protestantischem Geist verbiente.

gelische Gemeinde nicht bazu da ift, um Freien Gelegenheit zu geben, die Lehrfreiheit zu ererciren, — von allem biesem scheint man bort keine Ahnung zu haben. Man erklart es vielleicht auch für ungebildet, roh, brutal, obscurantistisch, pfaffisch, demagogisch, an die Anspruche dieser Classe zu erinnern; man haßt gerabe bort ben Pietismus zum Theil so grimmig, weil er volksmäßig ist, und bedenkt nicht im Mindesten, daß man mit der Forderung unbedingter Lehrfreiheit bei allem Liberalismus nichts Geringeres verlangt, als auch die Rirche, die den Ginfaltigen und Schlichten mitunter allein geblieben ift, zu einer Pfrundneranstalt zu machen für Mitglieder einer geistigen Aristokratie. Anstatt die reellen, schreienden Bedurfnisse berjenigen zu befriedigen, welchen die momentanen Evolutionen bes vornehm gebildeten Bewußtseins fremb-find, unter benen gewisse Formen bes neucsten "Geistes" wollte man sie predigen, unausbleiblich ahnliche Unwendungen finden wurden, wie die ihrer wiffenschaftlichen Berclausirung entkleibete pantheistische Form ber Scholastik unter bem Bolke bes Mittelalters, unter ben Brubern und Schwestern bes freien Geistes und bann spater unter ben "Geistlern" zu Mühlhaufen und Münster; anstatt die vom Wolk aufgebrachten kirchlichen Ginkunfte zur Erhaltung solcher Diener zu verwenden, welche bas Bolt im Sinn ber urchristlichen Armenpredigt zu lehren, zu erbauen, zu troften bas Geschick und den Willen haben, betrachtet man nachgerabe der Lehrfreiheits = Pratendenten die theologischen Aemter als leibliche Verforgungsplätze für sonst minder begunstigte Leute aller Urt, die sich mit Theologie beschäftigt

haben\*), und kummert sich wenig darum, ob das Bolk leer ausgehe. Man erhist sich gegen England, wo die Staatskirche dem Familienaristokratismus und der Politik dienen muß, ohne sich zu besinnen, daß man in ganz gleicher Weise daran ist, auch aus unfrer Kirche eine Art Majorat für die Familienzwecke der vermeintlichen Bildungsaristokratie zu machen. Wo die Diener der Kirche ein egoistisches Standesinterresse dem Interesse der Kirche substituiren, da ist Pfassenthum, und ihm darf und soll nichts geschenkt werden. Aber Pfassenthum nur

<sup>\*)</sup> Richt ganz Unrecht hat Giehne, Studien und Skizzen, wenn er S. 254 fagt: Man sieht es bem alten Liberalismus in Deutschland noch überall an, daß er seinen Ausgang so eigentlich von dem Beamtenstande genommen hat; was man "Prinzipienfragen" nennt, das sind häufig genug eben Besoldungsfragen. Auch in die akademische Lehrfreiheit ist auf diesem Wege manche Konfusion gekommen, welche sich hatte vermeiben lassen. Ift ein theologischer Lehrer mit dem Lehrbegriffe seiner Rirche nicht mehr einverstanden, so wäre es boch offenbar bas Ratur= lichste von der Welt, daß er sich von der bestehenden äußern Gemeinschaft, die seinen Beifall nicht hat, lieber frei heraus lossagte, als sich barauf verlegte, mit einer Minorität der Majorität vorschreiben zu wollen, von welcher Art ihre Gemeinschaft sein solle. Klammert er sich aber an ein Lehramt im Namen eben berselben Kirche an, deren Umsturz er predigt, fo ist es nicht minder einfach und in bem Befen jeder freiwillig zusam= mengetretenen Gesellschaft begründet, daß man ihm den Austritt aufer= legt, welcher die Konsequenz seiner Ueberzeugung sein sollte, und ben er boch von sich ablehnen will. In den vereinigten Staaten von Amerika wurde ein folder nicht Uebereinstimmender eine ihm beffer zusagenbe Religionsgemeinschaft aufsuchen ober eine neue stiften, und bamit seine äußere Stellung mit seiner inneren Ueberzeugung in Einklang segen. Aber eine freiwillige Gemeinschaft, in welcher die abweichende Minder= heit sich der beharrenden Mehrheit aufdrängen will, und zwar im Namen der "Gewissensfreiheit:" welche feltsame Berwirrung der Begriffe in einer so "aufgeklärten" Beit!

anderer Gestalt ist auch überall da, wo auf anderen Gebieten ein solcher maaßloser Selbstbienst sich hervordrängt, auch in der Wissenschaft, und dazu foll man in unserer Zeit ebensowenig schweigen.

Nur das gereicht uns — wie gesagt — bei unserer wunderlichen Berkehrung bes Berhaltnisses zwischen Rirche und Wissenfchaft einigermaßen zur Entschuldigung, baß fie nur eine befondere Modifikation jener truben Vermischung und Verkehrung ursprünglich einfacher, gerablinigter Verhältnisse ist, in welcher wir neuern Deutschen überhaupt und bewegen. Geit ber Reconstituirung Deutschlands nach ben letten Kriegen, seit bem Hervortreten der oben gezeichneten Biberprüche zwischen Soffnungen und beren Erfüllung, entbehren wir burchweg einer klaren, scharfbestimmten Gestaltung unserer öffentlichen Angelegenheiten, und indem wir nothgebrungen in bieser Unklarheit uns zurecht= finden, das Unebene uns, so gut es gehen wollte, zurechtlegen lernen mußten, haben wir an kunftlicher bialektischer Fertigkeit wie gesagt viel gewonnen, bafür aber besto mehr an Ginn für das einfach Wahre und Einleuchtende verloren, und uns mitunter bermaßen in von vorn herein schiefe, verdrehte Betrachtungsweisen verrannt, bas es uns nicht setten große Dube kustet, uns benselben wieder zu entwinden. Daß diese Gewöhnung auch auf bem Gebiet bes Kirchlichen verwirrende Folgen nach sich ziehen mußte, daß es uns wie in Rucksicht auf die allgemeine, fo in Rucksicht auf die Kirthen-Politik noch sehr an rechten praktischen Begriffen fehlt, ift leicht zu begreifen und baher fehr erklarlich, daß Wölfer von bestimmten und klaren öffentlichen Berhättniffen

unserer kirchlichen, wie politischen Situation nur so felten ein richtiges Verständniß abgewinnen.

•

Im Grunde verwechseln die Symbolfeinde die Aufgabe ber besondern Rirche und ihres Lehrstandes stets mit der Aufgabe ber Nation. Nicht erstere haben vor allem den Fortschritt der wissenschaftlichen Religionserkenntniß unablässig in ihrer besonberen Eristenz zu vermitteln, sondern die letztere in der Gefammtheit der Spharen ihres höhern Geisteslebens, zu denen allerdings auch die kirchliche, nothigenfalls durch eine Mannigfaltigteit besonderer kirchlicher Eristenzen vertreten, gehört. Nicht jene haben unbedingten Raum zu fordern für jegliche Manifestation wissenschaftlicher Freiheit, sondern biefe, indem sie neben dem formirten Kirchenthum und burch eine Mehrheit von Kirchen einer individualisirenden Entwicklung Raum gewährt. Neben folcher Freiheit wird kein Symbolzwang, durch welchen die einzelnen Confessionen ihre ererbten Besithumer etwa eigensinnig gegen die reellen Fortschritte ber Erkenntniß zu sichern sich vermessen, etwas verfangen. Sind die Fortschritte wirklich reefl, so werden die alten Irrthumer fallen; sind sie es nicht, so ist es gut, nicht alles fogleich unbeschens ben Forderungen vermeintlichen Fortschritts preiszugeben. Der Gebanke einer Rirche ohne alle Symbole aber scheint uns - man nehme uns den Ausbruck nicht übel — als eine pure beutsch-literarische Marotte. Diejenige Gemeinschaft, welche es bamit versuchen wollte, wird balb genug von der Dialektik ihres eigenen Prinzips überwältigt und in den Grund gebohrt sein. Ueberhaupt kann es sich in der Rirche nie handeln um Symbolzwang ober Nichtsymbolzwang, sondern nur im Staate. Es kann in der Kirche nicht die Rede sein von Symbol und Nichtsymbol, sondern nur von diesem oder einem andern Symbol, d. h. von dieser oder einer neuen Gemeinschaft. Letztere Alternative aber ruft nicht eine Kirchensfrage, sondern eine Staatsfrage hervor, die, soviel an uns ist, beantwortet werden soll in den nachfolgenden Erörterungen über den christlichen Staat.

## Der driftliche Staat.

Der Ausbruck driftlicher Staat beutet ein engeres Berhaltniß an, welches zwischen dem Christenthum und dem Staate besteht. Und in der That ist dieses Berhältniß beinahe so alt als das Christenthum selbst und hat sich im Laufe der Jahrhunderte auf zweierlei Art verwirklicht; am längsten als Werhältniß bes Staates zu einer alleingültigen kirchlichen Ausprägung des Christenthums, dann als Berhaltniß zu mehrern berfelben, als verschiedenen Modifikationen einer und derselben christlichen Glaubens- und Lebenssubstanz. Nach ber ersteren mittelalterlich katholischen Weise trat das driftliche Element in ber Ver= körperung eines selbst zum Staat gewordenen Kirchenthums in den Staat hinein, um denfelben in seinem Sinne nicht bloß geistig zu durchdringen, sondern auch, wo sich der Staat abweifend, sprode, sei es gegen die driftlichen, sei es gegen die firchlichen Forderungen verhielt, vormundschaftlich und zuchtmeister= lich zu guberniren. Es entsprangen hieraus bie bekannten Conflikte zwischer imperium und sacerdotium. Nach der anbern, protestantischen Beise begab sich bas Christenthum frei-

willig jener Verkörperung in einem selbst zum Staat gewordes nen Rirchenthum, ordnete fich in seinen außerlich firchlichen Bildungen dem Staate unter, um ferner nur geistig im Staate zu regieren. Indessen war biese neue Art von Verhaltniß nicht bloß durch eine Abtrennung des staatlichen Leibes von der Kirche bedingt, sondern weit wesentlicher dadurch, daß der Staat auch von Seiten ber driftlichen Bildung keineswegs mehr als eine Drbnung rein profanen Lebens, sonbern als von Haus aus gottliche Institution, als Gemeinschaft der Sittlichkeit betrachtet wurde, der sich die Kirche mit ihrem sittlichen Inhalt reinigend, erhöhend, belebend und stärkend anschließen und einordnen soll. Nur badurch, daß diese innern Berührungspunkte zwischen Kirche und Staat auf eine ber romischen Ansicht stracks zuwiderlaufende Weise an's Licht gestellt wurden, war die Möglichkeit der Berbindung einer nicht gubernirenden, sondern gubernirten Kirche mit dem Staat gegeben und als driftlicher Staat vollzogen. Ia selbst da, wo der Protestantismus eifriger auf eine Scheidung zwischen Kirche und Staat brang, den Gedanken der Selbstregie= rung der Kirche mit Vorliebe pflegte und aufrecht erhielt, war es im Grund meist nur die Folge des Eindrucks örtlicher und zeitlicher Verhältnisse, nie die Wirkung bes Gebankens, daß der Staat nicht auch eine heilige sittliche Lebensordnung sei, und überall hat daher auch den Protestantismus sein Schutgeist abgehalten, die außere Independenz der Kirche vom Staat in sei= nen Symbolen zum dogmatischen Axiom zu erheben. Aber auch felbst in dieser gereinigteren Form stellte sich bas Unvollziehbare einer abstrakten Trennung von Rirche und Staat stets darin bar,

baß die Trennung eigentlich nur ein, wenn auch in bescheibenern Grenzen geübtes Uebergewicht der Kirche über ben Staat war, eine Theokratie, wie in Genf, oder wenigstens auf einem Ueberwiegen der kirchlichen Motive im Bolk über die politischen beruhte.

Wir finden den Grundgedanken des Protestantismus über das angezeigte Verhältniß in folgenden Worten eines neuern Theologen ausgesprochen:

"Allerdings hat nicht bloß die Kirche, sondern auch der Staat die Pflege bes sittlichen Lebens zu feiner Aufgabe; biefe Pflege ift ein Moment in seinem Begriff. Und hier eben ift bas Gebiet, wo beibe Gemeinschaften einander auf's Innigfte berühren und ebenbarum, so scheint es, sich nothwendig mit einander entzweien. Denn indem dasselbe von jeder für sich in Anspruch genommen wird, scheint jebe die andere überflussig machen und verdrängen zu muffen. In der That ift nicht zu leugnen, daß gerade hier die schwierigsten Probleme für die Praxis liegen. Indessen läßt ein unbefangener Blick auf den ganzen Organismus bes Staates ben Unterschieb nicht verkennen, in welchem im Allgemeinen die Bosung zu suchen sein wird? Der Staat vermag nach der Natur feiner Mittel, die Bildung ber Jugend durch Schulen, insofern sie nicht selbst die Religion zu ihrer Wurzel hat, mit eingerechnet, boch nur die außere Seite jener Aufgabe zn bearbeiten. Dadurch ist er aber keineswegs bazu verurtheilt, in ber Reinigung und Bilbung biefer außeren Seite eine falsche Selbstbefriedigung zu finden, als ware sie bas Ganze. Bielmehr hat er, eben indem er die sittliche Aufgabe in ihrem ganzen Umfange auffaßt, zu erkennen, wie bas, was er bafür zu leisten vermag, .einen Salt und Grund erst findet in einem Unbau des Sitts lichen von den innersten Lebensprinzipien aus. Go bedarf er hier zur Ergänzung seiner felbst einer andern Gemeinschaft, welche burch die ihr zu Gebote stehenden Mittel von geistigerer und freierer Ratur in Stand gefest ift, die innere Seite jener Aufgabe zu übernehmen. Und bie Rothwendigkeit dieser Ergänzung muß um so klarer werden, je mehr man sich beutlich macht, was es benn eigentlich mit biefer sittlichen Bilbung zu bebeuten hat. Es ist hier eben nicht bloß um die Leitung einer im Wesent= lichen normalen Entwickelung, um eine Reinigung berfelben von partiel= Ien Störungen ihrer außeren Erscheinung zu thun, sondern um die Be= freiung bes Menschen von einer burch die Sande verkehrten Raturlichkeit, um die Ueberwindung der in der Sunde entzügelten Selbstheit, mit einem Wort, um eine Wiedergeburt. Dazu aber werden die dürgerlichen Ordnungen und Bildungsmittel und eine bloß als Staatsanstalt behans belte Jugenderziehung, die eben nur eine bürgerliche Rechtschaffenheit erzeugen können, nimmermehr hinreichen, sondern dieß vermag nur die göttliche Kraft der Erlösung. — Undererseits hat die Kirche den Staat, insofern sein Wirken unmitteldar auf die sittlichen Iwecke gerichtet ist, in Beziehung auf den ihr gewordenen Beruf als eine göttlich geordnete Pädagogie anzuerkennen, deren sie, um nicht selbst übernehmen zu müssen, was ihr an sich nicht zukommt und ihr unvermeidlich den fremden Charakter einer Gesetzebanstalt ausdrückt, ebensowenig zu ents behren vermag, als es eine gesunde Entwickelung des Staates ohne die Kirche gibt."

Betrachten wir nun die geschichtliche Entwicklung des protestantischen Staates als driftlichen, sa begegnen wir anfanglich dem — wenn schon burch ben Drang der Berhaltniffe einigermaßen entschuldigten — Grundmangel, daß berfelbe ben Begriff bes driftlichen nur in der Form bes ftreng confessionellen Staates verwirklichen zu konnen glaubte. Der Staat gab sich eine im striktesten Sinne confessionell-orthodore Seele, damit aber mar er, wenn auch nicht, wie im Mittelalter, ganz, doch noch halb Kirche, und jene craffen Scenen ber Undulbsamkeit, welche im Mittelalter bie Kirche gegeben, gab jett ber Staat durch ein die Gewissen seiner Unterthanen in die engsten Schranken eingrenzendes jus reformandi. Auch in biefer Beziehung follte bas protestantische Prinzip nur erst langsam zu feinem wahren und vollen Gelbstbewußtsein durchdringen. Denn der driftliche Staat ist nicht der streng und ausschließlich confessionelle im Gegensatz zum nicht confessionellen, sondern der

<sup>\*)</sup> J. Müller a. a. D. S. 17.

fittliche Staat im Gegensatz zum bloßen Rechts- und Polizeistaat. Wenn schon die Kirche im wahren Verständniß ihrer selbst eine Individualisirung des religiofen Lebens zulassen muß auf der Basis ihrer Bekenntnisse, so hat noch mehr der christliche Staat eine Individualisirung der Confession zuzulassen auf der Basis seiner allgemeinen driftlich = ethischen Lebenssubstanz. Damit die zu feinem Wefen gehörigen Ideen ber Sittlichkeit realisirt werben, darf, kann und foll er sich nothigenfalls in Beziehung setzen zu mehrern Kirchen und Confessionen, nicht bloß zu einer einzigen. Wohl bas religibse Leben im Allgemeinen hat er zur Voraussetzung seiner Sittlichkeit, nicht aber bloß irgend einen ber individuellen Tone bes religiofen Lebens, aus deren Unklingen die einzelnen Confessionen erwachsen. Wie es baber eine das Wesen ber Kirche alterirende Forberung ist, zu verlangen, daß sie sich an ber allgemeinen sittlich = religiofen Basis bes Staates für ihre individuellen Bedürfnisse genügen lasse, ebenso verkehrt ist es, die nothwendig individuelle Basis einer Kirche bem Staate als zu feiner sittlichen Eristenz unerläßlich unterzuschieben.

In der Natur der Sache liegt es nun, daß auf die Idee des dristlichen Staates einzugehen, weit mehr Sache der protestantischen, als der katholischen Confession ist, theils weil jene vermöge ihres geistigern Dogma's von der Rirche und ihrer auf die Subsisktivität abstellenden Lehre vom Glauben weit mehr geeignet ist, eine Mannigfaltigkeit religiösen Lebens sowohl innerhalb, als außerhalb ihres Schooses hervorzurusen und anzuerkennen, als diese, theils weil jene von vornherein dem Staat ein eigenes Ge-

biet ber Sittlichkeit zugesteht, wogegen die katholische sich nur schwer in bieß Berhaltniß findet, weil sie zu viele Unspruche macht, selbst Staat und an den Staat, entweder Kirche ober, wenn dieß nicht, rein profane Lebensordnung zu sein. Allerdings aber ist dem Katholicismus jene Fähigkeit nicht absolut abzusprechen. Denn es enthalt bieses scheinbar einige und an Ginen Mittelpunkt in unbedingter Singebung gebundene Element, zwei fehr verschiedene Grundrichtungen. Die eine versenkt fich in die Tiefe der Religion, sie bringt mit ganzem Gemuthe in ben Rern des Christenthums, ben die katholische Rirche gleich ber evangelischen enthält, sie nimmt bie Hierarchie und bas Recht der Kirche im Staate, wie sie bestehen, erkennt sie in dieser Lage für hinreichend, um auf fie gestützt bas eigentliche Biel ber Rirche, die eigne Berzensbekehrung und die der Pflegebefohlenen zu erreichen. Die andere bagegen verfenkt fich in ben Glanz ber außern Herrlichkeit der Kirche, in das Phantasie-Ideal eines außerlich barstellbaren Gottesreichs auf Erben. Sie sucht nicht unter bem gegebenen Maaß ber außern Herrschaft ber Kirche die innere Aufgabe berfelben zu fördern, sondern diese außere Herrschaft zu erweitern ist ihre Aufgabe. Sie steigert sich da, wo sie an ber Staatsgewalt Widerstand gegen ihre Bestrebungen findet, zu Bitterkeit und Haß gegen ben Staat. Sie geht von der Ansicht aus, daß nur ber Episkopat und an seiner Spige ber Papst vou Christus die Gewalt über alle Christen und alles Christliche empfangen habe und fann daher ben Staat an sich weber als hohere Lebensordnung überhaupt, noch insbesondere als Trager habitueller driftlicher Elemente anerkennen. Der driftliche

Staat wird also um so mehr auch auf Seiten einer katholischen Gesinnung Geltung und ber Katholizismus in einem Staat, ber driftliche Elemente für fich in Unspruch nimmt, eine Statte unverfummerter Entfaltung finden, je mehr ber Ratholizismus die auch ihm nicht mangelnden, aber von der Richtung auf den außern Bau der Kirche überwucherten Elemente inwendiger Religiosität pflegt, anstatt ber bloßen Rirchlichkeit, die Sittlichkeit anstatt der Gesetlichkeit, je mehr er die Kirche nicht bloß in der außern Organisation, der unbeschrankten Machtvollkommenheit des Priesterstandes, sondern im Bolke, und zwar im geistigen Sein bes Bolkes zu realisiren sucht, mit einem Wort: je mehr er sich von dem freien driftlichen Bug ergreifen läßt, der das Wefen des Protestantismus bildet. Auf jenes staatsbildende Glement aber muß er verzichten, wie auf ber andern Seite der Staat genugsam feiner selbst gewiß und machtig fein muß, um nothigenfalls jenes Element in Schranken zu halten.

Es war ein Rudschlag besonders gegen die terroristische Praris des confessionellen Staates, daß gleichzeitig mit der rationalistischen, wie pietistischen Opposition gegen die symbolische Orthodorie eine abstrakte Trennung zwischen Kirche und Staat wenigstens in der Idee vollzogen wurde. Besonders das Bewußtsein der Aufklärungsepoche glaubte sich nur in der Idee des nicht nur gegen alle confessionellen, sondern auch gegen alle religiösen Intressen gleichgültigen, rein weltlichen, formellen Staates genugthun zu können. Einen wissenschaftlichen Ausdruck fand diese Idee zuerst in dem Kantischen Rechtsstaat. Die kritisch philosophische selbst und noch mehr die nachfolgende

Rechtsphilosophie verwarfen zwar biese Ibee, noch ehe man baran benken konnte, sie praktisch burchgreifend zu vollziehen, und ersparten baburch bas Mißlingen bes Versuches, banach bie überlieferten Berhaltniffe umzugestalten. Das bisherige Band zwischen Rirche und Staat wurde nirgenbe gelost, sondern blieb um so enger geschlungen, je weniger bamals ein vertiefter Begriff ber Kirche einen vertieften Begriff bes Staates forberte. Allein in die Gesetzgebung brangen boch viele Elemente ein, burch welche bas wohlberechtigte ethische Element des altprotestantisch confessionellen Staates eine bedauerliche Abschwächung erfuhr, z. B. in Behandlung der Che, des Eides, der Einrichtung bes Schulwesens und ber Kirchenverwaltung. Die neuere Rechtsphilosophie bagegen erkannte zwar, wie bemerkt, ben Staat wieder in hohem Grade als sittliche Lebensgemeinschaft an und der Rechtsstaat verlor in der Biffenschaft bald seine Geltung. Aber theils wirkten die Ansichten der Aufklarungsepoche in einer widerspruchvollen Praris noch lange nach, theils gebrach es der Philosophie seit Schelling und Hegel sehr an einer vollern Fassung und richtigen Construktion gerade ber ethischen Begriffe. Die Sittlichkeit erhielt hier überwiegend die Gestalt eines Naturprozesses mit Absehen namentlich von einer ernstern Faffung bes Begriffes ber Sunde als personliche Schuld. Da= burch aber litt nicht nur bas religiose Element an sich, sondern es wurde bazu noch ausbrucklich als eine niebere, unfertige Form bes Bewußtseins, die fich erft im Biffen zu vollenben habe herabgesett. Für ben Staat als die Gemeinschaft der durch bas Wiffen frei gewordenen Sittlichkeit erhob die Philosophie gegenüber der Kirche eine so ausgedehnte Pratension höherer Dignitat, daß man hie und da selbst theologischerseits nicht Unstand nahm, eine Zeit zu prognostisiren, wo die Kirche fich ganz in den Staat werde aufgelost haben. Run hofft man zwar auch auf Seite bes glaubigen Christenthums einst einen Zeitpunkt ber Vollendung eintreten zu sehen, wo Staat und Kirche sich im Durchdrungensein von einer und berfelben sittlichen Substanz in einander verklaren, folglich in ihrer gegenwärtigen ge= fonderten Griftenz aufhören werben, und gewissermaßen hatte man barum anticipando ben bisher noch unverklärt neben ber unverklarten Kirche stehenden Staat bereits ben driftlichen genannt; aber natürlicher Weise lag es nicht im Minbesten im Geist jener glaubensvollen Aussicht, den Eintritt jenes Zeit= punkts badurch beschleunigen zu wollen, daß man bie sittlichen Forderungen des Christenthums herabstimmte. Als daher jene neuere philosophische Staatsidee sich geltend zu machen und in der Weise zu gebahren anfing, als ob in dem gegenwärtigen Entwicklungsstadinm des Staates die absolute Idee ihren wesent= lichen Ausdruck und ihre sittliche Erfüllung bereits gefunden habe, so mußte diese Meinung der unterdeß wieder zu einem regern Leben erwachten Kirche als eine ziemlich feltsame, als eine fehr voreilige Unticipation der endlichen Zukunft erscheinen. Die Folge davon war, daß der lange nicht mehr betonte Begriff des driftlichen Staates wieder bestimmter hervorgehoben und dem philosophischen, welcher die Kirche zu verschlingen brobte, entgegengehalten wurde. Dieß geschah mit vollem Recht; nur war es ein Ungluck, daß auch die politische und thevlogische

Reaction besselben sich bemächtigten. Die erstere schielte unter diefer Firma gern nach manchen hierarchischen Formen des Mittelalters, ja sie erwartete zum Theil offen gestanden von ihrer Wieberherstellung die Heilung der todtkranken Zeit und bewies sich felbst in ihren protestantischen Repräsentanten der Reformation, welche ben funstvollen Bau ber einst ben Staat gubernirenden Hierarchie mit rober Faust zertrummert habe, hochst ungunftig. Die andere dagegen neigte sich zwar nicht auf diese Seite; sie hielt ben mittelalterlichen Politikern mit Recht vor, "sie hatten keinen Sinn für die Knechtsgestalt ber evangelischen Rirche;" aber dafür lud sie den Vorwurf auf sich, als gelte es mit ber Forberung bes driftlichen eigentlich nur um dem confessionellen Staat des 16. und 17. Jahrhrnderts mit seiner symbolischen Staatsorthodorie, seiner Staatsfirchenzucht und staatsfirchlichen Geistespolizei. Auf biese Weise ist die Ibee bes driftlichen Staates in unferer Beit in einen fehr ungerechten Diffredit gerathen, fo baß noch von Gluck zu sagen ift, wenn die Gegner des drift= lichen Staates barin nichts Schlimmeres erblicken, als einen Rest überlebter Romantik, eine religiose Hofdekoration, eine driftlich tingirte und organisirte vornehme Welt, an ber bas gute Bolk sich etwas Erkleckliches abgucken soll.

Unserem Dafürhalten nach ist die Ibee des christlichen Staates eine so berechtigte, als es nur irgend eine geben mag, aber weder mit der des hierarchischen, noch mit der des consessionellen zu verwechseln. Die meisten Aergernisse und Anstosse, welche durch sie veranlaßt worden sind, sind theils bloder Misverstand, theils nicht gegebene, sondern rein genommene, kunstliche ober

aus ber Boreingenommenheit leidenschaftlicher Gefühlberregung entsprungene unwilltürliche Berzerrungen der darunter befaßten Sache\*). Der Ursprung dieser Aergernisse aber liegt wiederum nicht zum Benigsten in jener bloß literärischen Atmosphäre, in welcher ein beträchtlicher Theil der Stimmslihrerder Bewegung lebt, in einer mitunter ziemlich banausischen Staatsansicht, der nicht nur selten ein Berständniß der Birklichkeit des Staates aufgegangen ist, sondern noch seltener ein Berständniß der Bedürsnisse bes Bolkes, am allerseltensten ein ernster, tüchtiger, concreter Begriff von den Forderungen, welche die christliche Sittlichkeit an jedes Ich stellt und durch welche das literärische Individuum, so hoch es auch glauben mag sich erhoben zu haben, doch wieder jedem andern gleichgestellt wird.

Die Christlichkeit des Staates beruht mesentlich auf seinem Charakter als sittliche Lebensgemeinschaft\*\*). Ist diese zugleich kirchliche und philosophische Bestimmung seines Besens die richtige, so ist der heutige Staat damit in letter Instanz ebenso wieder auf das Christenthum zuruck gewiesen, als er aus demselben hervorgewachsen ist. Zwar behaupten die Vertheidiger des bloßen Rechtsstaates, daß der Staat an sich bloß mit der außern Legalität seiner Bürger sich zu begnügen habe, mit der tein

<sup>\*)</sup> Bon diesen Borwürfen nehmen wir die Debatte über den christlichen Staat im Schoose des Preußischen vereinigten Landtags von 1847 nicht nur nicht aus, sondern wagen sogar gerade sie für unsere Behauptung als eines der auffallendsten Beispiele anzuführen.

<sup>&</sup>quot;) Ueber bas Folgende vgl. Ulrici: zurphilosophischen Berständigung über die Tendenzen unsrer Beit; in Fichte's und Ulrici's Beitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, Bb. XVII. 2. u. Bb. XVIII. 1.

objektiven Erfullung ber Pflichtgebote, welche er aufgestellt hat, ohne nach etwas Weiterem zu fragen. Aber biese Ansicht ruht auf einem durchaus unlebendigen Begriff des Staates, bemfelben ber ben Staat nur als Mechanismus gebietenber und verbietenber Gewalten kennt, wie burchschnittlich unfere Bureau-Fratie, nicht zugleich als politische Drganisation bes ganzen Voltes. Er wähnt die Mittel, welche die Staatsform bes verfloffenen philosophischen Sahrhunderts bietet, für alle Zeiten ausreichend, hat für einen lebendigen, thatkraftigen Gemeinfinn keine Stelle, sonbern nur für einen auf bas, im Bergleich zu ben mannigfachen Regungen, in welchen ber reine Patriotismus fich allein genugthut, enge Gebiet bes Geborfams gegen Gebote und Berbote. Es ift aber die bloße Gewaltubung und ber bloße Gehoefam nicht nur für bie absolutistisch bureaufratische Staatsform zulegt unzureichend, fondern noch vielmehr für die conftitutionell freie. Denn nicht ber ift der achte Staatsburger, welcher bas Gefet erfüllt, sonbern ber, welcher es mit ber rechten Gefinnung, Liebe, Singebung, Aufopferung erfüllt, ber fich in den streng abgemessenen Grenzen ber Legalität nicht absolut genugthut. Duß es also jedem Staate um stete Erneuerung und Mehrung ber ihn tragenden und bewegenden sittlichen Grund-Frafte zu thun sein, um die Herstellung einer achten, reinen, b. h, von Egoismus freien, auf bas Allgemeine gerichteten staatsbirgerlichen Gesinnung, so tritt er bamit schon von dem bloß lega= len auf das sittliche Gebiet hinüber. Won felbst fällt ihm damit nicht bloß die Pflicht bes Gesetzebictirens und ber Ahndung von Pflichtverfaumniffen und Uebertretungen, fondern die einer fitt-

lichen Erziehung seiner Burger zu. Indem er aber die Sorge für die Erziehung, den Volksunterricht auf sich nimmt, so verlaßt er schon damit die Sphare bes einseitigen Rechtsstaates. In welcher Form aber ber Staat eine sittlich erzieherische Thatigkeit entfalten möge, so führt ihn ber apriorisch wie empirisch unleugbare enge Zusammenhang bes sittlichen mit dem religiosen Glement auf den Boben der Religion zurud. Ift aber ber ganze Umfang sittlicher Begriffe, auf bem die heutigen civilisirten Staaten ruhen, ein Erzeugniß bes Christenthums und kann überhaupt die achte Sittlichkeit nur einerlei Art sein, so hat auch der Staat die edelste Nahrung für seine fernere Existenz nur von fortbauernder Einwurzelung in den Elementen der driftlichen Religion zu erwarten. So lange als baher ber Staat bie sittlichen Ideen bes Christenthums als die seinigen anerkennt, hat er auch von seinen Bürgern irgendwelche Anerkennung bes Christenthums zu verlangen. Nur dann wurde bieß unstatthaft fein, wenn er andere als die driftlichen Normen ber Sittlichkeit zu ben seinigen machen wollte, etwa solche, wie sie in ben neuern focialistischen Theorieen empfohlen sind. So lange aber bieß nicht geschehen ist, behauptet ber Staat auch ben Charakter bes driftlichen. Nun stellt sich allerdings die Ibeenwelt bes Christenthums ber Erfahrung gemäß in vielfältigen, für bas religibse Bewußtsein keineswegs unbedeutenden und gleichgultigen Modifikationen bar, und es erhebt sich baher die Frage: welche von biesen Mobisikationen soll ber Staat zu ber seinigen machen? Allein auf diese Frage hat die deutsche Geschichte längst Antwort ertheilt, indem sie zuerst im Reich, bann in den meisten einzelnen

Staaten brei driftliche Confessionen gleichberechtigt neben einander stellte. Es liegt in diesem Faktum die Anerkennung ausgesprochen, baß jene Mobifikationen, wenn auch fur bie sittlichen Zwede bes Staates nicht gleichgultig, boch keineswegs von ber Art sind, daß von ihnen aus jene unerreichbar wären. Ist aber hiemit als Grundsatz ausgesprochen, daß eine Individualistrung ber religiofen Ansichten an fich bem Staatezweck nicht entgegen sei, hat der moderne Staat das vor dem alteren voraus, daß er ein Recht solcher Individualisirung in den bestehenden brei Confessionen anerkennt, so laßt sich kein zwingender Grund absehen, warum diese Individualisirung nicht sollte noch weiter gehen durfen, ohne daß der Staat damit den Charakter des christlichen verliert. Ist die Auffassung des Christenthums an sich einer weitern Individualisirung fähig, einer noch mannigfaltigern Erplikation als in einer nur breifachen Form, warum follte ber Staat sie nicht zugeben burfen, sobald er einmal überhaupt nicht mehr ber confessionelle ist? Stellen wir uns auf ben protestantischen Standpunkt, so kann darüber keine Frage fein. Das Beil bes Menschen beruht auf seiner Rechtfertigung durch ben Glauben allein. Der Glaube aber ift etwas rein Subjektives, Perfonlides, Selbstglaube. Es kann bemnach keinen stellvertretenden, erzwungenen Glauben geben. Ift biefer überall kein Glaube, fruchtet er nichts, so springt hieraus zunächst bie Forberung ber Gewissensfreiheit als Postulat des positiv protestantischen Prinzips hervor. Nun ist freilich bie innere Stellung des Subjekts seinem Gott gegenüber etwas anderes, als die außere Bethatigung diefer, ohnehin burch keinerlei Gewalt antastbaren Gewisfensfreiheit gegenüber bem Staat in, ber Ausubung eines Cuttus, in ber Constituirung eines Glaubensverbandes, einer Kirche. Aber einmal eine breifache Form der kirchlichen Selbstconstituirung zugegeben, laßt fich nicht abfeben, warum nicht zugleich einer vierten und fünften sollte neben ber Gewiffensfreiheit auch das Recht der Kirchen freiheit zukommen konnen. Alles kommt babei freilich barauf an, ob eine solche Form wurde im Stande sein, sich in Beziehung auf die den Staat tragenden sittlichen Begriffe vor bem Forum bes Staats genügend zu legitimiren, zumal ber Staat gemissen, ebenfalls auf achte Ausprägung bes Christenthums Unspruch machenben Formen bes religiosen Bewußtseins seine Unerkennung beharrlich versagt hat, z. B. gewiffen Schößlingen ber vielverzweigten wiedertauferischen Familie. Der Staat hat baher keineswegs leichthin zuzufahren; eine immer weitergehende kirchliche Berfplitterung feiner Ungehörigen kann ihm aus politischen Grunden keineswegs gleichgultig fein. Auch seine internationalen Interessen werden ohne Zweifel mehr, als man jest glaubt, bavon berührt werden, wenn etwa in seinem Schoofe Rirchenparteien eine hervorragende Geltung erlangen follten, welche sich z. B. von dem bisherigen gemeinsamen Band aller größeren Kirchenparteien und christlichen Lander, den sogenaunten vekumenischen Symbolen, ausdrücklich losgesagt haben. Aber alle biese Erwägungen können boch bie von ihm zu postulirende Befugnißertheilung zu neuen Kirchenbildungen nicht abfolut hemmen. Dagegen hat er von jeder neuen Gemeinschaft Garantieen zu forbern und zu erwarten. Er barf verlangen, baß sie ihn durch Vorlegung getreuer Bekenntnisse über die Beschaf-

fenheit ihrer Religions- und Sittenlehre glaubhaft vergewissern. Auch ift mit der Gewährung der Kirchenfreiheit nicht alsobalb eine absolute Gleichstellung mit bereits langere Zeit anerkannten, vom Staat mit befondern Rechten ausgestatteten Confessionen nothwendig gefett. Richt jeder einzelnen, momentan auftauchenden Sekte zu Liebe hat ber Staat diejenigen sciner Organifationen, die auf bem großen Ganzen seiner bisherigen Rirchengesetzgebung beruhten, umzuanbern, ihnen Prediger und Lehrer zu befolden u. f. w. Aber in feinem Charakter als driftlicher Staat liegt es keineswegs, engherzig zu sein in folchen Zugeständnissen, und jedenfalls gegenüber noch unfertigen, zu keiner klaren, burchfichtigen und geschloffenen Gestaltung gelangten Grscheinungen lieber freien Spielraum gewährenb zuzuwarten, als fogleich hemmend ober absolut verbietend dagegen einzuschreiten. Die Geschichte wenigstens lehrt, daß auf bem lettern Wege nie ober selten wahrhaft etwas gewonnen worben ift. Schon barum follte man jest endlich einmal es mit befonnener Einschlagung bes entgegengesetten Beges versuchen. Insofern weiterhin ber vollen Berwirklichung driftlicher Sittlichkeit im Staate selbst oft bie allermachtigsten Hinbernisse begegnen, Hinbernisse, bie ber Staat beim besten Willen mitunter nicht zu beseitigen vermag, ferner ihm für die fortwährende Frische und Reinigkeit des Innenkebens ber langst bestehenben Rirchengemeinschaften keine absoluten Garantieen zu Gebote stehen, hat er um so weniger ein Recht, an die neuen Kirchenbilbungen übertrieben ftrenge Forberungen zu stellen, die in ihnen vielleicht bemerkliche Abschwädung ber sittlichen Motive allzu angstlich zu censuriren. Freilich

enthält eine solche Abschwächung immer etwas Bebrohliches auch für den Staat; aber theils ist die sittliche Basis der bestehenden Staaten, vermöge ihres Durchdrungenseins von christlichen Elementen nicht so leicht erschüttert, theils darf der Staat stets auf eine ergänzende und neutralissrende Gegenwirkung der übrigen Kirchenkörper rechnen. Endlich werden kirchliche Bildungen, die nicht wirklich etwas sittlich Substantielles, auch den Staat Forderndes enthalten, es schwerlich über ein ephemeres Dasein hinausbringen, jedenfalls auch ein minder reiner und voller religiösser Trieb, sobald er nur irgend eine Berechtigung auszuweisen hat, nie so verderblich wirken, so lange ihm Freiheit wird und ein Märtyrerthum erspart bleibt, als wenn man darauf ausgeht, ihn schlechterdings zu unterdrücken.

Es burfte nach ben bisherigen Aussührungen nicht unmöglich sein, sich inmitten bes christlichen Staates eine beträchtliche Mannigsaltigkeit kirchlicher Eristenzen zu benken, etwa in solgender Abstusung: 1) Landeskirchen, wie die drei gegenwärtig bestehenden, die der Staat wenigstens theilweise aus seinen Mitteln erhält, deren Akten er eine gewisse staatliche Bedeutung zuertheilt, in deren äußerer Abministration er gewisse Rechte
übt, auf deren Eigenthümlichkeit er bei Organisation seines Unterrichtswesens Rücksicht nimmt, denen er Corporationdrechte
und deren Gliedern er volle staatsbürgerliche Rechte zugesteht;
2) Dissidenzkirchen, b. h. solche, denen der Staat alle jene
obigen Rechte und Vorurtheile an sich ebenfalls zuertheilen könnte,
auch mehrere oder wenigere wirklich zuertheilt, von deren voller
Gleichstellung mit den vorhergehenden er aber durch die verhält-

nismäßig geringe Bahl ihrer Anhänger einstweilen abgehalten wird; 3) Parteien, die noch im ersten Bilbungsprozeß begriffen sind, Bereine bie noch in einer so flussigen Bewegung sich befinden, daß sich das gemeinsame, was sie binben soll, noch gar nicht bestimmt auffassen läßt, rücksichtlich beren der Staat mit Suspension aller übrigen, außer den personlichen, Rechten ihrer Anhänger noch zuwartet; 4) gebuldete Sekten, die ohne unsittlich zu sein, doch ihrem Wesen nach ein Eingehen in die volle Idee des Staates nicht gestatten, und denen daher ber Staat eine irgendwie begrenzte, erceptionelle Eristenz zuge= steht. Wir mussen es Mannern von Fach überlassen, diese Postulate genauer juristisch zu formuliren und ihr Verhältniß zu ben bestehenden Gesetzgebungen zu beleuchten, glauben aber jedenfalls, daß wenn unsere Gesetzebungen zur Zeit eine ähnliche Abstufung kirchlicher Eristenzen noch nicht zulassen, bafür gesorgt werden muffe, daß fie nach diesen Bedurfnissen weitergebildet werden \*), und freuen uns, daß der Anstoß, der hiezu durch die

Beziehung von unserem Standpunkt aus an die Gesetzebung gemacht werben konnten, in dem Patent der Preußischen Regierung vom 30. März 1847 auf's Bollständigste genügt worden ist. Wir müssen der Berliner Allgem. Kirchenzeitung, Jahrg. 1848. No. 1. vollkommen beipflichten, wenn sie es als den Anfang einer neuen Epoche in der Entwicklung der preußischen, der deutschen Kirche, ja der neuern Kirchengeschichte übershaupt bezeichnet. Gerade das, daß selbst die tadelnden Stimmen, die nun einmal um jeden Preis etwas zu tadeln sinden wollten, sich an keine ans dern Bestimmungen des Patents zu heften vermochten, als an solche, welche fallen können, ohne das Wesen des Patents selbst zu alteriren, und deren Beseitigung auch von andrer Seite beantragt wurde, stellt die

lutherische Separation und die deutsch-katholische Bewegung gegeben wurde, nicht ohne fruchtbare Folgen geblieben ist \*).

Vorzüge bes Patents an's Licht. Seit bem März 1848 ist man freilich zu noch weitherzigern Bestimmungen über bas Berhältniß ber Rirche zum Staat und die Freiheit religiofer Gesellschaftsbilbung gelangt, wie sie namentlich der Art. III. des vom Berfassungsausschuß ber deutschen Nationalversammlung ausgegangenen Entwurfs ber Grundrechte ber Deutschen in folgenden S. S. vorschlägt: "S. 11. Jeder Deutsche hat volle Glaubens = und Gewiffensfreiheit. S. 12. Jeber Deutsche ift unbeschränkt in ber gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Uebung seiner Religion. Berbrechen und Vergehen, welche bei Ausübung bieser Freiheit begangen werden, sind nach dem Gesetze zu bestrafen. S. 13. Durch bas religiöse Bekenntniß wird ber Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte weber bedingt, noch beschränkt. Den ftaatsburgerlichen Pflichten barf daffelbe keinen Abbruch thun. S. 14. Reue Religionsgesellschaften burfen sich bilden; einer Anerkennung ihres Bekenntnisses burch ben Staat be= darf es nicht. S. 15. Niemand soll zu einer kirchlichen Handlung ober Feierlichkeit gezwungen werben. S. 16. Die burgerliche Gultigkeit ber Che ift nur von der Vollziehung des Civilactes abhängig; die kirchliche Trauung kann erst nach ber Vollziehung des Civilactes stattsinden." Dem Sinne Bieler und fehr Berschiebener mogen nun allerdings diese Festsetzungen entsprechen. Wir unseres Theils bagegen vermögen nicht eine Staatsweisheit zu bewundern, welche in rein abstrakten Punktationen ben Boben ber beutschen Wirklichkeit völlig verläßt und ben vielverschlungenen Knoten ber lettern nicht löst, sondern zerhaut. Gben so wenig vermögen wir ben Schritt als einen Fortschritt zu rühmen, deffen schäb= lichen Wirkungen mit höchster Wahrscheinlichkeit feiner Beit durch Ausnahmegesete begegnet ober der gar wieder rückwärts gethan werben muß. Wgl. unsere Kritik des Artikels III. in den: Flugblättern aus dem deut= schen Parlament von Bernhardi, Jürgens und Löw 1848. Nr. 9. 10. 11 und Ullmann: bie burgerliche und politische Gleichberechtigung aller Confessionen; die unbeschränkte Freiheit der Sektenbildung; und die Trennung ber Rirche vom Staat. Stuttgart und Tübingen. 1848.

\*) Wir können bei diesem Anlaß nicht umhin, des nun fast hunderte jährigen Vorganges von Würtemberg in acht protestantischer Kirchensweisheit zu gebenken, der sich ehedem in dem Bilfinger'schen Pietistensedikt, neuerdings in der Geschichte der separirten Gemeinde Kornthal

Wir find der Ueberzeugung, daß einerseits durch folche Freiheit ber Kirchenbildung verhütet wird, daß der Staat nicht wieder einen streng confessionellen Charafter erhalt, andrerseits daß ihm daburch von seinem Charakter als christlicher Staat nichts verloren geht. Dagegen ift uns eine andre Betrachtungsweise bis jett unfaßbar geblieben. Man hat besonders von spekulativer Seite her die Forberung ausgesprochen: ber Staat musse von sich aus, abgesehen von allen Confessionen eine Bilbung entwickeln, welche als solche die Bildung des Staates sei und über alles Confessionelle hinausreiche. Auf biese Bilbung seien namentlich biejenigen Institute bes Staates zu grunden, in benen Staat und Kirche in die unmittelbarfte Berührung traten, die Unterrichtsanstalten, vor Allem die Bolksschule, so daß dort nur die Bilbung des Staates reprasentirt werde, an der jeder Theil zu nehmen habe, während die confessionelle Bildung jeder einzelnen Kirche überlassen bleibe. Wir gestehen von dieser Art von Bildung, wenn sie etwas anderes in sich schließen soll, als diejenigen Gebiete bes Wissens, welche ohnehin mit ber Religion in keiner ober nur in einer entfernteren Beziehung stehen, ober als die den Staat tragenden sittlichen Begriffe, uns bis jest keine Borstellung haben machen zu können. Wir hatten daher gern mit einem befinitiven Urtheil zurud, bis wir ben Inhalt biefer Bilbung mehr im Einzelnen haben aus einander legen

<sup>(</sup>vgl. die Schrift von Kapf und ben Rekrolog von G. W. Hoffmann in Wichern's Fliegenden Blattern 1846. No. 6.), der Baptisten= und beutsch = katholischen Angelegenheit gezeigt hat und allenthalben sollte zum Ruster genommen werden.

feben. Bie es uns vorkommt, so konnte biese Bilbung aber nur entweber eine in concreter, individueller Weise, ober in gewissen abstrakt-allgemeinen Grundsätzen explizirte sein. Im ersten Falle vermögen wir nicht abzusehen, wie eine folche Bilbung zur Grundlage des Schulunterrichts follte gemacht werden konnen, ohne einen farken Gegenstoß von Seiten ber Confessionen hervorzurufen, welche die individuellen Seiten bes sittlich-religiosen Bewußtseins vertreten und ebenbeghalb Confessionen find, weil fie bieses Bedürfniß ber Individualistrung nicht abzuweisen vermogen. Ihnen gegenüber konnte sich alsbann die Bilbung bes Staates nur wieder in imperativischer Weise, als 3mang geltend machen und wir bekamen bann eine neue Art von Staatsreligion. Bestände aber diese Bildung nur in gewissen, abstrakt allgemeinen Grundfagen, so begreifen wir nicht, wie fie fur bie Zwecke ber Unterrichtsanstalten burchweg sollte genügen konnen. Wenn die letztern, je mehr sie vom Universitätsunterricht abwarts in die elementaren Spharen herabsteigen, um so mehr nicht bloß Lernanstalten sind, sondern nothwendig einen erzieherischen Charakter anzunehmen haben, die Erziehung aber wesentlich auf der Basis der Religion ruhen muß, die Religion enblich in rein abstrakter, etwa philosophischer Gestalt für bas jugenbliche Alter sich unfaßbar und unwirksam erweist, so ware mit der Staatsbildung gerade auf diesem wichtigsten Gebiete entweder so viel als nichts geleistet, ober die Hauptaufgabe fiele auch so boch wieder den Confessionen zu. Entweder wird hier die Wirklichkeit des Staates, ober es wird die mahre Natur erzieherischer Bethätigung verkannt. Unseres Bedunkens kann bie,

von dem als solcher außerhalb oder überhalb der Confessionen stehenben Staate zu erheischenbe Bilbungshohe in nichts anderem bestehen, als in gewissen allgemeinen, seine innere Politik leitenden Grundfägen, die aber im Grund nur wieder Resultate einer achten und freien Auffassung bes driftlichen Elementes find. Dahin gehört bie Anerkennung ber eigenen, wefentlich fittlichen Natur, kraft beren er sich immer mehr in seiner über bie bloße Juftig- und Polizeisphare hinausreichenben Bestimmung zu verwirklichen sucht burch Erziehung seiner Burger zu freier Sittlichkeit; ferner bas Begreifen ber Nothwendigkeit, einerseits bie Störungen fern zu halten, welche durch kirchliche Ausschreitungen feinem sittlichen Entwicklungsgang bereitet werden konnten, andrerseits mit ben in seinem Schoose bestehenben kirchlichen Lebensgestaltungen sich in ein positives Berhaltniß zu segen; endlich bie richtige Einsicht, daß das religiose Leben ber innern Nothwenbigkeit unterliegt und folglich ein Recht hat, sich in individuellen Formen auseinander zu breiten und genoffenschaftlich zu gestal= ten, daß alfo die Religion in diesem Prozeß der Individualistrung nicht gehemmt, ihr, so weit die sittliche Freiheitesphare des Staates felbst reicht, das Recht freier Entwicklung nicht verkummert werben barf. Es find biefer Grundsatze ber hoheren und freieren Staatsbildung nicht viele, aber in ihnen ift ein reicher Inhalt, eine ausgedehnte Unwendungsfähigkeit beschlossen und unendlich viel wird gewonnen sein, wenn alle unfre Staaten sich dieselben angeeignet, sich taktvoll in benfelben zurecht gefunden, und fie bem nur zu oft eigensinnigen, egoistisch nur auf sich selbst bezogenen und die fremben Gewissensrechte über bem Interesse ber

speziellen Bekenntnisse außer Augen setzenden Erclusivismus des reinen Kirchenthumes gegenüber in rechter Beise werden geltend zu machen gelernt haben.

Durfen wir ben bisher entwickelten Grundfagen Bertrauen schenken, so ift burch sie unmittelbar auch bie Frage über bie Symbole und die Conflikte der Kirche mit der Wiffenschaft gelost. Die Symbolfrage ist burch nichts anderes so verwickelt geworben, als vermoge bes vom Staat nicht genugsam anerkannten Rechtes, ber von den Einzelnen nicht lebendig genug anerkannten Pflicht kirchlicher Individualifirung. Daburch find bie besonderen Kirchengemeinschaften und ihre Symbole für Biele zur unleidlichen Fessel geworden, welche nun einmal mit ihnen innerlich zerfallen waren, und ein, sei es wirklich ober vermeintlich vor= handenes, religioses Bedurfniß nur auf einem neuen Bege befriedigen zu konnen sich einbilbeten. Ist aber auf biesem. Gebiete ber erforberliche Raum gegeben, so lofen fich bie Schwierigkeiten ganz einfach baburch, daß die Zerfallenen ihre Unzufriedenheit mit den Symbolen formlich erklaren und sich auf eigene Handkirchlich constituiren, so baß weber ihnen, noch ber Kirchengemeinschaft, der sie bis dahin angehörten, ein Unrecht geschieht. Weber sie selbst, noch die bestehenden Kirchengemeinschaften können vom driftlichen Staate mehr verlangen, als baß er sie in ihrer Besonderheit frei gewähren läßt, ober daß er die Art von Untheil, welche er an ihren Angelegenheiten nimmt, auf eine ihrem Geist und Wesen nicht widersprechende Beise bethätige. So wenig wir voreilige Trennungsgelufte erweden, so wenig wir durch Empfehlung von Starrheit und Rechthaberei zu Schismen hindrangen möchten, besonders in unserem so viel zerrissenen und von den seltsamsten Musionen umnebelten deutschen Protessantismus, so gibt es boch ein Maaß von Forderungen und Gegenssorderungen, das sich nun einmal schlechterdings nicht ausgleichen und vermitteln läst und das unabweisdar auf die von dem natürlichen Kirchenrecht gebotenen Schritte hindrangt. Und baß solche Schritte in den außersten Fällen Recht und Pflicht sind, sollte man sich in unsern Zeiten nicht mehr verbergen. Auch in diesem Betracht drängt bei uns alles hin auf die Ausbildung reinerer, geraderer Berhältnisse.

Wenn wir aber von ber einen Seite für jebe Rirchengemeinschaft bas ungeschmalerte Recht in Unspruch nehmen, bie ihrem Lebensprinzip widerstreitenden Einflusse von sich abzuwehren und in der Uebung deffelben vom Staate geschützt zu werden, so sind wir andererseits auf's Lebendigste überzeugt, daß ber Staat jebe Unmuthung einer Kirchengemeinschaft zurückzuweisen hat, welche dahin geht, ihren besonderen Ansichten und Interessen durch Beihulfe feiner Machtwirkung über ihr eigenes Gebiet hinaus Eingang und Geltung zu verschaffen, also ben Staat wieder wefentlich in den Dienst der Confession zu bringen. Es läge hierein nicht bloß eine Beeinträchtigung aller anbern Confessionen, sondern auch bes Staates unt ber auf seinem Boben aufsprießenben Kräfte. Zu diesen gehört natürlich die Wissenschaft. Sobald ber Staat ben Rirchen bas Recht unverkummert last, sich in ihrem Innern gegen bie ihnen bebrohlich erscheinenben Auswuchse des wiffenschaftichen Geistes zu verwahren, wird berfelbe keine Urt von Bevormundung der Wiffenschaft an sich gestatten durfen.

Mag die Entwicklung des intellektuellen Geistes so ober so verlaufen, so ift es nicht die Kirche, welche über dieses Gebiet die Rolle ber Herrin und Auffeherin zu spielen hat, fondern nur der Staat selbst. Die Kirche ist bei ihrer Bekampfung solcher Entwicklungen rein auf die geistigen Mittel angewiesen, welche ihr zu Gebote stehn. Denkt sie nicht barauf, bergleichen in Bereitschaft zu halten, so ist es um so schlimmer für sie. Darf sie bie oft so zuvorkommend und zudringlich angebotene Vormundschaft berer ablehnen, welche vor allem oder nur dafür besorgt sind ober zu sein vorgeben, baß es ber Kirche nicht an ben nothigen Bufluffen aus bem Gebiete ber Wiffenschaft fehle, so barf sich andrerseits auch die Wiffenschaft jede, oft nicht minder zudringliche Bevormundung durch die Kirche verbitten. Sollte aber jemals ber Staat Urfache haben, bavor bange zu werden, baß burch eine, nur zum Schaben ber Rirche felbst zu eng gezogene, Schranke ber Wissenschaft bas Eindringen in die Kirche verwehrt, oder burch Ueberhandnehmen eines hyperkirchlichen Sinnes ihr Gebeihen beeinträchtigt wurde: so stande tein Hinderniß im Wege, neben ben theologischen Fakultaten, die nach ihrer bisherigen Stellung auch einen kirchlichen Charakter haben, freie Akademieen in ahnlicher Weise, wie für andere, so auch für die theologischen Disciplinen zu errichten, welche jedes Berhaltniffes zu irgend einer ber bestehenden Rirchengemeinschaften entbunben waren. Wenn endlich ber Staat felbst in seiner driftlichen Grundlage sich durch gewisse Entwicklungen des intellektuellen Geistes bedroht fanbe, so wurden wir, so wenig wir ihm zumuthen, dieselben zu hegen und zu pflegen, selbst baburch nicht

bestimmt werben, ihm zu rathen, daß er das freie Durcheinandersspielen der Geister, auch der frivolen, hemme. Im Besondern halten wir eine präventive Preßpolizei, auch auf dem religiösen Gebiete weder für rechtsbeständig, noch für klug und wirksam. Der Staat sei auch in diesem Betracht eher weitherzig, als engherzig. Der christliche Staat vertraue mit jedem wahrhaft gläubigen Christen auf den Felsen, auf den sein Haus gebaut ist und den keine irdische Gewalt, geschweige denn vorübergehende Tollhäuslereien einer bestimmten Zeit, seien es frivole oder fromme, zu erschüttern vermögen werden.

## Die Lichtfreunde.

Der Rationalismus konnte, seitbem er unter ber protestantis schen Geiftlichkeit Deutschlands immer mehr herrschende Denkart zu werben angefangen hatte, nicht barauf verfallen, sich als Schisma gestalten zu wollen. Ein Grund bagegen lag, abgesehen von bem baburch mit bedingten Verhalten des Staats und seines Rirchenregiments, schon in ber zunehmenden Borherrschaft selbst. Zwar bestand ber Wiberspruch zwischen ihm und bem überlieferten Kirchenthum in aller Bestimmtheit. Es waren andere Ibeen, bie ihn und bieses burchbrangen, ober wenigstens eine andere Fassung oder Richtung der Ideen, die beiben noch gemeinsam geblieben waren. Es mußte baher unter solchen Umständen auch von den Formen jenes nach und nach natürlich Bieles von selbst zerbrockeln. Niemand leistete ja bagegen Biberstand und ber zusammenhaltende Geift fehlte. Aber bas außere Geruste des ältern Kirchenthums ließ der Rationalismus boch im Ganzen unangetaftet; er verhielt sich rudfichtlich beffelben im Ganzen viel conservativer, als in Rucksicht auf die Dogmatik; er suchte sich, auch in ben unregelmäßigen Raumen ber

ältern Baulichkeit, ben geschnörkelten Erkern und Giebeln, ben schattigen Winkeln und hinter schmalen, niedrigen, ber Lichtein= stromung weniger geoffneten Fensternischen, so gut es ging, wohnlich einzurichten. Dies Berhalten hatte feine guten Grunde. Die ältesten Generationen bes Rationalismus hatten noch eine altkirchliche Erziehung genossen; es herrschte baher in ihnen überwiegend noch eine gewisse Scheu vor den ererbten kirchlichen Ordnungen, eine gewisse Pietat, mit welcher man es als Pflicht erachtete, sich benselben zu unterziehn und burch welche voreilige Reuerungsgelufte in Schranken gehalten wurden. Ferner: ber staatliche opiscopus war zwar in sehr vielen Beziehungen gegen die Erhaltung des Alten hochst gleichgultig geworden und die ' Gemeinden lagen größtentheils im Schlafe einer bloß gewohn= heitsmäßigen Rechtgläubigkeit und Kultusbeflissenheit. Aber diese Art von Gemeinbeorthoborie war boch nur unvermerkten ober minder auffallenden Aenderungen zugänglich, im Uebrigen zah genug, um gegen einen rabikalen Umsturz ebenso als naturlicher Damm zu dienen, wie der Staat ihn in allen Punkten gebildet haben wurde, diei hnan seinem überkommenen Episkopat noch interessirten. Endlich barf nicht übersehen werden, baß das beutsche Gebankenleben überhaupt lange Zeit innerlich so gerichtet, von Außen so gewöhnt war und blieb, daß, wenn es von ber einen Seite im Stande war leibenschaftlich zu forbern sich theoretisch seinen kritischen Neigungen ruckhaltlos hingeben zu durfen, nichtsbestoweniger in praxi bei bem Biberspruch zwischen ben wirklichen Verhältnissen und ben Resultaten bes kritischen Prozesses sich am Ende boch auch zu beruhigen wußte.

Fehlte es sonach ber rationalistischen Theologie sowohl an innerer als außerer Aufforberung zu einer Trennung von ber Kirche, so hatte es unter ben gegebenen Umständen nicht einmal ben 3meden ber Gegenseite, wie sie bamals beschaffen war, eine mahre Forberung gebracht, wenn die einzelnen Bersuche gelun= gen waren, von ba aus auf irgend eine Weise eine Ausscheibung Denn ber Rationalismus in Religi= jener zu ermöglichen. onssachen war zwar zunächst hervorgegangen aus einer fehler= haften Entwickelung unserer Theologie und unseres Kirchen= thums; aber er war zugleich auch wesentlich mitbebingt burch die enge Berbindung beider mit der Gesammtheit unseres Ma= tionallebens im vorigen Sahrhundert, er war nur eine besondere Abschattung jenes einseitigen Rationalismus, ber im Laufe bes gleichen Zeitraumes unferer Bildung in allen Sphären fich bemächtigte, ohne wenigstens in allen lettern die neue Religionsansicht gerade zur unmittelbaren und einzigen Quelle zu haben. Steht aber bieses fest, was hatte ba eine außere Scheidung zwischen rationali= stisch Gesinnten und kirchlich Gläubigen, abgesehn von Anderem, biesen nugen sollen? Nur geistig konnte ein solcher Gegensatz überwunden werden. Ueberwunden mußte er aber werden, sobalb jene fehlerhafte Entwicklung in der Theologie von dieser selbst als das mas sie war aufgedeckt und anerkannt wurde, unser Nationalleben eine neue Wenbung nahm und unfre Gefammtbildung im unausbleiblichen Gefühl besonders ihrer praktischen Mängel sich selbst einer durchgreifenden Revision unterwarf.

Auch in den Zeiten, welche den unsern näher liegen, trat

ber Rationalismus nie eigentlich genoffenschaftlich, parteiahnlich im strengen Sinn bes Wortes auf. Die literarische Debatte sah man wenigstens nie biese Wirkung außern. Ebensowenig trat derselbe mit umfassenderen Reformplanen auf den Plan. Am Benigsten entwickelte er einen Trieb zur Agitation, zur Beranziehung bes Bolkes in ben Streit ber Meinungen, zu irgend welcher felbstständigern Betheiligung besselben an Gegenständen kirchlichen Interesses, wie etwa in freien Bereinen. Zum Theil lag bie Urfache bavon freilich in seinem Grundcharakter, bem Mangel an tieferen praktisch=religiosen Anregungen, und in ber indifferentistischen Lauheit feiner Gemeinde; anderntheils aber gewiß auch in einem Mißtrauen gegen sein Bermögen zu einem Neubau nach einem rabikalen Umsturz, in dem unwillkurlichen Gefühl mehr ein wissenschaftlich=kritisch=esoterisches, als ein aus eigner Rraft schöpferisch wirkenbes, eroterisches Element zu sein. Bu allem diefem durfte noch hinzuzurechnen sein ein instinktma= ßiges Bewußtsein von ber engen Berbindung zwischen seiner Art von formell geregelter kirchlicher Eristenz und den gewohn= ten Formen des bureaufratischen Staates, dem, abgesehen von allen ungesetzlichen Ausschreitungen, eine solche Art von freier Beweglichkeit nie recht genehm ift. Man barf bem Rationalismus wohl das Zeugniß geben, daß er durchweg jene Eigenschaften befaß, welche im Sinne der Bureaukratie die Loyalität begrunden. Auch als der auf ber Gegenseite neu erwachte praktisch= driftliche Eifer in raschem Triebe ben Boben ber Kirche mit einem stets ausgebehnteren Netze freier religiöser Bereine zu überbecken anfing, verleugnete ber Rationalismus keineswegs

biefe feine Natur, und zwar nicht bloß aus Gleichgultigkeit ober Wiberwillen gegen Sachen, wie sie jetzt auf & Tapet gebracht murben, wie z. B. die Mission. Erst die Sache des Gustav-Abolfsvereins machte er in diesem Sinne lebendig und zwar vorwiegend zu ber seinigen, blieb sich aber auch darin wenigstens insofern treu, als bei gewissen Korpphäen bieser Denkart auch in dieser seiner Richtung das freie Vereinsleben einem starken Wiberstand begegnete. Daß die Forderung genossenschaftlichen Bufammenschließens zunachst für einen speciellen 3med, bann aber auch um ber Vortheile einer organisirten Vereinigung theil= haftig zu werden, auf Seite der Nationalisten endlich Gehör fand, hatte vielleicht aber auch noch einen andern Grund. Hatte der Rationalismus während der letten Sahrzehende durch die wachsenden Fortschritte neuer religiöser und wissenschaftlicher Denkarten faktisch bedeutend an Terrain verloren, brohte ihm sehr merklich die Gefahr von einer herrschenden wieder zu einer isolirten Glaubensform herabzuschwinden: so bekam er dadurch von selbst einen partheiähnlichen Charakter. Er mußte zuletzt aus seinem Zustand von bequemer Lässigkeit aufgerüttelt wer= ben, ernstlicher darauf benken, sich eine ähnliche Organisation zu geben, wie die unter dem Ginfluß des Pietismus und ber neuern firchlichen Theologie stehenden Prediger in Vereinen und regel= mäßigen Conferenzen sich meist schon geraume Zeit vorher, aus fehr in der Natur einer anfänglichen Minorität liegenden Grun= ben, gegeben hatten; er mußte endlich bas, was er im Bereich ber Wissenschaft und des Predigerstandes an Kraften und Halt= punkten verloren hatte, durch Aufbietung seiner zahlreichen Gemeinde zu ersetzen suchen und deßhalb die Massen des Mittelsstands zu lebendigerer Mitthätigkeit oder freier Selbstthätigkeit aufrusen und zu diesem 3weck zum ersten Mal ernstlich eine Umzgestaltung der Kirchenversassung sich zum Ziel setzen. Hierbei kam nun dem Nationalismus wesentlich entgegen erstens: die ohnezhin oppositionell erhiste und auf eine Resorm unseres Staats-lebens immer unwiderstehlicher hindrängende Stimmung dersselben Mittelklasse, auf die er sich in religiöser Hinsicht zu stügen hatte; zweitens: die Disposition derzenigen Individuen und Gruppen aus seinem theologischen Nachwuchs, deren Erziehung von den Einssussen war; drittens: die Fehler seiner Gegner.

Für ben bezeichneten Wendepunkt in der außern Haltung bes Rationalismus läßt sich ungefähr eine Zeitbestimmung anzgeben. Er trat ein mit dem Anfang des laufenden Jahrzehnds und zwar zunächst in Preußen; von da verbreitete sich die Beswegung vorzüglich auf die Nachbarlander, nicht in gleich starken Schwingungen auch auf das übrige Deutschland. In Preußen hatte man nach ziemlich maßlosen Erwartungen von dem damaligen Regierungswechsel, begonnen sich rasch eben so maßlosen Befürchtungen hinzugeden. Daß unter den Intentionen der neuen Regierung auch solche in Beziehung auf die evangelische Kirche sich befanden, war bekannt. Auch war bald ersichtslich, daß auf das überkommene Kirchenregiment von ihr ein höherer Werth gelegt und eine Hebung und Krästigung des kirchlichen Lebens zu den Hauptinteressen derselben gehöre. So weit hatte man gewiß nur Ursache sich des Wohlthätigen und

Dankenswerthen dieser Interessenahme zu freuen. Gleichwohl wurde es weniger anerkannt. Die Ursache lag barin, daß man über ben Gesammtplan, in dessen Zusammenhang die einzelnen anfänglichen Schritte ber Regierung standen, eher irre werben, als zu einer befriedigenden Klarheit gelangen konnte. Daß bas neue Kirchenregiment weber die Starke, noch die Zukunft und Hoffnung ber Kirche im bisherigen Rationalismus zu erblicken. schien, war freilich nicht zu verkennen; ebenso, daß es nicht von der Ansicht ausgehe, als sei jedem der kritischen Ausläufer des= selben ein absolutes Recht. innerhalb der Kirche und auf die Rirche einzuräumen. Allein felbst solche, welche mit dem Rirchen= regiment über Festhaltung bieser Gesichtspunkte einig waren, waren bedenklich über Manches, was anfänglich den von ihm einzuhaltenden Weg zu bezeichnen schien. Man kam nun allerbings auf dieser Seite von manchen ber gehegten Besorgniffe zurud. Dagegen verstand es sich von selbst, daß sie auf rationa= listischer Seite um so lebhafter empfunden blieben. Je weniger Selbsterkenntniß, je weniger Berständniß der Bedingungen kirchlich=gesellschaftlichen Lebens, je mehr dagegen an vagem Freiheitssinn bort zu Hause mar, besto Schlimmeres befürchtete man von dem mit dem weltlichen Arm bewaffneten Kirchenre= giment, besto ungemessener verschlang sich ber kirchliche Argwohn mit ben Befürchtungen auf bem politischen Gebiet, wo die Oppositionsgesinnung jetzt geschärfter und allgemeiner hervortrat, als in ben Preußischen Landen zu irgend einer Zeit geschehen war. Allein wenn von nun an ein unbegrenztes, spstematisches Mißtrauen jede, auch die unverfänglichste und wohlgemeinteste

Maßregel ber Regierung überstuthete, so lag die Ursache wenig=
stens nicht allein auf Seite der sich bedroht Glaubenden. Viel=
mehr schadete den Intentionen jener nichts so sehr, als der Schein,
den sich die Reaction zu geben wußte, als seien ihre altjuridischen
Gesichtspunkte für Erneuerung der Kirche auch die des Staats=
Kirchenregiments.

Unter diesen Umständen kam seit dem 29. Juni 1841 in der Preußischen Provinz Sachsen eine rationalistische Predigercon= ferenz zu Stande, welcher sich schon seit der zweiten Bersamm= lung in Halle auch Wolksschullehrer und Männer nichtgeistlichen Standes, Beamte und Bürger anschlossen. Es waren sammtlich Manner von der entschiedensten Oppositionsgesinnung in kirch= lichen Dingen, und die Zahl der Theilnehmer aus beiden Stan= den wuchs, seitdem man neben den regelmäßigen allgemeinen Pfingst= und Herbstversammlungen, welche in Kothen abgehal= ten wurden, noch Kreisversammlungen angeordnet hatte. Sa der Eifer für diese Versammlungen "protestantischer Freunde" verbreitete sich immer weiter, sporadisch auch in einige andere Provinzen der Preußischen Monarchie und die nachbarlichen Gebiete, bis mit dem Jahre 1844 bie Köthener Zusammenkunfte zu wahren Volksversammlungen anschwollen, benen ber Prediger Uhlich von Pommelte vermoge gewisser hervorragenden Gigen= schaften seiner Personlichkeit in ber Regel als Leiter vorstand. Die Besprechungen über religiose und kirchliche Zeitmaterien, welche in biesen Zusammenkunften gepflogen wurden, nahmen badurch von selbst einen populären Charakter an, so daß man die eigentlich theologisch-wissenschaftlichen, auf welche es ursprünglich abgesehen

gewesen war, von jenen zu scheiden sich genothigt fah. Ebenso naturlich mar es, daß man sich in diesen Besprechungen burch ben Eifer des Gegensatzes mitunter zu Maßlosigkeiten fortreißen ließ, die keineswegs von Allen gebilligt wurden. Bon Seiten ber Behörben wurde biesen Vereinigungen anfänglich nichts in den Weg gelegt. Erst als am 29. Mai 1844 der Prediger Wislicenus, in der vielbesprochenen Rede über das Verhältniß von Schrift und Geist, bas protestantische Schriftprinzip offentlich verleugnete und angriff, von Prof. Guerike aber der Hauptin= halt dieser Rede durch die Evangelische Kirchenzeitung vor das öffentliche Forum gebracht worden war, schritt das Kirchenregi= ment burch eine über Wislicenus verhängte Suspension ein, welcher später die Entsetzung vom Amte folgte. Allgemeiner wen= bete sich nun bas Interesse von Deutschland biefen Angelegen= heiten zu und stieg am höchsten, als Uhlich auf geschehene Aufforderung an verschiedenen Orten der Nahe und der Ferne improvisirte Versammlungen leitete und daburch das Ganze immer mehr bas Ansehen einer Agitation gewann, welche bem bestehenben Kirchenthum in einer entschieden aggressiv=reformato= rischen Haltung sich gegenüber stellte. Unter biefer Gestalt glaubte ber Staat die Sache feiner Cognition anheimgefallen. Durch eine Cabinetsordre vom 5. August und ein Restript bes Ministers des Innern vom 10. August 1845 murde jede öffent= liche Versammlung und auch die Konstituirung geschlossener Gefellschaften protestantischer Freunde, unter welchem Ramen es auch fei, verboten. Diese Berbote wurden sammtlichen Geiftlichen und den betheiligten Lehrern bekannt gemacht, sowie bei einzel= nen Unlaffen polizeilich in Unwendung gebracht. Damit horten die dffentlichen Versammlungen auf; dafür aber spann sich um so lebhafter ber Streit auf bem Papier fort. Schon unmittelbar nach der Bekanntmachung Guerike's hatte die Evangelische Kirchenzeitung eine Reihe von, zum Theil in fehr starken Ausbrukken abgefaßten, Protesten bibelglaubiger Prediger aus allen Theilen der Preußischen Monarchie gegen den Inhalt der Rede und die Person von Wislicenus veröffentlicht. Manche nahmen nicht Anstand, es geradezu auszusprechen, daß sie ihn nicht mehr als evangelischen Prediger und Christen betrachten könnten, ihn als außerhalb ber Rirchengemeinschaft stehend ansehen mußten. Diesen vereinzelten Protesten folgte bann ein anderer, welcher mehrere hundert Unterschriften felbst aus dem fernen Ausland zählte, sich übrigens barauf beschränkte, bas protestantische Schriftprinzip — freilich in theologisch auffallend mangelhafter Formulirung — gegen Wislicenus als Panier emporzuhalten. So leibenschaftslos nun auch dieser Protest gehalten war, so zog er boch als Versuch ber falschen Magnahme ben Gegnern burch die Zahl imponiren zu wollen, die leicht voraussichtliche Folge nach sich, daß diese durch eine noch imposantere Bahl zu antworten suchten. So wurden benn von ben Hauptstädten bes östlichen Theils ber Preußischen Monarchie aus, besonders von Magbeburg, Halle, Berlin, Breslau und Königsberg, eine Menge von Gegenprotesten angeregt, welche sich mit Tausenben von Unterschriften aus allen Classen ber Gesellschaft bebeckten und von benen ber Breslauer ber numerisch bedeutenbste war, indem benselben schon im ersten Monat in 52 Stabten und Drt=

schaften: 3 Docenten ber evangelischen Theologie, 124 Amtsgeistliche, 46 Kandibaten, 35 Studirende der evangelischen Theologie, 13 Universitätslehrer, 72 Studirende, 59 Gymna= siallehrer, 300 andere Lehrer, 142 Juristen, 175 Aerzte und Apotheker, 35 Mitglieder ber höchsten Landeskollegien, 700 Beamte in unmittelbarem Staatsbienst, 600 Raufleute, 400 land= liche Grundbesiger, 80 Rittergutsbesiger, 119 Offiziere, 2000 Industrielle unterzeichnet hatten \*). Fast durch alle öftlichen Provinzen der Monarchie rumorte eine wahre Protestwuth, die ba sie boch irgend ein bestimmtes Objekt bedurfte, die Evange= lische Kirchenzeitung und ihren Herausgeber Dr. Hengstenberg, als vermeintlichen Inbegriff und Träger aller reaktionären Ten= benzen bazu außerkor. Um ben Haber voll zu machen, betrat in einer Erklärung vom 15. August 1845 eine Anzahl von 87 Männern verschiedener Stände, an der Spige einige namhafte Schüler Schleiermachers und die Bischöfe Drafeke und Eylert, gleichfalls ben Weg bes öffentlichen Protestes. Man strebte hier nach einer Haltung, welche darauf berechnet war, nach beiden Seiten hin ben Extremen zu begegnen, erntete aber, so sehr man auch sichtlich die Waagschale zu Gunsten derselben sinken ließ, felbst auf ber Uhlich=Bislicenus'schen Seite nur fehr vereinzelten Beifall, während die Hengstenbergischen Protestleute eine von ben Schleiermacherianern lange getragene trugerische Maske endlich fallen, einzelne redliche Christen aber bedenklich straucheln zu sehen glaubten. Aber auch von andern nicht un=

<sup>\*)</sup> Berliner Allgem. Kirchenzeitung 1845. Ro. 68.

mittelbar Betheiligten mußten sich bie 87 manch' scharfe Lektion gefallen laffen und endlich benutte Bengstenberg biesen Unlaß, um das Verhaltniß ber bloß bei Schleiermacher stehen gebliebenen Theologie zu dem heutigen Stand der wissenschaftlichen und kirchlichen Debatte im Ganzen nicht ohne Glück zur Sprache zu bringen. Der Protest vom 15. August sammt dem barauf folgenden lebhaften Schriftenwechsel war gewissermaßen ber zweite Aft bes gesammten Protestbrama's. Der britte und lette bestand in den Bittschriften um Sicherstellung ber protestanti= schen Freiheit gegen die Uebergriffe einer pietistischen Parthei, welche am 2. Oktober 1845 von bem Berliner, am 10. Januar 1846 von dem Breslauer Magistrat unmittelbar an den Thron gebracht wurden, und welche einerseits nachbruckliche Burecht= weifungen, andrerfeits beruhigende Busicherungen von Seiten bes Königs zur Folge hatten \*). Hiermit war bas Protestinte= resse fast ebenso rasch versiegt, als es sich erhoben hatte. Von

<sup>\*)</sup> Dem Berliner Magistrat gab ber König unter anderem bie Zusicherung, "die Kirche sich selbst gestalten lassen" zu wollen und bezeichs nete als einzig rechtmäßiges Organ ber Anregung kirchlicher Gestalztung die Synoben. "Sollte von benselben die Anregung zu einer Gestaltung der Kirche ausgehn, so werde Ich gern hand ans Werk legen und den Tag segnen, an welchem Ich die Kirchengewalt wieder in die rechtmäßigen hände zurückgeben kann." Berliner Allgemeine Kirchenzeitung 1845. No. 86. Allgem. Zeitung 1845. No. 308, 309. Der Breslauer Deputation gab der König rücksichtlich derer, "welche allen Fundamenten des christlichen Glaubens hohn sprechen," die Erzklärung: "ihre völlige Glaubens und Gewissensfreiheit wird auch diessen unter meinem Szepter nicht versagt werden; aber das salsche Borzgeben wird nicht Anerkennung sinden, daß sie mit solchem Bekenntniß Diener der evangelischen Landeskirche sein können."

ben Residuen berselben, die in Halle und Königsberg zurucksblieben, werden wir weiter unten reben.

Dieß ist in kurzer Erinnerung an vor noch nicht langer Zeit erlebte Ereignisse die Geschichte der "protestantischen Freunde," wie der Verein in der Provinz Sachsen sich benannte, der "Licht= freunde" aber, wenn wir ben Namen gebrauchen durfen, wel= den eine gewöhnlich gewordene Redeweise jenem Berein und den mit ihm anderwärts Gleichgefinnten beigelegt hat. Nicht bloß als praktische Ausläufer längst vorhandener geistiger Bewegungen, nicht bloß als Beitrage zur religiofen Statiffik bes protestantischen Deutschlands find die lichtfreundlichen Bewegungen jedenfalls von hohem Interesse, sondern hauptsächlich noch in der Hinsicht, daß im Lichtfreundthum der Rationalismus zuerst sich parteimäßig zu= fammenschloß und mit aggressiven kirch en reform atorischen Tendenzen auf ben Plan trat, welche durch eine Umgestaltung des Kirchenregiments und der Kirchenverfassung auf eine Um= gestaltung bes Bekenntnisses im Sinn ber Durchschnittsbildung der Mittelklasse hinzielten. Von diesen Gesichtspunkten aus wer= den wir uns erlauben einige Bemerkungen über die hier rubri= cirten Thatsachen beizufügen.

Fragen wir nach dem Entstehungsgrund, nach der allgemeinsten materiellen Berechtigung von Bewegungen, von denen sich selbst Personen mit fortreißen lassen konnten, welche sonst einen festern Standpunkt auf dem Boden des positiven Christen=thums einnehmen, wie wenigstens nicht bloß Einzelne von den Männern des 15. August: so bieten allerdings die ercommuniscatorischen Neigungen, welche unmittelbar nach dem Bekannts

merben ber Wislicenus'schen Rebe auf einer Pastoralconferenz in Berlin am 6. Juni kundbar wurden, sammt dem verwandten Inhalt ber nächsten barauf folgenden Proteste vom kirchenrecht= lichen, wie überhaupt die gefammte Protestdemonstration vom Standpunkt achter Kirchenweisheit hochst angreifbare Seiten. Sie forberten nach ber Lage ber Dinge und nachbem man ein= mal ohne Weiteres fammtliche Kothener in dieselbe Classe mit Wisliscenus geworfen hatte, gewiffermaßen Gegendemonstrationen heraus. Wenn sich aber, anstatt auf die Unterzeichner der antiwislicenus'schen Proteste selbst, von benen notorisch Biele nicht in den Reihen ber Evangelischen Kirchenzeitung standen, das ganze badurch hervorgerufene Pathos gegen diese Zeitschrift und ihren Herausgeber allein entlud, so schien biese Richtung und diefer Grad bes Pathos vielen Unbetheiligten und Fernerstehen= den durch die wirklichen und ausdrücklichen Kundgebungen ber lettern, weber im vorliegenden Fall, noch durch ihre bisherige Stimmgebung in den obschwebenden Rirchenfragen überhaupt genügend gerechtfertigt. Man fand die Anschuldigungen gegen Dr. Hengstenberg, die Bedeutung welche seinem Blatte beigelegt ward, seine Einreihung unter die Hyperorthodoren vielfach übertrieben und fand barum, daß er mit seinen Zurechtweisungen besonders gegen die Manner vom 15. August ein ziemlich leich= tes Spiel habe. Dagegen brang die Vermuthung lokaler Reizungen und Complikationen, eines im Rucken ber Evangelischen Rirchenzeitung von den ortlich Naherstehenden entweder erblickten ober geargwohnten Hintergrundes, eines bedeutenden Maaßes von bedrohlichen Uhnungen, Befürchtungen, beren Ber-

wirklichung man mit Bangigkeit entgegensah und benen weit mehr, als der vorangestellten Person und Zeitschrift selbst der måchtige Aufwand von Gegendemonstrationen zu gelten schien, immer weiter vor. Diese Vermuthung ber bem Schauplat ber Kämpfe ferne Stehenben und zum eignen Urtheil nicht Berechtigten, erhielt alsbann ihre Bestätigung nicht bloß burch allerlei Winke, sondern durch die ausdrucklichen Stimmen offenbar ruhiger und scharfblickender Beobachter aus der Nähe. Sie berich= teten von einer vorhandenen Angst, daß die theologisch kirchliche Reaction auf den Gang des obersten, Kirchenregiments einen ungebührlichen Einfluß gewinnen mochte. Stimmen \*), bie sonst der Evangelischen Kirchenzeitung viel Gutes nachzurulmen, ihre Dienste in der Zeit des Indifferentismus anzuerkennen wußten, rebeten von einer Angst, welche so groß sei, daß "bie einfachsten, reinsten Maaßregeln verdachtig erscheinen," von der Furcht, "welche überhaupt jett alle Werhaltnisse aus den Fugen treibt und erklärt, warum die Menschen den Kopf verlieren. Freilich" — heißt es weiter — "man weiß nicht, wo biejenigen find, welche die weltliche Macht erstreben, um geistliche Zwecke zu vollbringen, und die geistliche Macht, um weltliche Zwecke zu verfolgen; man weiß auch nicht, wer sie sind; vielleicht sind sie gar nicht; — es ist nur bie Luft, die uns zuträgt, es sei bem so; es sind kleine Zeichen, auf die man aufmerksam macht, wenige Menschen, auf die man deutet; es ist auch nicht die Evan=

<sup>\*)</sup> Wibmann Politische Bebenken wiber bie Evangelische Kirchen= zeitung. Potsbam 1846. S. 12, 15, 17, 20, 28, 35.

gelische Rirchenzeitung, welche viel Schones und Gelehrtes enthalt, aber es ist der Ton, der durch sie hindurchgeht, die Essenz ihres Besens, und barum sieht sie die öffentliche Stimme als Drgan bieser Bestrebung an." An einer andern Stelle bagegen werben bestimmter die Punkte bezeichnet, burch welche die Evan= gelische Kirchenzeitung ben öffentlichen Geist gegen sich reizte; "Sie lehnt sich klüglich an die politisch Conservativen und wo sie kann, felbst an die Regierung, um mit deren Hulfe ihre 3wede zu erreichen: ja sie hat sich nicht entblobet, ben Namen des Königs mitten'zwischen ihren Parteimanoeuvres zu nennen, und daburch mehr zu schaden, als man glauben sollte." "Kommt her," laßt man von biefer Seite bie En. Kirchenzeitung fagen, "ihr politischen Conservativen, auch wenn ihr unsere Meinung nicht theilt, laßt uns nur erst ben Rationalismus aus ber Kirche werfen, das ist jett die Hauptsache." Rechnete man zu bieser einmal befestigten Ansicht ber Dinge ihr allerdings übertrieben schroffes Auftreten in der Sache des Gustav=Abolfe=Bereins, der Deutschkatholiken, der Lichtfreunde, ihr unüberlegtes zeit= weiliges Schönthun mit dem Katholizismus: so erklärt sich einer= seits, wie die gesammte lichtfreundliche Polemik gegen die Ev. Rirchenzeitung und ihren Herausgeber sich ergießen konnte, and= rerseits, bei einmal stattgefundener Annahme der in ihr solida= risch verbundenen Mächte, das hohe Anschwellen der lichtfreund= lichen Protestbewegung, ihre relative Berechtigung und bie momentane Bundesgenossenschaft Bieler mit berselben, welche sonst mit ihr nichts gemein haben, als die ahnliche Furcht vor einer, das protestantische Prinzip wirklich alterirenden Reaction.

Treten wir aus diesem Gebiet bes Argwohns und Verbachtes, ben glucklicher Beise schon die nachstfolgende Zeit theilweise hat beseitigen können \*), heraus und der eigentlichen Substanz lichtfreundlichen Wesens näher, so sehen wir uns freilich auch hier in ein sehr wirres Chaos von Meinungen und Bestrebun= gen versetzt. Doch läßt sich auf keine Weise verkennen, daß in bemselben ein Element die Grundlage bildet, welches durch den eigenthumlichen Entwicklungsgang bes beutschen Protestantis= mus erzeugt, innerhalb besselben seit Langem eine faktische Be= rechtigung besitzt, sich mit ben kirchlichen Normen und Ginrich= tungen auf die schon bezeichnete Art zu vertragen, innerlich und äußerlich auseinanderzusetzen gewußt hat; das, wenn es auch dem deutschen Wolke nicht den vollen Segen des Evangeliums spenden konnte, boch in vielem Betracht und in vielen seiner Vertreter eifrig und nuglich gewirkt, in seiner Art Chrfurcht vor dem Christenthum erhalten und sich durch alles dieß den Anspruch erworben hat, als eine, wenn auch religios und wissen= schaftlich im Ganzen überwundene, gleichwohl noch immer zahlreich vertretene Entwicklungsstufe unsrer Kirche, so lange es lebt, bestehen zu dürfen \*\*) und in der kirchlichen Organisation nach

<sup>\*)</sup> Namentlich seit Berufung ber preußischen Generalsynobe im Zahr 1846. Bgl. auch die folgende Anmerkung.

<sup>\*\*)</sup> In diesem Sinne sprach sich selbst ber König von Preußen aus in einem Uhlich betreffenden Bescheid an den Minister Eichhorn v. 30 April 1847: "Ich weiß daß es viele Rationalisten unter den Geistlichen der evangelischen Kirche gibt, und unter ihnen sehr ehren- werthe Männer; das Kirchenregiment läßt sie unangesochten, weil ihr: Glaubensansicht ihnen gestattet, sich in dem Gehorsam gegen die

feiner Besonderheit berucklichtigt zu werden. Auch bas Recht, sich genossenschaftlich enger zusammenzuschließen, durfte, so weit andere religible Denkarten baffelbe genoffen, dem rationalismus vulgaris um so weniger verfagt werben, als er in bem tonangebenben Saupte ber protestantischen Freunde, bem Prebiger Uhlich, bis dahin keineswegs ausgeartet, sondern in einer Art von Nimbus burch Chrlichkeit ber Gefinnung, Redlichkeit bes Strebens, Eifer für praktische 3wede, Entferntheit von Egoismus und frembartigen Beimischungen auftrat, welche biesem Manne selbst die Achtung vieler Andersdenkenden erwarben. Nach den meisten Schilderungen erschien Uhlich in der Zeit seines größten Einflusses sogar als ein Mann, ber eine Ahnung von bem hat, was ber Heiland will, wenn er ben Armen das Evangelium predigen heißt und gern in diesem Sinn mit seinem Pfund wuchern mochte, ber aber theils zu wenig arm, theils wieder zu fehr arm an Geist ist, um die Armuth Anderer schriftgemaß zu verstehen und die ihr dargebotenen Reichthumer zu erheben. Es galt ihm wohl auch, nachbem er einmal Parteiführer geworben war, aufrichtig barum, bie religiosen Wolksinteressen gegen vermeintliche Verdunklungen, das Einfache und Allgemeine bes Christenthums gegen die vermeintlich unfruchtbaren, verworrenen Schulmeinungen, gegen lokale und temporelle Bufage ficher zu stellen, während ihm seine, über die Maaßen schwache, wissenschaftliche Ausrustung auch nicht zu einer Ahnung bavon ver-

Ordnungen der Kirche zu halten, und nicht als offene Bekämpfer ders selben und ihrer Lehre aufzutreten u. s. w." Berliner Allg. K. 3. 1848. Ro. 40.

half, wie mislich es um feine einfachen Gage fiehe, wenn er fie aus jenen vermeintlich ungenießbaren Schalen herausgehülst, wie wenig bis jetzt "aus der von jeher stattgefundenen Uebereinstimmung der menschlichen Vernunft in den Hauptwahrheiten" zu Tage gefördert worden ist, und auf wie schwache Antriebe der sittliche Fortschritt bei Menschen zu ruhen kommt, welche sich mit bem Gedanken zu Bette legen: "heute bist du gut gewesen, morgen sollst du besser sein." Ihm von seinem Standpunkt aus war es gewiß nichts weniger als willkommen, wenn er gewisse frembartige Elemente in die ursprüngliche Gemeinschaft der protestantischen Freunde sich eindrängen sah. Aber bie Entwicklung ber Dinge scharfblickenb voraussehen, ihrer auf Die Länge Herr bleiben, sie bloß von sich aus leiten und gestalten das konnte er nicht, und das wurde fich deutlich gezeigt haben, wenn ihn die Verbote nicht fur's Erste der Losung dieser Aufgabe überhoben hatten.

Immerhin aber bestand bei Uhlich und dem engern Kreis der mit ihm Gleichgesinnten noch eine sittlich-praktische Beziehung zu einem irgendwie als heilsbedurftig erkannten Volk,
ein Tried zur Arbeit an demselben mit der kleinen Krast, welche
geblieben war, folglich ein kirchliches und kirchenbildendes Element. Merkwürdig ist es nun zu sehen, wie an diesen kirchlichen
Mittel= und Haltpunkt, zu dem wir keineswegs bloß Geistliche
und Theologen rechnen, die von der wirbelnden Aufregung auf
dem Strome der Zeit lange hin= und hergeschleuderten disparaten Elemente derselben heransegeln, um ihre Taue an demsel=
ben zu besessigen und sicher vor Anker zu liegen, wie jede der

mannigfaltigen Fraktionen bes oppositionellen Zeitlebens ihre besondern Interessen hinter ben Schutzmauern der Kirchenbilbung bes rationalismus vulgaris zu bergen suchte.

Bunachst konnte natürlich diejenige Classe von Theologen nicht umhin sich anzuschließen, welche vor allem ein literarisches, sei es philosophisches oder bloß gelehrtes Interesse an der Religion sicherzustellen hatte. Es sind dieß vornehmlich die oft genannten "spekulativen Freunde" Uhlich's, die über den gewöhnlichen Nationalismus sich freilich weit hinausgedacht habend, es wenigstens jest und dort zu Lande nicht verschmähten, eine Anzahl von Staffeln herabzusteigen und sich mit ihm vorläusig zu vereindaren. Wir lassen diese Parthei der literarischen Monomanie innerhalb der Kirche in der Note sich selbst schildern \*). Nach

<sup>\*)</sup> Fubel die protestantischen Freunde; Zahrb. der Gegenwart 1845. S. 868 : "Für die protestantischen Freunde erwuchs aber aufs Reue" nämlich nachdem zur Begründung eines wiffenschaftlichen 3meigvereins in halle unter hinzutritt von hegelianern in Unregung gebracht worden war, daß der bisherige Berein "nach einem bestimmten prinzipiellen Bewußtsein zu streben habe, daß sich jedoch diese wesentlich wissenschaft. liche That auf ber großen allgemeinen Bersammlung nicht vollziehen laffe" -- "vornehmlich aus diesen Borgangen - einem Consistorials rescript, das den Gebrauch bes symb. apost. einschärfte und ben Leip= ziger Bewegungen gegen biefes Symbol — immer mehr bie Rothwenbigkeit, sich auf prinzipielle Fragen einzulassen, und damit selbst auf ein bestimmtes Prinzip zurückzugehen. Man fühlte es bestimmt, daß die Gegner burch die Untersuchungen einzelner Dogmen im Ginne bes Rationalismus nicht zum Schweigen gebracht, noch weniger aber burch - solche zerstreute Betrachtungen ein lebendiges Ganzes, eine gegen Bers splitterung gesicherte Bereinigung ber Freunde selbst geschaffen werben tonne. Denn auf bem Gebiete bes Dogma, und werbe es noch fo weit gefaßt, wie ein Bortrag in Cothen als allgemeines Rennzeichen bes Chris stenthums "bie Ibee" Gottes, ber Tugend und Unsterblichkeit hinstellte,

ihren Grundsätzen aber ist fast zu glauben, daß sie die Unreligion in dem Leipziger Toast leichter erträglich gefunden haben wers den, als die irrende Religion des Ochanten von Eln, der neuslich auf einer englischen Naturforscher-Versammlung die Geo-logen für gottlos erklärte, weil sie der Genesis widersprächen.

Nicht minder kenntlich sinden wir jene Classe von Geistlichen repräsentirt, deren Kreisen der nachwirkende Einsluß "des Burgskellers in Jena die Farbe studentischer Brüderlichkeit und Joviaslität, zugleich aber einer gemüthlichen, dem Pfarrstand eigensthümlichen Form von Freisinnigkeit gibt \*)." Wir haben gewiß in Deutschland viele wackere Geistliche, welche auf die harmlosen Zeiten des einst auch von ihnen cultivirten Burgkellers in Jena

ift eine Bereinigung nicht möglich, eben weil bas Dogma fich von Moment gu Moment fortschiebt, und nur auf einem Prinzipe kann beghalb ein Berein erwachsen und feststehen. Der Drang ber Berhaltniffe concen= trirte, wie wir gesehen haben, bas Bestreben ber protestantischen Freunde gang von felbst und natürlich und führte sie auf ein einheitliches Bewußtsein zurud. Wie nämlich einerseits aus ihrer eigenen Mitte ihnen immer von Reuem schärfere Vorwürfe barüber gemacht wurden, daß fie selbst, wenn auch unbeabsichtigt und unbewußt, sich auf ben Boben einer fertigen Dogmatit stellten, und wie andererfeits ihnen ein Feind gegen= übertrat, welcher in einer wohlerbauten, überall fest zusammenhängenden Burg ber Dogmatik seine ganze Kraft und sein Leben hatte, so (!) mußten die protestantischen Freunde baburch guleht zu ber Ginsicht geführt werden, daß der Dogmatismus überhaupt, in welcher Gestalt immer er auch erscheinen und auf welchen Pramissen er auch ruhen möge, es fei, gegen ben fie ben Rampf zu bestehen, mogegen sie zu protestiren hätten." Diese prinzipielle Untersuchung kam bann alsbald durch Wisli= cenus zuerst in der zweiten Versammlung in Halle und dann am Pfingst= mittwoch 1844 in deffen bekanntem Bortrag über die heilige Schrift als absolute Glaubensnorm gur Sprache.

<sup>\*)</sup> Politische Beobachtungen. C. 3.

und ähnlicher classischen Orte nicht nur ohne Selbstvorwurfe, sondern mit hellem Humor zuruckschauen. Aber wir zweifeln auch nicht, daß sie mit uns in der Regel übereinstimmen werden, daß wie ein Student kein anticipitter Pfarrer, so auch kein Pfarrer ein perennirender Student sein folle, weber in Lebensformen und Gewohnheiten, noch in jener Art von Freisinnigkeit, bie sich bloß in ben, nur bem studentischen Bewußtsein angemessenen Rategorieen des Vorwarts und Ruckwarts zu bewegen weiß. Zedenfalls hat die Art von Gemuthlickkeit, welche von den Refsourcen und Kranzchen, die Art in's Breite und Triviale auseinander fließender Jovialität, welche von den Schießgraben und Bahnhofrestaurationen, die Art von Ungenirtheit ohne Rock und Halsbinde, welche von den Land= und Waldparthieen in die reformirenden Verfammlungen, in die Constituanten deutscher Geistesfreiheit, in die Schutvereine deutschen Geistesernstes überströmte und sich unter anderem auch in einer eigenen Hymnologie Luft machte, auch ohne ungefittet zu fein, weber in anbern Gegenden bes Vaterlands noch im Auslande ber Sache sonderlichen Vorschub geleistet. Es ist dadurch die Meinung schwerlich niedergeschlagen worden, als ob es nicht Wenigen, bie auch das ernste Studium längst an den Nagel gehängt haben, gar sehr um Sicherstellung eines gewohnheitsmäßigen Sichgehenlassens nicht bloß gegen pietistischen Rigorismus, sondern einen sich in sich felbst und die hohen Sachen zusammenfassenden Ernst zu thun gewesen sei. Es hat ohne Zweifel keinen gunstigern Einbruck hinterlassen, als bas Murren ber branbenburgischen Provinzialspnobe, als bort neulich von dem Abgeordneten ber Spandauer Didcese das Thema der über die rechten Grenzen gehenden Vergnügungssucht der Geistlichen auf's Tapet gebracht wurde \*). Indessen gabe es über diesen Punkt gar manchen Orts auch außerhalb des geistlichen Standes in einem Kapitel über wahre Socialreform zu rechten.

Gehen wir an ber Hand ber Breslauer Statistik zu ben nichtgeistlichen Standen über, so wurden von den Bureaumannern alterer Bilbung und hoherer Amtostellung bie meisten gewiß nur widerwillig, durch die einmal verbreitete Furcht vor der Macht, mit welcher die kirchliche Reaction gewaffnet werden follte, in den ihrem Wesen so heterogenen Kreis eines freien Oppositionsvereins hinübergetrieben. Und daß dieß geschehen konnte, zeigt am beutlichsten, wie groß jene Furcht war. Bei den Beamten neuerer politischer und jungster religioser Bilbung konnte bagegen biese Stellung nicht Verwunderung erregen. Außerdem war bei der mehrfach geschilderten Staats= und Le= bensansicht dieser Classe, ihrer Genügsamkeit mit ben leersten religiofen Schemen, ihrer spezifischen Abneigung gegen jebe Fullung des Lebens, welche der Vorherrschaft rein weltlicher Interessen hatte Abbruch thun ober perfonlich unbequem werden können, die wenn auch nicht ausgesprochene, doch stille Hinnei= gung Vieler zu ber lichtfreundlichen Bewegung sehr erklärlich.

Ebensomenig darf es uns befremden, in diesen Reihen dem gros der Träger und Pfleger jener wichtigen gelehrten Disciplin zu begegnen, welche, seitdem sie — die jüngste Tochter — aus der engen und strengen Zucht der Kirche mit Recht entlas-

<sup>\*)</sup> Evangelische Kirchenzeitung. Jahrg. 1845. No. 18 ff.

. fen ift, noch immer nicht mit ber Fassung ihres Begriffes als Wiffenschaft hat fertig werden können, bemnach auch noch immernicht bahin gelangt ist, ihren Theil Sprackkunde und Geschichte im lebendigen Zusammenhang mit der Sprackkunde und der Geschichte zu betrachten. Bermoge bieser wiffenschaftlichen Unfertigkeit und durchschnittlichen Beschränkung auf die Kleinarbeit im Gebiet der antiken Welt, war daher auch der gewöhnliche Schlag von Erziehern unferer Gymnafialjugend nicht über jene Art von absoluter Auffassung der lettern und des Verhältnisses der christlichen zu ihr hinausgekommen, die einst dem italienischen Humanismus eigen gewesen war. Jett sahen diese Manner ihre Interessen burch manchen langst, nicht bloß burch sie, aus bem Felbe geschlagenen Unfinn pietistischer Reform der Pabagogik von Neuem bedroht und fingen daher ploglich an, für die Gegenwart zu leben im Schwärmen für formelle Freiheit des Geistes, in leibenschaftlicher Erhitzung für bas allein maßgebende Unsehen derjenigen abstrakten Religionssätze, die schon von Socrates und Plato promulgirt worden sind, wenn schon sie nachher auch durch Christum und seine judischen Vorganger Anerkennung gefunden haben. In glucklicher Beschränktheit ahnten sie nicht, daß es heiße den Boben ihrer eignen Fuße untergraben, wenn fie bas historische Christenthum, auch ein Stud alter Welt, helfen seinen Berächtern preisgeben.

Weiterhin sehen wir die Volksschullehrer für ihre außere Noth eine Abhülfe, für ihre innere Unklarheit, ihre zum Sprichwort gewordene Selbstüberhebung, für ihre unverschuls dete und verschuldete Feindschaft gegen die kirchlichen Vormüns ber einen Tummelplatz suchen in ber lichtfreundlichen Bewegung. Ein Hereinziehen in den Kreis Hoher- und Durchgebildeter hatte ihnen viel nützen können. Sie hatten da Manches erfahren können vom christlichen Ursprung des edlern Begriffes Volkt und seiner Schulen, von dem im vergangenen wie zukunftigen Entwicklungsgang der Kirche mit unerbittlicher Consequenz vorgezeichneten Schickfal ihrer Interessen. Daß es ihnen hier nicht gesagt wurde, war nicht ihre Schuld. Ueberhaupt sind sie als unzurechnungsfähig zu betrachten. Sie sind die betäubten disjecta membra eines, durch Unerfahrenheit selbst der Klugsseinwollenden, Eifrigen und Gutmeinenden an unweiser Ueberladung außeinandergeborstenen Experiments, dem Gott bald ein glückliches Gelingen, dessen Invaliden und Rekruten aber auch — Brod verleihen möge.

Bereinigung gehörte gewiß auch die Mehrzahl der Bielen aus dem bürgerlichen Gewerbstand, die sich ihr anschlossen. In wie weit die religiöse Bildung der obern und gelehrten Classen in ihren oberstächlichsten Resultaten sich dieser mitgetheilt hat, ist schon früher zur Sprache gekommen. Außerdem wirkte hier gezwiß sehr viel die politische Stimmung und Verstimmung. Es war hier ein Bedürfniß vorhanden, einmal selbstständig, aktiv, aufzutreten, freisinnig sich zu bethätigen unter den Bölkern Europa's, letztern in der Zeitung etwas von sich zu lesen zu geden ohne doch zugleich damit der Polizei zu verfallen. Wo aber ließ sich dieses Bedürfniß wohlseiler, gesahrloser befriedigen, als auf dem religiösen Gebiete? Wo konnte der Deutsche, dem gerade

jest wieder in's jesuitische Net gerathenen Franzosen gegenüber, eine glanzendere Seite hervorkehren, als indem er baheim wenigstens bem protestantischen Zesuitismus, bem Pietismus und der Pfaffenherrschaft auf wirksame Beise ein Ziel steckte? Rechnen wir hiezu noch ben Zustand, in welchem burch bie Schulb ber letten 50-60 Jahre ber bei weitem größere Theil ber Bevölkerung besonders der großen Städte in Beziehung auf religidse Pflege sich befindet, die gerade in der Classe ber Halbgebildeten unvermeidliche Tyrannei verworrener Begriffe, vager Rebensarten und Schlagwörter, die bodenlose Unwissenheit über das Wefen des driftlichen Glaubens und des Protestantismus, benken wir ferner an die Ungeneigtheit, sich in der breiten Stromung bes Gewohnheitslebens, in bem bequemen, ungenirt frohen Lebensgenuß burch eine beschwerliche Kirchlichkeit einengen und ftoren zu lassen, benken wir endlich an die Wirkungen, welche die pietistische Uebertreibung in diesem Kreise außern, die Gin= brude, welche muckerische Ausartung zurücklassen mußte: so erklart sich leicht, wie hier die thorichten Gerüchte von englischer Sonntagspolizei, erzwungenem Kirchenbesuch, Ohrenbeichte, Abenbmahlsbescheinigung u. a. bergl. sich auf eine unvertilg= bare Beise festsetzen und die lichtfreundliche Reaction hervorrufen mußten. Man kann sich ohne große Phantasie vorstellen, wie gerabe von hier aus manche Stimme sich in ben Worten ver= nehmen ließ: "wir find Protestanten, freie Manner; wir haben und wollen keine Pfaffenherrschaft, keine Symbole; wir wollen Freiheit!" wobei freilich Niemand baran bachte, baß er sich ba= mit der Willkur seines jeweiligen Pastors schrankenlos über=

ß

ı

i

p

Ø

Ø,

萨

liefert. Denn vollkommen Recht hat man mit dem "tragikomischen Eindruck, den es machen muß, wenn man in unsern Zagen Gemeinden für das eherne Joch, das ihnen früher die despotische Licenz der Geistlichen, ohne sie im Mindesten zu fragen, durch moderne Glaubensbekenntnisse, Liturgien, Katechismen u. dgl. aufgelegt hat, sich als für ein köstliches Palladium ihrer protestantischen Freiheit begeistern sieht \*)."

In welchem Maße endlich die nihilistische Phase der moder= nen Bildung, die angeborne Feindschaft des unbeschnittenen Herzens gegen bas Evangelium ober jener Antichristianismus sich an der Bewegung betheiligte, der sich erzeugt, sobald entgegen ber ausgearteten ober mißverstandenen driftlichen Bilbung der vermeintlich größere Reichthum und die hellere Erkenntniß des natürlichen Menschen hervorgekehrt wird, — das bedarf, wenn wir die Namen gewisser Literaten in derfelben hervortreten sehen, keiner weietrn Ausführung. Auch von benen wollen wir nicht besonders reden, obwohl sich "immer mehrere" von ihnen einfanden, "welche ohne alles Christenthum, nur ber Phrasen und ber Neuerung wegen hinzuliefen und eine fehr ungluckliche Folie für die Thorheiten und unvorsichtigen Reben einzelner unerfahrener Geistlicher bildeten, und in Verbindung mit dem Gewäsche der Literaten dem Faß den Boben auszuschlagen brohten \*\*)." Dagegen burfen wir endlich nicht unerwähnt laffen, theils weil es in der Natur der Sache liegt, theills weil es aus-

<sup>\*)</sup> J. Müller a. a. S. 29.

<sup>\*\*)</sup> Politische Beobachtungen. S. 8.

brudlich bezeugt wird \*), daß die Träger und Wortführer der politischen Gährung der Zeit, die ja schon auf die theoretische Entwicklung unseres religiosen Geistes einen so starken Ginfluß geaußert hatte, auch zu biesen mehr praktisch-kirchlichen Gestaltungen zuströmten. Natürlich, weil ber unbefriedigte und bis zur Ueberreizung gesteigerte Geist eben zuletzt alles ergreift, was ihm für die vermißten Objekte seiner Sehnsucht einen Ersatz, für bie Stillung seines Dranges nach Befriedigung eines natürlichen Lebenstriebes ein Mittel darzubieten scheint. Auch in einer Umstellung, welche wir uns erlaubt haben, glauben wir hier die Bemerkung eines oft angeführten Beobachters für wahr annehmen zu dürfen, daß "wie die Regierung scheinbar mit der religiösen Gegenpartei alliirt war, weil diese ihre Angrisse auf die Verhältnisse einstweilen einstellte, und die Regierung zum gemeinschaftlichen Kampfe gegen die religiose Opposition (die Lichtfreunde) aufrief, welche sie einzig als staatsgefährlichen politischen Radikalismus aufzufassen wußte," so "die religiose Opposition, obwohl sie mit der politischen nichts zu schaffen hat, durch die Macht der Verhältnisse, durch den Unverstand der

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 9. 64. Bon Königsberg meldet eine Broschüre von Bertholdi (1847): "Rachdem der Böttchershöscher Champagnerrausch unter polizeilicher Aegide verduftet, bildete sich die Gesellschaft der Lichtfreunde, um sich für die unterdrückte Bewegung im Gebiete der Politik durch Spaziergänge im Irrgarten der Religion zu erholen." Uhlich aber in seiner Schrift: "Die Throne und die protestantischen Freunde" sagt: Thatsache ist das unruhige Streben der Zeit aus dem gegenwärtigen Zustand hinaus zu einem andern hin. Wohlan wir verhelsen diesem Streben zur Befriedigung auf religiösem Gebiet und dadurch wird es von andern Gebieten abgeleitet."

Menschen und bas ahnliche Streben nach Verfassungsanderung ber politischen verbundet \*)" wurde.

So geschah es auch jett, daß in der lichtfreundlichen Vereinigung nur die tausenderlei berechtigten und unberechtigten Unsichten, Bunsche, Triebe, Leibenschaften, welche in unfrer nach Innen so unnatürlich erregten Nation pulsiren, eine Aeußerungsform, suchten, bag bas Chaos von Stimmungen, Begriffen, Interessen, von welchem die gegenwärtige Eristenzweise Deutsch= lands durchwogt wird, nach einem Punkte sich hinwälzte, wo es Luft zu geben, wo ber ungesunde Ueberdrang unter einem legitimen Vorwand sich entlaben zu konnen schien. Daburch wurde benn das eigentlich religibse Element in der Bewegung fast burchgehends burch frembartige Beimischungen verfälscht. Unaufhörlich schob sich in, großentheils gewiß unbewußter, Selbsttauschung das individuelle Interesse eines Zeben dem vorgehal= tenen religiösen unter. Man bildete sich ein, für die Religion zu kampfen, während jeber nur für das besondere Pathos seines Lebens kampfte, während die Wagheit und matte Farblosigkeit beffen, was als Aeußerung bes religiofen Triebes zum Vorschein kam, ben Beweis lieferte, daß das eigentlich Religidse bei ber Sache burchschnittlich gerabe als das Allergleichgültigste betrachtet werbe. Man gewinnt aus den Kundgebungen lichtfreundlicher Gefinnung, vornehmlich in der Laienliteratur, vielfach den Gindruck einerseits, als seien bie halbverlorenen Reste eines hochst unvollkommenen religiösen Jugendunterrichts von den Meisten

<sup>\*)</sup> Wibmann, a. a. D. S. 8. bazu J. Müller, a. a D. S. 45.

muhsam wieder zusammengesucht worden, um aus ihnen eine Art von Glaubenskenntniß zusammenzustoppeln, andrerseits als suche Gleichgultigkeit und Unglaube aller Art sich in kirchlicher Art auszuprägen, hinter kirchlichen Formen sich zu verbergen.

Und wie wunderlich waren die Instanzen, an welche man appelliren hörte! Man berief sich auf ein, durch die Altglaubigkeit unbefriedigt gelaffenes, religioses Bedurfniß, während man ein halbes Jahrhundert lang im Sinn der Aufklärung gepredigt hatte, die Kirchen aber gerade von den Freunden dieser Aufklärung am Meisten verlassen worben waren. Man hoffte burch zeitgemäße religiöse Reformen ber Unkirchlichkeit zu steuern, während die Unkirchlichkeit ganz andere Grunde hatte. Man berief sich auf das Recht freier Forschung, während man sich einerseis vom Dogmatismus eines überlebten Denkglaubens, anbererseits von einem zur Autorität gewordenen Unglauben beherrschen ließ, und die eigentlich Forschenden der Nation in ihrer überwiegenden Mehrzahl der Bewegung fremd blieben. Man nahm bas Recht formeller religiofer Freiheit für fich in Anspruch und protestirte gegen eine Consistorial= und Regie= rungskirche, während man weder einst für den gleichen Protest ber Altlutheraner irgend einige Sympathie übrig gehabt hatte, noch bald nachher den Austritt der Waadtlandischen Geistlichkeit aus bem Dienst eines in die Hande communistisch=socialistischer Richtungen gerathenen Kirchenregiments anders als mit ber schmachvollsten Parteilichkeit zu beurtheilen wußte. Man appel= lirte an die Freisinnigkeit, Fortschrittsfähigkeit und an den Charafter bes Protestantismus, die Subjektivitat in ihre Rechte einzuseten, ohne zu ermagen, baß bie Freisinnigkeit, wie jebe Sinnigkeit etwas wirklich Reelles von Gefinnung voraussetzt, daß ber Fortschritt nie ein impotenter Abfall vom Prinzip, der Protestantismus aber allerbings eine Religion ber Subjektivität ist, aber einer vollen, tiefen, fraftigen, klaren, in sich zusammengefaßten, mannesmuthigen, nicht einer einseitig verschränkten, verworrenen, abgeschwächten, überreizten, leichtfertigen, einer solchen Subjektivität, welche aus ber Gefammtheit und lebendigen Harmonie des Geistes- und Gemuthskräfte heraus die christlichen Glaubensobjekte ergreift und sich zu eigen macht, nicht aber einer schulmeisterlich verständelnden, welche ein bloß gelerntes Christenthum mit rother Tinte corrigirt und die Schniger am Rande anstreicht; einer Subjektivität, welche thatendurstig und thatengewohnt auch die Thaten Gottes und erleuchteter Gottesmanner versteht, aber nicht bloß zu bekritteln weiß und sich ihrer Pfiffigkeit freut, wenn sie glaubt ihnen hinter die Schliche gekommen zu sein. Auch an eine Kirche appellirte man, welche Früchte des Glaubens hervorbringt, in Werken der Liebe sich außert, und verkannte boch, wie viel man gerade in biesem Betracht erst noch von ben nächsten und unmittelbaren Gegnern zu lernen habe. Endlich vermeinte man wohl gar mit ben gethanen und noch zu thuenden Schritten die deutsche Menschheit aus dem alten Traum= und Dammerleben zu wecken, ohne nur die entfernteste Uhnung bavon zu haben, daß man sie auf diesem Wege nur in eine noch dichtere Wolke von Nebel und Illusionen hineinführe.

Es läßt sich leicht glauben, daß Uhlich, dessen Aeußerungen

über seine Zwecke gewiß alles Bertrauen verbienen, recht wohl ben gemischten Charakter burchschaute, welchen die Menge um ihn annahm, daß er stets auf diese Zwecke zurückzulenken, die frembartigen politischen Beimischungen, die religiosen Extravaganzen fern zu halten, der Discuffion mit feiner vielgeruhmten Birtuosität oft "eine gefahrbrohende Spige abzubrechen" suchte. Und nicht wenige Andere waren darin gewiß mit ihm eins. Unmöglich konnten die "spekulativen Freunde" an Allem Gefallen finden was in Köthen und anderwärts gesprochen wurde; ber streng rationalistische Breslauer "Prophet" sprach sogar seine ernstlichen Bedenken über das Treiben der protestantischen Freunde unverholen aus. Die grobe Schwarmerei von Wislicenus wurde von ihnen nicht gebilligt; ebenso fern lag ihnen ber Gebanke an ein endliches Ausscheiben aus der evangelischen Landeskirche. Sie mochten sich wohl nicht verhehlen, daß sie mit solchem Hinausschreiten über bie Bibel zum "guten Geist ber Beit" jeden festen Boben verlieren wurden; daß ber Rationalismus nur das kritische Feuer ist, das am biblisch-kirchlichen Stoffe brennt, das aber auch ohne solche Nahrung sogleich erlischt; daß bie Freiheit und Unabhängigkeit, die man jetzt einem brohenden Feinde gegenüber zu erstreiten hatte, das Grab der Sache werden wurde; sobald man wagen wurde, sie ganz zu realisiren. Im Stillen mochte ihnen wohl ein Bild der traurigen Rolle aufgehen, welche die jetzt gefeierten Prediger einst inmitten einer separirten Gemeinde spielen wurden, beren weltlichen Stimmführern es meist keineswegs bloß um eine gereinigte Gottesfurcht nach Maßgabe ber Hallschen Theologie von 1818

zu thun war. Die Entwicklung bes Deutschkatholizismus konnte ihnen in diesem Betracht bereits manche nützliche Lehre gegeben haben. Wir wenigstens konnen biese Manner nicht für blind genug halten, um an den religiösen Andachtseifer der bei weitem größten Mehrzahl berer zu glauben, die ihnen jett zujauchzten; um nicht zu wissen, wie Biele unter sich über den gu= ten Pastor Uhlich lachen, der nicht weiß, was sein Heiland Zesus Christus war. Allein sie waren durch den gemeinsamen Ausgangspunkt einmal auch zur Solibarität für die fernern Entwicklungen verbunden und nicht im Stande, den Lauf des rollenden Rades aufzuhalten. Dieß wurde sich noch beutlicher erzeigt haben, wenn die Preußische Regierung der Sache ihren Lauf gelassen hatte. Das πρώτον ψενδος wurde sich dann noch unverhüllter zu Tage gelegt haben. Dieses nowvor wevdog lag aber in bem Verhaltniß zu ben Symbolen. Denn wir muffen gerade hier barauf zurucktommen, daß eine wirklich religiose Gemeinschaft nur burch eine tiefere aufrichtige Erregung bes reli= gibsen Bewußtseins zu Stande kommen kann. Gine solche aber wird als wirkliche Gemeinschaft weber umhin konnen, ihrem Bewußtsein in Symbolen einen Ausbruck zu geben, noch so lange sie überhaupt die tiefere Erregung bewahrt, das Einver= ständniß mit jenen Symbolen verlieren, von Wechfel zu Wechfel fortjagen. Hier nun ereiferte man sich mit blinder Leidenschaft= lichkeit gegen die Symbole. Es kam dabei Niemand auf. den Gedanken, daß das wirklich vorhandene Ungenügen an denselben hauptsächlich aus einem Mangel an Tiefe und Bollständigkeit der Entwicklung des religiosen Lebenstriebes überhaupt ent=

springe, eines Triebes, ber auch burch bie langste Zeitentwicklung nie in ein so schreiendes Misverhaltniß zu seinen frühesten Ausprägungen gerathen kann, daß man um deßwillen von diesen ganz ober in der Hauptsache abgehen mußte. Spannte man nun hier absichtlich eine recht tiefe Kluft zwischen ben Symbolen und ber Schrift, um die ersteren der lettern auf recht wirksame Beise entgegenseten zu konnen und bennoch einen festen Boben zu behaupten, so erwog man dabei nicht, daß die Symbole ihrem Hauptinhalt nach nur das Schriftwort wiedergeben und ber Mangel an Ergrundung des substantiell Religiosen hier schlechterbings sich wieder in ben gleichen Folgen außern muffe, bag wer in ben Symbolen nicht ein wenigstens bedingtes Genügen finde, ebensoweit entfernt sein werbe, an ber Schrift ein volles Genugen zu finden, weil hier wie dort die gleichen Rathfel für den bloßen Berstand und entgegentreten. Erweiterte man nun auch bas Verhältniß bes Einzelnen zur Schrift fo sehr als es nur immer anzugehen schien, und war man des guten Glaubens einerseits, daß die Ueberzeugungen, denen man selbst den größten und alleinigen Werth beilegte, in der Schrift deutlich enthalten seien, andrerseits daß auch die Vernunft widerspruchsloß und — wie Bislicenus meint — für jeben, ber Augen hat und sie gebrauchen will \*) darin übereinstimme: so wurde hierbei wieder zweierlei überfehen, einmal daß es nicht nur Leute geben könne, deren Vernunft zu jenen Ueberzeugungen sehr widersprechenden Resultaten gelangt sei, sondern daß es deren wirklich sehr viele und zwar selbst unter ben eigenen Genossen gebe; bann, baß es

<sup>\*)</sup> Berliner Allg. Kirchenzeit. 1848. Rr. 22.

Manchem wohl kaum ber Muhe werth ober ber vollen Aufrichtigkeit entsprechend erscheinen burfte, um ber paar Gage Willen, Die bet Bernunft und Schrift gemeinsam find, die letztere mit allem ihrem fonstigen Ballast von Aberglauben als Religionsurfunde festzuhalten oder als eine Art von alter Chrendame für die junge, in die Welt einzuführende Vernunft mit fortzuschleppen. Dieses Bewußtsein sprach sich zulet auch unverhüllt und rucksichtslos im Schoofe berjenigen engern Vereine aus, in welche bie Ertreme bes Lichtfreundthums ausliefen und in welchen sich dasselbe zum ersten Mal gemeinschaftbildend verfuchte, ben fogenannten "freien Gemeinden." Sie konnten keinen anbern Betlauf nehmen, als ben jeber anbern Gefte, welche von vornherein auf einem Mangel wirklicher religiöser Substanz und reinen religiosen Ergriffenseins beruht. hat ihn die Kitchenhistotie unvermeidlich vorgezeichnet in ver Sefchichte der wiedertäuferisch=quakerischen Gemeinschaften. Die steis wieberkehrenben Berufungen auf "Geist" und "Licht" sind hiet und dort bie nicht nur gleichlautenden, sondern auch gleichbebeutenden Bezeichnungsweisen für eine und dieselbe Art des Subjektivismus, nur daß der intellektuell-kritische Subjektivismus unfetet Tage vielleicht noch edigter, haversüchtiger, gemeinschaft= zersplittenber ist, als der myflischhantastische der ältesten Wiebertäufer und Quaker, und daß die letztern Bilbungen aus positiv bewegten Zeitakletn hetvotzingen und in ver Regel von Menschen geträgen wurden, denen es Bedinfniß wat mehr Religion ju segen, während umgekehrt unfere negative Zeit alles aufbietet, um bas Maaß bes Religiofen zu reduciren.

## Die freien Gemeinden.

Sind die lichtfreundlichen Demonstrationen von hohem Interesse als handelnde Bethätigungen längst vorhandener Denkarten, sowie als Beiträge zur religiösen Statistik des protestantischen Deutschlands, so verdienen jedenfalls ihre Residuen, die "freien Gemeinden" nicht minder einer besondern Ausmerksamfeit, hauptsächlich als Gradmesser für die intensive und ertensive Lebessähigkeit und Tragweite des aggressiveresormatorischen Rationalismus, aber auch als Probe der Aritik, welche die Geschichte selbst an ihm vollzogen hat. Wir werden daher versuchen, soweit dieß bis jetzt bei dem Mangel vollständiger Quellen möglich ist, deren innere Schicksle zu erzählen und die Ideen zu entwickeln, welche auf diese maßgebend eingewirkt haben.

Wislicenus hatte in der von ihm aufgestellten Alternative: ob Schrift, ob Geist? die erstere ohne irgend welche Halbheit verworfen und ebenso bestimmt und nur für die zweite sich entsschieden. Er suchte bald nach der Köthener Versammlung den

Inhalt seiner bortigen Rebe noch in einer besondern Broschüre unter obigem Titel ausführlicher zu begründen. Es kam nun barauf an, bas was er unter "Geist" verstand, naher zu bestim= men, zumal ba auch für seine Gegner biefer Ausbruck und ein Werhaltniß bes baburch bezeichneten Sachlichen zur heiligen Schrift keineswegs etwas Frembes war. Denn bag bie Schrift nicht bloß Buchstabe und Wort, sondern auch Geist sei, war in der Kirche stets anerkannt und ausgesprochen worden. Ja, die gläubige Gemeinde war von jeher sich bewußt gewesen den Geist zu besitzen, b. h. ben burch treues Forschen in Kraft ber verheißenen gottlichen Leitung in alle Wahrheit entstandenen Zusammenklang der mannigfaltigen Restere des Wortes in den einzelnen Gemuthern zu einer lebensvollen Ginheit, welche frei gewonnen und boch nicht bas Machwerk menschlicher Subjektivitat, reich an Unterschieden und boch ohne Widerspruche, flußig und doch nicht in's Unbestimmte auseinanderfließend, sondern welche als Geist bes Wortes eben bas fluffig gewordene objektive Wort felbst ist, in bessen Tiefen bas Subjekt sich versenkt, um in Erkenntniß und Willen wiedergeboren baraus emporzutauchen. Die Erfahrung vom Geiste bes Wortes und seiner Wirkungskraft hatte dem Schriftwort zur vornehmften Beglaubi= gung gebient. Das Vertrauen auf bas Selbsterfahrene hatte ber religiosen Forschung die Ausbauer verliehen der Durchgeisti= gung auch noch unerschloffener Seiten bes Wortes in Gebulb und fortgesetzter gewissenhafter Bemühung entgegenzuharren. Sogar ben Rationalismus hatte im Ganzen nichts fo fehr, als das was selbst er noch vom Geiste des Wortes erfahren hatte,

an dem Worte festgehalten, das im Constigen seinem Aufklarungsstandpunkt so viele und schwere Anstoße barbot. mehr bezeichnete Bislicenus ein neues Entwicklungsstadium, in welches diese Denkart eintrat. Mit ihr gemein war ihm jene einseitige Worherrschaft des reflektirenden Berstandes, die zwar in Gott die allmächtige Urfache aller Dinge und die absolute Freiheit anerkennt, in Wahrheit aber gerade bas Wesen bieser Freiheit verkennt, indem sie bieselbe in ihrer Bethätigung schlechterdings unter die Seinsbedingungen jenes Reflexionsstand= punkts gestellt benkt, und barum alles, was sich als Offenbarung ber absoluten Freiheit kund gibt, nur nach bessen endlichen Kategorien bemeffen wissen will. Go gereichten Bislicenus vor Allem bie biblischen Wunder zum unüberwindlichen Unstoß, wie jebem Anbern, der abgesehen von besondern wissenschaftlichen Lösungen bes Einzelnen, bas Ganze ber außerorbentlichen Machtwirkungen Gottes nicht einer durch die absolute Freiheit sich verwirklichenden hohern Naturordnung einzureihen weiß. Dagegen unterschied fich Wislicenus von bem herkommlichen Rationalismus baburch, daß sein Aufklärungspathos mit einem bis zum Fanatismus energischen Willenstriebe verknupft war, der ungeduldig und unaufhaltsam zur Vollziehung aller bis dahin unvollzogenen ober nur halb vollzogenen Consequenzen reiner Verstandesmäßigkeit in geraber Linie hindrangte. Durch diese Disposition gewann Bislicenus' Aufklarungsbrang einerseits bei aller prosaischen Ruchternheit im Materiellen, seiner formellen Haltung nach einen gewiffen drastischen Schwung, etwas Phantastisches und Ueberspanntes; andrerfeits eine Starrheit, die ihm unmöglich machte, etwas

anderes zu thun, als nur eine einzige Linie in gerader Richtung zu verfolgen. Diese Starrheit, sowie ber Mangel einer ausreichenden wissenschaftlichen Bildung waren es aber, die ihm jeden Gefichtspunkt für ein organisch-lebendiges Berständniß des Schriftinhalts verstellten, so daß er am Ende den letztern nur als bas schlechthin Geistwidrige im Gegensatzum Geist zu fassen wuste, und so die bezeichnete schroffe Scheidung zum Borschein brachte. Hatte nun Wislicenus vermocht, bas selbst in feiner Lockerung noch so haltbar gebliebene Band zwischen dem Rationalismus und der Schrift zu zerreißen, so ließ schan biese Erscheinung allein wenig Aussicht, daß in demjenigen, was er "Geist" nannte, noch wirklich dristliche Elemente bewahrt bleiben burften. Der endliche Berstand, welcher die Freiheit ber absoluten Perfonlichkeit willkurlich beschneibet, kann folgerichtig der lettern überhaupt nicht das Privilegium übrig lassen, als absolute über der Welt zu stehn und sich als das schlechthin Segende in ihrer Urhebung und Geschichte zu offenbaren. Denn jede solche Segung des absoluten Willens ist ein für ben endlichen Verstand Unerklärbares, ein Aft ber nur burch ein Hinausschreiten über bessen Kategorieen erreichbar ist, etwas rein Supernaturales, somit Die Urhebung ber Welt durch einen personlichen Gott kaum ein minder anstößiges Wunder, als irgend ein anderes in der Schrift erzählte. Die geradlinigte Gedanken= folge führt daher ben bloßen Verstand zuletzt nothmendig auf die Regation der absoluten Freiheit an sich und auf die Idee eines Gottwesens, das keineswegs die Welt frei gesetzt, sondern weiches bieselbe zu seiner nothwendigen Erscheinung bat. Bei

solchem unmittelbarem Naheruden, bei solcher genauen Correspondenz zwischen Gott und Welt, bei solchem Sichdeden beiber
ist aber zulegt der Gedanke unvermeidlich, daß Gatt bloß die
natura naturans im Gegensatzur patura naturata, daß er
bloß das den Welterscheinungen zu Grund liegende Wesen, die
Urkraft ist, die sich bloß dem subjektiv-religiösen Bewußtsein
anthropomorphisch darstellt. Nur in dieser irgendmie begrisslich
gesasten Insindsehung von Gott und Creatur, in welcher mit der
Aushebung des Persönlichkeitsbegrisses der Kern der christlichen
Gottesidee zerstört ist, kommt das reine Verstandesinteresse zur
Kuhe. In die Phase eines bei'm Mangel der spekulativen Zeitbildung ziemlich verworrenen Pantheismus trat daher auch
Wislicenus vollkommen solgerichtig ein, und dieser gab sich auch
zu erkennen in seinen sorm= und gestaltlosen Erklärungen über
ben "Geist."

Bislicenus bezeichnet ben Geift als "bas gattliche Leben in ber Menscheit" als "einen heiligen Zug, ber durch die Menschheit geht, dessen Anfänge wir nicht kennen, dessen Wege wir oft
nicht ahnen, der alles Gute hervorbringt, der den großen Denker beseelt und auß dem Auge bes Kindes leuchtet, wenn ihm
eine neue Erkenntnis aufgeht, der Christum an das Kreuz getrieben u. s. w." Er neunt diesen "in der Menschheit frei wehenden heiligen Geist" ferner: "gezeugt aus dem ewigen gottlichen Leben, selber gottlich, sein Gesetz habend in sich selbst, und
in ihm sich weiter bewegend, nicht gebunden an ein außerliches
geschriebenes Gesetz im Glauben und Erkennen, sondern alle
Schrift erst aus sich selbst hervortreibend, als Denkmal einer

Lebensgestalt, einer großen That und eines großen Erkennens, als Antrieb, aber nicht als Fessel für weiteres Erkennen, Thun und Gestalten." Sonach blieb für Bislicenus als "Geist" we= ber eine christliche, noch eine sonft irgendwie näher zu charakteri= firende Bestimmtheit des innern menschlichen Befens übrig. Wenn er aber mitunter deutlicher den "Geist" als den jeweili= gen "Beitgeist" bezeichnet, und zwar nicht ben schlechten, sonbern ben guten Zeitgeist, wie er stets fortschreitend und gegen jede Autorität in Gegenwart und Vergangenheit protestirend, sich felbst verbessert; wenn er ihn ferner genauer begrenzt als ,, die in der europäischen Menschheit entwickelte Vernunft:" so bleibt am Ende, abgesehen von dem Mangel jedes objektiven Maßstabes für gut und schlecht, bei solch widerspruchvoller zeitlich wechselnder und ortlich eingeschränkter Selbstgestaltung des Göttlichen und somit Ewigen und Allgemeinen, als "Geist" nur bie in endlosem Wechsel um sich selbst kreisende, als Gott gedachte menschliche Ichheit übrig, welche bald bieses, bald jenes Element aus sich heraussetzt und in die wirbelnden Schwingungen ihres Kreislaufs vorübergehend hineinzieht, um sowohl das eine, als das andere bei Gelegenheit wieder auszustoßen, und mit einem ' anbern zu vertauschen. Am Passenbsten laßt sich ber Standpunkt von Wislicenus offenbar mit dem der schwärmerischen Wieder= täufer vergleichen, benen er außer seinem verworrenen Pantheismus sich auch burch bie Meinung nahestellte, auf ber bezeichne= ten Basis eine Gemeinschaft, einen kirchlichen Berein grunden zu können, am nächsten aber durch seine in der Note anzufüh= renden Aeußerungen über die Gestalt, die nach seinem Dafürhal=

ten eine solche Gemeinschaft anzunehmen habe \*). Noch während bie vom Confistorium in Folge der Köthener Rede über ihn ver-

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben vom 16. Januar 1846 erklart fich Wistis cenus mit bem turz vorher erfolgten Austritt ber Königsberger freien Gemeinde aus ber "altgläubigen Regierungstirche" einverftans ben, verspricht Rachfolge mit einer Anzahl schon vorbereiteter Gemeindeglieber, und nimmt nur an Ginzelnem Anstoß. Dahin gehört ber Sat: "baß bie neue Gemeinbe nur ein Gefet tennt, bas Bort Gottes in ber heiligen Schrift. Diesem Ausbruck bes Altrationalismus haftet eine Zweibeutigkeit an. Auch Bengstenberg konnte fich zu bem obigen Sage recht gut bekennen, nur daß er etwas Anderes barunter verstehen murbe. Ich meine aber, wir muffen uns auf bas Unzweis beutigste aussprechen, so baß alle Welt gleich sieht, mas wir wollen .... Ihr habt mit euerem alleinigen Gesete, "bem Borte Gottes in ber heil. Schrift "immer noch eine Fessel, und hinge sie auch schlaff um eure Füße. Der Gebanke der Freiheit, der Selbstherrlichkeit aller Rinder bes heil. Geiftes, bie vom außerlichen Gefege los find und bas Gefet in fich felbft finden, tommt boch babei nicht zu feinem vollen Leben und Bewußtsein.... Soll ich noch mit ein paar Worten fagen wie mir fonft bie Entwicklung ber neuen Gemeinde in einigen Puntten vorschwebt, so ist es biese: kein privilegirter exclusiver Prediger= stand, der den Tob des Geistes in sich trägt und vom Pfaffenthum nicht frei werben tann, sonbern immerhin ein Sprecher ober mehrere; aber Allen, die dazu fahig find, muß die Rede offen bleiben. mit der hergebrachten pedantischen, pfaffischen Predigerform, mit Gebundenheit an Bibelterte, mit aller löblichen Salbung in Redens: arten und Ton! hinweg mit bem Priesterrocke, in bem nothwendig ein Priester steckt! In einer freien Brubergemeinde ist er ein alter Lappen und ein Wiberspruch! Hinmeg mit allem Abendmahlezwange, auch dem moralischen; es ist wider die christliche Freiheit, wider die Gerechtigkeit, bie allein aus bem Glauben, aus bem Innern kommt; bei ihm ist das Abendmahl ein äußerliches verdienstliches Werk nach der Weise des Judenthums und der katholischen Kirche, führt zur Heuchelei und Werkheiligkeit, ja hat sie nothwendig im Gefolge. Wer keinen Geschmack daran hat, läßt es, und wäre es bie ganze Ge= meinde. hinweg mit stabilen und langen Liturgien! Dagegen herbei mit tuchtigem Gesange und bazu aber auch mit neuern Liebern, beides

hångte Disziplinaruntersuchung schwebend war, tollte Wislicenus so von Consequenz zu Consequenz fort und gab dadurch einen Grund mehr ab für die am 23. April 1846 erfolgende Verwandlung seiner Suspension in formliche Amtsentsetzung.

Mittlerweile hatte die anfängliche Theilnahme, die man in verwandten Kreisen für das vermeintliche Opfer hierarchischer Verfolgungssucht empfand, sich stark vermindert. Selbst unter den entschiedenern Lichtfreunden fand man Gründe, seine Sache nicht mehr für eine gemeinsame auszugeben \*). Es bildete sich

munter und belebt, und nicht in der jetigen kirchlichen beliebten Leier. Sollte es aber etwa an neuen Liedern auf die Länge fehlen? dann hätten wir keine Schöpferkraft in uns und wären gerichtet. Die alten Lieder gehören mit gewiß wenigen Ausnahmen in die alte Kirche. Und soll die Orgel ferner gehrqucht werden, so muß sie auch, wie mir scheint, eine Wiedergeburt erleiden. Und statt Kirchen, die nicht einmal protestantisch, sondern sogar nach katholisch sind, wird uns ein Saal in jeder Beziehung angemessen sein. Altäre hindern uns nur; haben doch schon die Resormirten sie abgethan, Möchte ich mit euch in diesem Gedanken zusammentressen. Uedrigens freie Siesstaltung der Versammlung in jeder Gemeinde je nach Redürfnis und Ansicht." Berlin. Allg. Kirch. Zeit. 1846. No. 41.

<sup>&#</sup>x27;) Ein Correspondent derselben Zeitung 1846. No. 53. berichtet nun hierüber von der Sagle: "daß die Angelegenheit des Pr. Wislicenus, welche früher der kirchlichen Opposition, das Wort im edleren Sinne genommen, als Ausdruck diente, jest wieder fast zu einer rein persönlichen Frage herabgesunken ist, und die populären und wissenschaftlichen Sympathieen verloren hat. Es war überhaupt ein Irrthum, so weit und so gestissentlich er auch verbreitet gewesen sein mag, daß der größte und intelligente Theil der halle'schen Gemeinden, so wie diesenigen, welche man als den "Areis der Halle'schen Freunde" zu bezeichnen und als die destruktive oder radikale Rüance unter den kirchlichen "Parteien" auszuscheiden gewöhnt worden ist, daß sich diese a taut prix mit W. identisseit, daß sie ihn wie einen

unter ihnen eine Spaltung, nach welcher nur eine fehr kleine Bahl auf Wislicenus Seite blieb. Mit bieser Anhangerschaft

Apostel ber neuen Rirche verehrt, und sich mit ihm zu stehen und zu fallen entschlossen hätten. "Aun habe aber der bekannte Brief einen für 28. durchaus ungunstigen Gindruck auf seine nähere Umgebung, sowie auf ben bei weitem größten Theil sciner Gemeinde gemacht." War es auch nur die Phrase: "das sei zu weit gegangen," welche man hörte, so lag boch barin bas richtige Urtheil, bag in ben von 28. ausgesprochenen Grundsäten nicht die mahre Anticipation der nächsten Gestaltung der kirchlichen Gemeinschaft liege, daß vielmehr damit ein Sprung in ungemessene Fernen gesett sei, bis wohin weder das mirkliche Bewußtsein der Gemeinde ihm vorläufig folgen, noch woher er dieselbe werbe erreichen können. Eine gleiche Ansicht sprach er in einem engern Kreise aus, ber sich ungesucht zur Bernehmung ber prägnantesten Stellen aus bem Absetzungsurtheile in Salle zu= Man brudte zunächst unumwunden sein sammengefunden hatte. Befremben aus, bag 2B. so tiefgreifenbe Anschauungen auf seine Fauft, und ohne daß seine nähern Freunde auch nur bas Mindeste bavon hatten ahnen konnen, in einem Briefe niebergelegt habe, ber ausdrücklich zur Mittheilung an die Königsberger Gemeinde bestimmt, die Meinung habe erwecken muffen, als sei er bas Organ für bie in dem Salle'ichen Preise allgemein verbreiteten Grundsäte. Bas biefe felbst angehe, äußerte ein Anderer, so könne er sich auch mit ihrem Inhalte theilweise nicht einverstanden erklären, namentlich sei das Element ber Bilbung bis zu einem Punkte nivellirt, wo es sein paba= gogisches Element ganz zu verlieren in Gefahr sei; und wenn auch, bemerkte ein Dritter, die ausgesprochenen Ansichten nicht so erschreck= lich seien, wie mancher mit ber Reformationsgeschichte Unvekannte sie finden könnte, so schlage sich boch ber Brief, und zwar auf etwas unbeholfene, wenig burchbachte Weise mit ben bloßen, zum Theil rein äußerlichen Folgen herum, wo etwas gang Anbetes, bas Prinzip ber Reformation selbst und die Regeneration der gesammten evangel. Rirche durch baffelbe auf bem Spiele stehe. Dieses murbe in Salle, Ende Mai verhandelt, und die Kunde von diesem für W. wohl selbst unerwarteten Ausgange, der ihn von der Mehrzahl sowohl seiner Gemeinde, als seiner "Halle'schen Freunde" zu isoliren schien, ver= breitete fich nach Magbeburg, Berlin, und ging auch in öffentliche

grundete berfelbe im Oktober 1846 eine sogenannte "freie Gemeinde" in Halle, indem er seines Theils zuversichtlich behaup-

Blatter über. Hatte man sich zwar so über ben Brief auseinanbergefett, fo blieb gerabe bie wichtigere Frage, bie um bie Folgen feines Urtheils unerörtert. Ich kann nicht sagen, von wo bie nächste Uns regung ausgegangen ift, genug zu biefer Erörterung versammelten sich zu Ende ber Pfingstwoche in Köthen eine Anzahl von Mannern aus Balle, Berlin, Magbeburg, die bisher bas lebhafteste Interesse am B'schen Prezesse und die baran sich knüpfenden Fragen genommen hatten. hier sprach man sich ben engsten Freunden 28's gegenüber, die schon in Salle über die Möglichkeit, eine Gemeinde "als sittlichen Berein" zu gründen verhanbelt, und bazu ein kurzes Programm entworfen hatten, in der lebhaftesten Discussion, aber bestimmt bahin aus, daß trot der Absetzung 28's, kein Grund zum Austritt aus der evangel. Rirche, ober zur Bilbung einer Gemeinbe, in welcher fich bas mahre Befen jener barftellen murbe, und am wenigsten auf ben proponirten ethischen Grundlagen vorliege. Nachdem man in bem Ent= wurfe die Zurücktellung bes religiösen hinter das ethische Moment auf bas schärffte gerügt, und bie Rothwenbigkeit bes lettern für jebe Kirchliche Gemeinschaft gefordert und nachgewiesen hatte, so stellte man als Grundsas auf, daß man sich mit bem Princip der protest. Rirche eins wisse, und so lange ihr angehören werde, als demselben die Entwicklung möglich sei; man hielt ben engsten Freunden 28's entgegen, daß sie nur dann eine Berechtigung zum formlichen Austritt und zur Stiftung einer neuen Gemeinschaft hatten, wenn man fich entweder im Besit eines neuen Prinzipes miffe, ober wenn bas Prinzip bes Protestantismus so gefnechtet fei, baß man an seiner Lebensäußerung verzweifeln muffe. Da beides nun nicht, am wenigsten das lettere, gerade in dem gegenwärtigen Augenblicke, wo der erste protest. Staat ber evangel. Kirche eine freie Lebensaußerung gestatte, ber Fall sei, so sei man entschlossen, darin zu bleiben. Es sei freilich wahr, daß einzelne Setten einzelne Seiten bes kirchlichen Gesammtlebens besonbers ausgebildet hätten, und dem lettern bamit vorangeeilt feien, allein ebenso sei es Thatsache, daß von der Gesammtkirche bann diese Thatigkeit spater nachgeholt, die Sekten aber verkummert seien. Das Lettere scheine auch jett jedem voreiligen Austritt aus ber Rirche bevorzufteben. Es moge richtig fein, bas einzelne Gemeinden

tete: "ein rationalisirtes Kirchenthum hat freilich mehr Freunde, aber ich bin überzeugt, daß es in der Freiheit, die es doch eben auch zu seinem Boben haben will, auf die Länge in unfrer Zeit nicht bestehen kann. In dieser Freiheit wird es allmählich verfinken, und die neue Geistgemeinde übrig bleiben. Es ift nur ein Uebergang bazu \*)." Ein Bersuch nach ber Trennung von den Lichtfreunden die dortige deutsch=katholische Gemeinschaft mit sich zu verschmelzen, scheiterte, ungeachtet ber Prediger ber lettern, Giese, bas Worhaben begunftigte, an bem Widerspruch der Mehrzahl der Deutsch=Katholiken. Ein richtiger Instinkt fagte biesen, daß jede Religionsgemeinde wenigstens irgend etwas von festem Glaubensbekenntniß zu Grund zu legen habe und ordentliche Prediger dieses Bekenntnisses bedürfe. Auch wußte man hier wenigstens einigermaßen noch Reste bes mit ben übrigen Rirchen gemeinschaftlichen geschichtlichen und bibli= schen Bobens zu würdigen. Dagegen gehörten zur freien Gemeinde nicht bloß der erklärte Atheist Jordan und etliche aufge-

wie einzelne Glieber berfelben, vorzügliche Seistliche, die Mängel ber bestehenden kirchlichen Zustände besonders lebhaft fühlen; allein man musse zugleich die Gesammtgemeinde, die ganze evangel. Kirche und beren Bewußtsein im Auge behalten; schieden nun einzelne besonders geförderte Theile aus ihr aus, so würden der Kirche gerade die als Fermente wirkenden Kräfte entzogen werden; vor Allem habe der Geistliche sich vor einem Egoismus der Bildung zu hüten und seine pädagogische Stellung zur Gemeinde zu berücksichtigen. Diese Anssichten wurden namentlich von den "Halle'schen Freunden" auf das entschiedenste geltend gemacht, und von den aus Magdeburg und Berlin anwesenden Männern gegen eine sehr kleine Anzahl der undes dingten Freunde Wis gebilligt."

<sup>,\*)</sup> Berliner Allg. Kirchenzeitung, 1847. No. 22.

klärte Juben, sondern Wislicenus verharrte auch bei seiner Verwerfung alles und jedes Bekenntnisses, und wollte in der freien
Gemeinde, als "sittlichem Verein" jedem überlassen wissen,
was er glauben wolle. Das Glauben war in der freien Gemeinde gewissermaßen suspendirt bis zum Abschluß der Wissenschaft über die Gegenstände desselben. Sie negirte den ganzen
bisherigen religiösen Entwicklungsgang der Kirche und Menschheit, um Alles wieder von vorn anzusangen, selbst die Idee der
Religion eigentlich erst wieder zu gewinnen \*). Der Widerwille

<sup>\*)</sup> Bielicenus fagt: "Die freie Gemeinde hat ein Glaubenebe= kenntnis im alten Sinne bes Wortes nicht aufgestellt und hat in ihren veröffentlichten Grundfagen (Dit.=heft ber "Kirchl. Reform" 1846. S. 36) ausgesprochen, daß sie bieß vermöge berselben nicht tonne. Die alten Glaubensbekenntniffe erstrecken sich auf die Fragen über letten Grund, Ursprung und Erhaltung ber Belt, über die Natur Christi und seine Bedeutung für die Menschheit, über die Bukunft bes einzelnen Menschen und ber ganzen Welt. stellen sie etwas sest. In gegenwärtiger Beit sind aber biese Fest= segungen burch bas Feuer des forschenden Denkens in solchen Fluß gerathen, daß sich barüber nichts festsegen lagt. Bekennend aus= fprechen wollen wir nur bas, was uns wirklich ein Gewisses ift. Das können aber allein die allgemeinsten Grundsätze der Freiheit und Sittlichkeit sein. Wollten wir über jene Dinge etwas Bestimmtes aussprechen, fo murben wir ber Abflarung ber gegenwärtigen Gab= rung vorgreifen und einen Zwang gegen biefe ober jene unter uns üben muffen, die boch etwa ben Ausbruck ihrer Ansicht barin nicht finden konnten. Spater mag fich wohl wieder eine gemeinsame Un= sicht dieser Dinge herausstellen, jest aber ist sie nicht da. Bisher hat sich bie Gemeinde mit jenen Glaubensgegenständen weniger befaßt, sich vorzugsweise auf bas Leben gewendet, sie wird aber jene noch burchzuarbeiten haben, ba boch ein Beiseiteliegenlaffen berfelben auf die gange unthunlich sein möchte. Es hat sich indes boch schon herausgestellt, daß die pantheistische Beltansicht in der Gemeinde

welchen eine fo fehr latitubinarische Gemeinschaft, wie bie ber Deutschkatholiken, bor biefer außersten Phase protestantischen Lichtfteundihums auch sonst zu empfinden schien, rechtfertigte sich übrigens genugsam durch bie fernere Entwicklung ber letztern. Es währte nicht lange, so verkanbete Wislicenus in ber Beitschtift "Reform," bie er besonders mit Unterstüßung Bayr= hofers von Marburg herausgab, seinen legten Gebanken: den realen Humanismus Feuerbachs, bei welchem er bis jest stehen geblieben ift. Seine praktische, "sittliche" Tendenz aber, die als das spezifisch Göttliche oft und viel proclamirte "Liebe" lief in focialistischen Bestrebungen im Sinn ber mobernen französischen Systeme aus, wie es jeber Mordl, die auf bet Religion des Dieffeits ruht, bei einiget Confequenz wied begegnen muffen, Wislicenus aber um so meht begegnen mußte, als et selbst an ber chtistlichen Motal wefentliche Ausstellungen zu machen hatte. Bei diesem Entwicklüngsstadium angelangt hat die freie Gemeinde

mindestens überwiegend und die menschlich geschichtliche Ansicht ber Person Jesu wohl allein vorhanden ist. Das bestimmte Gegentheil würde sich auch schwerlich auf diesen Boden rölliger Freiheit stellen, hat sich auch sate Ernst damit gemacht wurde, zurückgezogen." Ueber welche Gegenstände wird aber in unsern Versammtungen geredet und woran knüpft man an? Wir haben das unendliche Feld menschlicher Geschättnisse, Zustände, Ahaten und Gevanten. Allerdings über den Himmel und die himmlische Welt reden wir nicht viel (es müste denn einmal über den Sternenhinmel sein und seine Kräfte), weil wie nichts von ihm wissen und es auch nicht mit ihm zu thun haben." Berliner Allgemein. Kirchenzeit. a. a. D., wo überhaupt über die innern Einrichtungen der freien Gemeinde weitläuftiger gehandelt ist.

in Halle zwar bis jetzt in einer Zahl zwischen 30 und 70 Personen fortbestanden, aber nur ein unmerkliches und sogar wenig beachtetes Dasein gefristet. Wislicenus aber hat wohl beutlich genug verrathen, daß die Zerreißung des Bandes, durch welches der religiöse Geist mit dem Schriftwort verknüpft ist, weder ersfolgen kann, ohne daß ein Keim der Verderbniß in ersterem überhaupt schon stark entwickelt ist, noch ohne in beschleunigtem Verlauf das religiöse Leben in seiner Totalität zu völliger Auflösung hinzusühren.

Bebeutender durch ihre Zahl, Leitung, Regfamkeit und innere Geschichte stellt sich uns die um die gleiche Zeit in Konigsberg entstandene freie Gemeinde bar. Und, naher besehen, lag wirklich etwas solche Bildungen besonders begunstigendes in den drtlichen Verhältnissen der zweiten Preußischen Hauptstadt. Vielfach hatten schon frühere Bewegungen ben Einbruck hervorge= rufen, als hasche man bort nach allen möglichen Gelegenheiten, dem übrigen Deutschland von dem spezifischen Freisinn einer raumlich so entlegenen Bevölkerung etwas zu reden zu geben, und daß es nie an solchen Gelegenheiten fehle, dafür sorgte eine Unzahl vielgenannter Literaten, welche die öffentliche Meinung der Vaterstadt Kants völlig beherrschten, obschon ihnen mit Kant fast gar nichts gemein war. Genug: nachdem eine Art politischer Volksversammlungen in Bottchershöfchen dem polizeilichen Verbot erlegen waren, kehrte man bort, weil ber öffentliche Geist eines Stoffs bedurfte, unter dem nachwirkenden Ginfluß der Protestbewegung bes Jahres 1845 zu einer kirchlichen Opposition jurud \*), die schon fruher mit bem Gebanken ber Grunbung einer von dem landesherrlichen Kirchenregiment unabhangigen Gemeinde sich getragen hatte. Bur Ausführung reifte bieser Gebanke aber erst durch einen bestimmten Vorfall. Der Divissonsprediger Dr. Rupp in Königsberg war einst ein eifriger Zünger ber Herbartschen Philosophie gewesen, hatte bann Schleiermachers Unterricht genossen und zuletzt im Wittenberger Predigerseminar seine Studien beendigt. Er zeichnete sich nicht nur burch ein reicheres Maaß mannigfaltigen Wiffens, sondern auch durch ein nicht gewöhnliches angebornes Talent vor der mittelmäßigen Ausrustung ber Uhlich und Wislicenus vortheilhaft aus. Im Uebrigen aber hatte er weder die theoretischen, noch die praktischen, in den verschiedenen Bildungsschulen empfangenen Anregungen genugsam in sich verarbeitet: vielmehr maren Elemente aus ihnen allen in seinem Geist unklar durcheinander liegen geblieben, wohl eine Folge davon, daß ihm weniger ein organischer, in, sich gesammelter Wiffenstrieb eigen war, als ber ungedulbige Drang mit bem, auf das er sich jeweilig geworfen, in einer Aufsehn erregenden Weise vor die nahere oder fernere Umgebung zu treten. Ein Zug von Eitelkeit wurde ihm menigstens von ben verschiedensten Seiten vorgeworfen und erwahrte sich auch inspfern, als in seiner literarischen Betheiligung an den oppositionellen Bestrebungen der Königsberger ein gewisser Hang zu Paradoren und gesuchten Effekten bemerklich hervortrat. Indessen erstreckte sich Rupps Theilnahme an ben

<sup>\*),</sup> Bgl. S. 395 in ber Rote.

gebachten Bestrebungen lediglich auf bas literarische Gebiet; ber hanbelnben Thatigkeit Anderer gegenüber, z. B. bes Predigers Detroit, ber um jene Beit bie frangofisch-reformirte Gemeinbe 'Ronigsbergs im Sinne bes Lichtfreundthums zu reformiren suchte, hielt er eher eine zuruchaltende Stellung ein. Nicht gerabe überraschend, aber boch neu war es baher, ihn mit dem Ausgang des Sahres 1845 aus letterer plotlich heraustreten zu fehn, und zwar durch eine an den Haaren herbeigezogene, ungeschickte und anstößige Polemik, die er von seiner Kanzel gegen bas Athana-Kiche Symbol eröffnete. Ueber dieses nicht bloß von Freunden bes Symbols mit als Aussluß obigen Charakterzugs gebeutete Berfahren vom Confistorium zur Berantwortung gezogen, beharrte Rupp nicht blos bei bem Sachlichen, bas von Seiten biefer Behörde Gegenstand ber Rüge geworben war, sonbern fette auch bem gemäßigten und würdigen Borfchreiten deffelben ein fo undisziplinirtes Verhalten entgegen, daß diefelbe genothigt war ihn vom Amte zu suspendiren. Wie willkommen diese Maßregel und die dadurch in der Stadt bewirkte Aufregung der Op= position war, ist leicht begreiflich. Die Folge derselben war der von einigen hundert fast sammtlich den gebildeten Standen an= gehörigen Personen gefaßte Entschluß, ben Gebanken einer besondern Gemeindestiftung nunmehr zu verwirklichen und dem vielgefeierten Martyrer des Consistoriums die Predigerstelle an letterer anzubieten. Rupp zeigte sich, obgleich seine Sache vor den Behörden noch nicht schließlich entschieden war und er einftweilen sein Dienstgehalt noch fortbezog, zur Annahme geneigt. Nur stellte er vor einer vorläufigen Gemeindeversammlung

einige Bebingungen, barunter bie, baß bie Mitglieber ber neuen Gemeinde sich fortan, und zwar auch vor ber übrigen Welt, mit bem brüberlichen "Du" begrüßen follten. Man begreift bas Staunen, von welchem die Versammlung bei dieser Forberung Rupps befallen murbe. Nichts bestoweniger war sie für ben ganzen, auch in ber Folge von Rupp festgehaltenen Standpunkt, sowie für sein Berhältniß zu einer sehr ansehnlichen Fraktion ber werbenden Gemeinde burchaus bezeichnend. Mit letterer theilte nehmlich Rupp zwar ben blinden Gifer gegen alles, was einem Geisteszwang burch Symbole, Consistorialbevormundung und bgl. auch nur entfernt ahnlich fah, die oppositionelle Tenbenz gegen das bestehende Kirchenregiment, ben schwarmenben kirchlichen Freiheitssinn, in ben fich einmal fo viele Zeitgenoffen festgerannt hatten. Er war in dieser Hinsicht so befangen und maßloß als nur irgend der überspannteste Lichtfreund sein konnte. Im Uebrigen gingen bagegen bie beiberfeitigen Bestrebungen ziemlich weit auseinander. Bei allem Ausschweifenden blieb nemlich Rupp boch eine Richtung auf ein naher gelegenes praktisches Ziel eigen. Ihm galt es bei Stiftung ber freien Gemeinde um einen sittlich=religiofen Berein und zwar um sein Ibeal eines solchen Vereines. Dieses aber bestand in Verwirklichung ber Ibee eines rein menschlichen Bruderbundes, beruhend auf ber Umgestaltung der bisherigen kirchlichen Berbande nach ben Grundfägen eines fentimentalen Socialismus, wie fie jest auch in Deutschland mehr und mehr in der Luft lagen, und mit der Religion eigentlich nur zusammenhängend burch jene sußliche Auffaffung des Gottmefens als Prinzip der Liebe, welche man eben-

t

þ

d

H

O

IJķ

J f

lat

M

tk!

27 \*

falls von Seiten solcher Denkarten langst gewohnt war, die von des Menschen Sunde und der Heiligkeit Gottes so wenig Notiz nehmen, als Rupps übrigens nie in vollkommen klarer Gestalt an den Tag tretende Theologie. Etwas anderes, als diese Art von Einigung ber vom bisherigen kirchlichen Drucke glucklich Erlösten, verstand Rupp unter ber freien Gemeinde nicht. Eben= damit aber blieb er hinter den Planen der Literaten Wechsler, Sauter, Jachmann, Witt, Walesrobe u. a., die auch in dieser Sache den Lon angaben, weit zurück. Sie hatten es auf viel Mehreres und Größeres abgesehn, als auf ein humanitarisch frommes, socialistisch sittliches Musterkirchlein, einen Ruppschen Reformconventikel in Konigsberg. Ihr Entwurf war die freie Gemeinde zu einem Mittelpunkt für alle möglichen Interessen zu machen, die nur irgend einer von ihnen aus dem Vorrath ber schwärmenden Freiheitstheorieen des Zeitgeistes sich zu eigen gemacht haben mochte. Es handelte sich für sie bei Grundung ber freien Gemeinde um nichts mehr und nichts weniger, als um eine Propaganda bes freien Geistes im umfassendsten Sinn. Schon bei Stiftung bes Gustav=Udolfsvereins in Königsberg hatten die gleichen Männer aus diesem vergeblich etwas Aehn= liches zu machen versucht. Test wurde derselbe Lieblingsgebanke, den Nupp damals hatte bekämpfen helfen, wieder aufgenommen, und man schien sich nach manchen Unzeigen für seine Berwirklichung von bem neuen Unternehmen Bedeutendes zu versprechen.

Es fehlte nicht viel, daß Rupps Anschluß an die Gemeinde an der wechselseitigen Forderung und Verweigerung des bruberlichen "Du" gescheitert ware. Allein auf vielfaches Zureden

feiner Freunde gab Rupp endlich in biesem Punkte nach, und fo trat die Gemeinde am 1. Januar 1846 formlich in's Leben. Auch ermangelte sie nicht über ihre Grundsätze offizielle Erklarungen abzugeben. "Die freie evangelische Gemeinde" - hieß es in einer Eingabe an ben Oberpräfibenten Botticher — "erkennt die heilige Schrift als Grundlage ihres Glaubens an die Einheit Gottes an; sie findet in derselben die höchsten sittlichen Normen für ihr Berhalten zu ihren Nebenmenschen." Ungeachtet bes Unbestimmten ber "Grundlage" war es nach bem ersten diefer beiben Sage erlaubt, die Gemeinde unter die Bekennerinnen des biblischen Monotheismus zu rechnen, und sich bei aller Durftigkeit einer solchen Dogmatik boch ber Festhaltung wenigstens einer driftlichen Grundwahrheit zu freuen. Aber schon ber zweite Satz war dieser Annahme entgegen, indem er die heilige Schrift zwar als die höchste sittliche Norm für das Verhältniß zu ben Nebenmenschen anerkannte, bagegen ihre normative Geltung für Bestimmung unseres Berhaltnisses zu Gott auffallender Beise überging. Gewiß ist es nicht zu viel gefolgert, wenn wan hieraus ben Schluß zog, es solle bamit, wenn nicht eine Lossagung von der driftlichen Anbetungsweise Gottes stillschweigend angebeutet, boch eine die Wurde des Christenthums beeinträchtigende Gleichstellung dieser mit jeder andern Art der Berehrung des Gottwesens und der Realbeziehung des Menschen zu bemselben freigegeben werben. Dieß angenommen aber, so war bei ber wesentlichen innern Bebingtheit ber religiösen Berehrungsweise burch die Borftellung von ihrem Gegenstand, das Verhältniß ber Gemeinde zum Christenthum ein völlig freies

und in bemselben Grade ungewisses. Vollends aber wurde ber erste Sat aufgehoben burch einen weiterfolgenden britten: "Die Gemeinde verwirft durch die Erforschung der in der Schrift enthaltenen Wahrheit ben Zwang eines jeben Symbols ober sonstigen Autorität, und legt babei bas fortschreitenbe sittliche und vernunftgemäße Bewußtsein ber Gemeinde zum Grunde." Sier wird also dieselbe heil. Schrift, welche oben als Grundlage eines bestimmten Glaubens bezeichnet worden war, zugleich als Grund der Berechtigung zum Verwerfen einer jeden Autorität, somit auch ihrer eigenen und bes Glaubensartikels, für ben man fie so eben noch als Grundlage anerkannt hatte, aufgestellt, als eigentliche Grundlage bes jeweilig zu Glaubenden aber bas fortschreitende sittliche und vernunftgemäße Bewußtsein ber Gemeinde verkundigt. Dieß aber eben konnte nichts anders heißen, als: ber individuelle Menschengeist besitzt in der freien Gemeinde bie uneingeschränkteste Berechtigung; er besitzt dieselbe in jeder Gestalt und Bestimmtheit, die er möglicher Beise in Rucksicht auf Gegenstände der Neligion und Sittlichkeit anzunehmen im Stande ist, und zwar besitt er sie ausschließlich, so baß keinerlei sonst anerkannte, weder biblische, noch außerbiblische Normen für ihn irgendwie maßgebend sind. Die Gemeinde mar somit rein auf ihr ausbrucklich als wandelbar anerkanntes subjektives Bewußtsein gegrundet, nicht auf irgend etwas Objektives, und was von ihr als Ganzes galt, mußte naturlich auch von jebem einzelnen ihrer Glieber gelten. Mit biefer Berzichtleistung auf alles Objektive aber war natürlich bas prinzipielle Verhaltniß berselben zum Christenthum, und noch bestimmter zum Protestantismus, ber keine Subordination des prophetischen Wortes unter das Gemeindebewußtsein kennt, thatsächlich aufgehoben, ber Schein einer "evangelischen," womit der erste Satz die Gemeinde umkleibet hatte, zerstört.

Der Widerspruch, einerseits dem Individualismus die ausgebehnteste Berechtigung, einzuräumen, andrerseits boch bie bamit ausgestatteten Ginzelnen zu einer bauerhaften Gemeinschaft vereinigen zu wollen, trat im geschichtlichen Fortgang ber letztern natürlich balb in der unausbleiblichen Folge hervor, andere Biberspruche zu erzeugen. So schien es sich von selbst zu verstehn, daß dem ersten und letten Gedanken Rupps, der uneingeschränkten Lehrfreiheit für den Prediger, in der freien Gemeinde der volleste Spielraum gewahrt sein musse. In einem Proclam, mit welchem die Gemeinde bei ihrem Beginn auftrat, war dieselbe mit den Worten verkündigt worden: "Wir wollen keine Kirche, in welcher bem Prediger von Menschen befohlen wird, mas er predigen foll, wir wollen keine Beuchelei. Ber vor der Gemeinde von der ewigen Wahrheit spricht, der muß frei reben konnen, mas Gott zu reben ihm befiehlt." Allein plotzlich machte man in der Gemeinde die, zwar sachlich unbestreitbar gegründete, aber freilich etwas spate Entbeckung, daß eine solche Lehrfreiheit die Gemeinde der Willfur ihres Predigers rudfichtstos überliefern heiße, und so begegnete es Rupp, ber kaum bem Zwang der Confistorialtheologie entronnen war, daß er sich nachbrudlich an bas "Gemeinbebewußtsein" mußte erinnern laffen. Schon in einer Versammlung vom 20. Februar 1846 wurde trot Rupps Widerspruch der Beschluß gefaßt: "Daß die Ge-

wissensfreiheit ber Gemeinde die Lehrfreiheit des Geiftlichen ausfchließe, und baß die Gemeinde dafür forgen muffe und werbe, daß sie nichts zu hören bekomme, was ihrem Bewußtsein nicht entspreche." Aehnliche Erfahrungen von der Art, wie aus bem "Gemeindebewußtsein" für den Prediger ein neuer Symbol= zwang ober eine liturgische Knechtung erwachsen kann, machte Rupp ruckfichtlich ber Taufe. Von seiner Seite wurde barauf 'gebrungen nicht nur bas Sakrament, sonbern auch die Form bes driftlichen Rituals beizubehalten; nur sollte bie Deutung der trinitarischen Einsetzungsworte, der Dreieinigkeitsbegriff, der individuellen Anschauung überlassen bleiben. Allein damit erregte er gegen sich einen heftigen Sturm. Im Ganzen war bie Gemeinde ber Ansicht, daß es zur Festhaltung bes Christen= thums gar keines Rituals bedürfe; barunter waren aber folche, die-nicht zugleich nach dem Antrag von 15 Mitgliedern die Laufe auch sofort abgeschafft haben wollten. Genug: mehrere Versammlungen hindurch wurde dieses Sakrament von Herren und Damen, Gelehrten und Ungelehrten zum Gegenstand einer äußerst heftigen und schonungslosen Debatte gemacht, bis end= lich vorzüglich durch Beihulfe der Frauen, die mittlerweile eben= falls ein Stimmrecht erlangt hatten, für den Fortbestand ber Taufe, rudfichtlich ber Taufform aber — bießmal mit Absehen von dem "Gemeindebewußtsein" — bahin entschieden wurde, daß hinfort im vorkommenden Falle jeder einzelne Bater mit dem Prediger über die zu wählende Form sich einigen möge \*). Ein

<sup>\*)</sup> Rupp taufte seitdem unter Anwendung von verschiedenen For= meln, unter andern dieser; "ich taufe dich Amalia, nach der alten apostoli=

britter Anlaß bes Zwiespalts zwischen Rupp und einem Theil seiner Gemeinde bestand in der allgemeinen Armenpslege, für welche er sie zu begeistern suchte, und welche vom Mittelpunkt der freien Gemeinde ausgehend die ganze Stadt ohne Unterschied der Confessionen umfassen sollte. Gerade mehrere der Häupter und Stifter der Gemeinde setzten sich dem Unternehmen am Stärksten entgegen. Sie fanden diese Art von Bestrebungen nicht bloß utopisch und pietistisch, sondern es gaben Einige dieselben wenigstens später ausdrücklich als Anlaß ihrer Lossagung von Rupp die von diesem verfolgten socialistischen Tendenzen in einer sie selbst wenig ehrenden Weise amtslich an \*).

Mittlerweile fuhr Rupp in Verwaltung seines Predigtamtes an der freien Gemeinde fort, deren Zahl sehr ungleich zwischen 200 und 700 Personen angegeben wird. Einen beträchtlichen Theil derselben gelang es ihm während dieser Zeit wirklich zu fesseln, vornehmlich durch seine bedeutenden Rednergaben. Um so merklicher trat aber die Unzufriedenheit der "Entschiedenen" mit ihm hervor. Man vermißte an ihm Offenheit, besann sich

schlechts; ich nete bein Haupt mit Wasser, zum Zeichen, daß beine Seele rein bleibe, rein wie die Quelle, die aus den Bergen rinnt. Wie die Wasser gen himmel aufsteigen und wieder zur Erde zurückstehren, so mögest du stets beines himmlischen Baterlands eingebenk sein!" Berliner Allg. Kirchenz. 1847. n. 70.

<sup>\*)</sup> Bergl. Die Erklärung von Wechsler und Sauter über die Gründe ihres Austritts aus der freien Gemeinde an ihre vorgesetzte Dienstbehörde ebendaselbst 1848. n. 8.

auf seine Bilbung im Bittenberger Predigerseminar, bemerkte Reste alttheologischer Bornirtheit, pietistische Mucken u. dgl., rebete von einem "einfältiglich frommen Anstrich," ben er ber Gemeinde zu geben trachte, fand es pietistisch-philistros, bas Rupp zu wiederholten Malen erklarte, daß er befriedigt sei, wenn er einen Kreis von 20-30 Gleichgefinnten um sich versammeln könne, mahrend die Stifter ber Gemeinde bie ganze Bewegung für verfehlt ansahen, wenn sie nicht auf bas ganze Deutschland ihren "Einfluß zu außern im Stande ware," ja von einer "welthistorischen Bedeutung" derselben traumten. Ganz besonders verargte man Rupp eine "Scheu mit ber politischen Bewegung ber Gegenwart in irgend welche Berührung zu kommen, mahrend eine tiefere Erkenntniß berselben und ber menschlichen Bestrebungen im Allgemeinen ihn über bie nahe Werwandtschaft, ja über die Identität der religiösen und politischen Bewegung, die bei durchgreifenden Reformen immer . Hand in Hand gingen, belehrt haben mußte \*)." Es ist baber wohl eigentlich nicht schwer zu erklären, wie Rupp bazu kommen konnte vor den Pfingstfeiertagen 1846 die Gemeinde mit der Erklarung zu überraschen, daß er in den nachsten sechs Wochen nicht predigen werde, da er sich veranlaßt gefühlt habe, sich bem Consistorium bis zur Entscheidung seines Prozesses, den er von Neuem aufgenommen habe, zu unterwerfen, und bieses ihm jebe Amtshandlung vorläusig bei Strafe der Cassation untersagt

<sup>\*)</sup> Bgl. die Berichte in Biebermanns Bierteljahrschrift. 1846. Heft 3. S. 170 ff.

habe. Er fügte hinzu: es sei im Interesse ber ganzen Kirche wunschenswerth, daß die Regierung sich über das Urtheil des Comsistoriums gegen ihn ausspreche; bieß konne nur geschehen, wenn er den Recurs gegen daffelbe ergreife; diesen aber konne er nur ergreifen, wenn er bas Confistorium als seine Behorbe anerkenne. Schließlich ließ Rupp ber Gemeinde die Hoffnung seines Rucktritts. Es wird wohl Niemanden befremden, wenn man in der Gemeinde über die in diesem Benehmen ihres Predigers hervortretenden Widerspruche von maßlosem Staunen überrascht wurde, wenn bie schneibenbsten Urtheile über einen Mann gefällt wurden, ber so eben noch in zwei Broschuren bas Consistorium mit ben starksten Vorwürfen überhäuft hatte, und nun sich bemselben wieder unterwarf, wenn man endlich die Rupp'sche Erklarung und von ihm eröffnete Rucktrittsaussicht mit ber Chre ber Gemeinde unverträglich fand, die fich hiedurch mit burren Worten als letzten Nothbehelf für Rupp mußte barstellen lassen. Der Zeitpunkt bes offenen Ausbruchs ber langst vorhanbenen Mißstimmung gegen Rupp war gekommen. Auf Anregung mehrerer von ben Grundern ber Gemeinde wurde in einer Berfammlung darüber verhandelt, ob man sich von Rupp lossagen solle ober nicht. An dieser Frage nun spalteten sich die Parteien, in welche bie Gemeinde langst innerlich zerfallen war. Die unzufriedenen "Entschiedenen" waren bafur, bie personlichen Anhänger und unbedingten Berehrer Rupps bagegen. Zulett geschah, was nach bem Vorhergehenden kaum erwartet werden durfte, daß lettere mit einer Mehrheit von zehn Stimmen die Entscheidung gaben zu seinen Gunsten. So wurde es möglich,

daß Rupp, als auf seinen Recurs eine abschlägige Antwort erfolgt war, sieben Wochen später sein Umt bei ber Gemeinde wieder antreten konnte, wodurch aber freilich bewirkt ward, daß Tags nachher eine große Zahl von Mitgliedern aus derselben schieb \*). Es ist unbekannt, ob Rupp seines Sieges voraus gewiß war ober nicht. Wohl aber ist es glaublich, daß er mit bem Austritt ber Opposition sehr zufrieden gewesen sein soll, da er damit erst für eine Gestaltung der Gemeinde in seinem Sinn freie Hand gewann. Jebenfalls zeugt es von einer nicht gemeinen Gabe die Gemuther anzuziehen und zu fesseln, daß es ihm möglich murbe eine so einflußreiche Opposition zu überwinden. Auch in der Folge wußte er eine, wenn auch kleine Anzahl ihm völlig ergebener Anhänger zusammenzuhalten. 3war hielt bie Gemeinde fest an ihrer rein demokratischen, angstlich auf Fern= haltung alles Hierarchischen abzielenden Verfassung, wonach dem Prediger nur eine berathende Stimme zustand. Sie scheint aber für Rupp kein Hinderniß der maßgebenden Geltendma= dung seines personlichen Ginflusses abgegeben zu haben. Wie Rupp diesen Einfluß zum Ausbau und der innern Fortentwickelung der Gemeinde benutte, ist, wenn wir auf das Faktische sehen, nicht genau bekannt geworben. Das theoretisch Wichtigste, was hierüber zu öffentlichen Kenntniß gelangte, war der Ent= wurf einer "Erklarung über ihren 3weck und ihre Lebens= ordnung \*\*)," in welchem die Gemeinde sich zu Gott als der

<sup>\*)</sup> Biebermann: Unsere Gegenwart und Zukunft. IV. 1. S. 46 ff.

<sup>\*\*)</sup> Abgebruckt in ber Berliner Allgem. Kirchenzeit. 1847. Ro. 43.

"freien Liebe" und ber Unbetung Gottes, ber "in jebes Menschen Leben und Erkenntniß sich nach eines Jeden Personlichkeit verschieden gestaltet," als "Berwirklichung ber freien Liebe" bekannte, im Uebrigen aber Ginrichtungen für religiose Jugenderziehung, Bolksbildung und Armenpflege projektirte, welche gewiß hochst loblich, aber weber neu, noch bis dahin in den Rirchengemeinschaften unverwirklicht geblieben waren. Db bieser Entwurf ins Leben trat, ist unbekannt. Für alle Fälle sollte er nicht als bindendes Statut gelten, sondern nur als ein "Ausbruck bes Gemeindebewußtseins, bas und und Andern zeigt, wo wir auf bem Wege der Erkenniniß stehen." Ausbrucklich wurde hingefügt: "ob die Gemeinde in diesem Ausdruck ihres Bewußtseins etwas zu andern für nothwendig halt, wird in den jährlich diefer Frage ausschließlich bestimmten Versammlungen besprochen und entschieden." Db bei solchem Verzicht auf alles Gemeinsame, Bestimmte, Feste, Charaktergebende, bei solcher Ungewißheit ruckfichtlich der Ueberzeugungen und bewegenden Interessen des nächsten Jahres, bei solchem Mangel an wirklichem substantiellem Wefen und eigentlicher b. h. sich gleichbleibender Liebe, eine stetige Entwickelung, ein innerer Ausbau einer Gemeinde möglich war, ist leicht auszubenken. Für eine ausgezeichnete Probuktivität der mehr-Lehramt auftretenben Gemeindealtesten mals auch im zeugte wenigstens nicht bas stets wiederholte Thema über das Aufgehörthaben eines besondern Priesterstandes, neben welchen einzig noch Vorlesungen aus ben "Stunden ber Andacht" und anbern Buchern ben innern Beruf

ber didaxxixol beurkunbeten. Enblich war eine Reihe ärgerlicher Hanbel und eigentlicher Stanbale, welche bie Gemeinde burch Anmaßung bes Rechtes ber Taufe und Trauung und andere Biberfetlichkeiten gegen Staatsgesete hervorrief, kaum geeignet, fie ber Forberung hoherer Interessen ernstlicher zuzuwenden, noch weniger Rupps unablässige Beschäftigung mit sich selbst und seiner Bebeutung in Broschuren und Zeitschriften, aus benen nachgerade eine wahrhaft schwindelnde Hohe bes Gelbstbewußtseins sich kund gab. Es bleibt baher für die Welt noch immer bie Aussicht, nahere Kenntniß von ber innern Entwicklung einer Gemeinde zu erlangen, welche durch ihren Führer forts mahrend in bem Bewußtsein bestärkt wird: "je größer bie Berschiedenheit ber religiofen und sittlichen Vorstellungen ist, um fo mehr wird Jeber feines Glaubens leben, um so weniger wird Jemand in Wersuchung gerathen, seinen Nachsten hindern zu wollen, daß er auch seines Glaubens lebe; je mehr bie Anfichten auseinandergehn, um fo mehr wird die Gemeinde bes Gottebreichs an Festigkeit gewinnen, benn um so allgemeiner wird die Uebereinstimmung in Beziehung auf die Nothwendigkeit der Freiheit werden."

Die eigentlichen Stifter ber freien Gemeinde, welche aus berselben eine Propaganda des freien Geistes überhaupt zu machen getrachtet hatten, waren in einer so leidenschaftlichen Erhitzung durch Lokalgesichtspunkte befangen, daß sie nicht zweiselten in derselben "jenen festen Punkt des Archimedes" entbeckt zu haben, von dem aus die Hebel zu einer "Weltbewesgung" sich ansetzen lassen wurden. Sie saumten daher nicht mit

ber lebhaftesten Zuversicht auf Erfolg ben ersten bieser Hebel anzusetzen in einer weit herumgesendeten Aufforderung an deutsche Gemeinden: mit ihnen gemeinfame Sache zu machen. Allein fie fanden bald Ursache über einen "fürchterlichen Ingrimm hinter bem Ofen" und über solche zu klagen, die vor den außersten Schritten zuruckbeben. Denn bie Aufforderung wurde nicht einmal von allen Gemeinden beantwortet, von keiner aber befolgt. So blieb für's Erste nichts übrig, als zu erklären, es sei ,, eine Schande für Deutschland, daß die freie Königsberger Gemeinde noch ohne Bundesgenossen bastehe und allem Unschein nach bastehn werde." Diese bunkle Bermuthung hatte viel Bahrscheinlichkeit, indessen ganz erwahrte sie sich boch nicht. Nicht nur brachte es Wislicenus in den ersten Tagen des Oftober 1846 zur formlichen Conflituirung seiner freien Gemeinde in Halle, sondern das Gleiche geschah auch während ber nächstfolgenden Monate in mehreren andern Städten, zum Theil auf ben Grund ähnlicher Anlässe, wie in Halle und Königsberg. Es verlohnt sich wenig der Mühe an den einzelnen dieser an Zahl oft sehr Fleinen Gemeinden unterscheidende Schattirungen aufzusuchen. Wo bergleichen sich fanden, da waren sie von untergeordneter Bedeutung im Verhältniß zu dem mit oft lächerlicher Leiden= schaft verfolgten Hauptzweck: durch Erkampfung ber vermeintlich arg verkummerten Freiheit der Religion, die Religion der Freiheit im Rupp'schen Sinne zu verwirklichen. Wir brauchen bem ersten Gebanken auf unserem Standpunkt nicht erst sein Recht zu sichern. Die Converse besselben aber barf wohl mit gutem Grund als ein Wiberspruch mit sich selbst, in strenger

Folgerichtigkeit als die Aufhebung, wenn auch nicht des Namens, boch bes Sachlichen ber Religion bezeichnet werden. Denn ber Cultus einer solchen Religion ber Freiheit ist nichts anderes, als ein Cultus der eigenen, jedes beharrlichen Inhalts, jeder Bestimmtheit sich entkleidenden Subjektivitat. Mag sich die Subjektivitåt auch bei bem Einen biefen, bei bem Undern jenen In= halt geben, den sie einen religiösen zu nennen berechtigt ware, ober zu nennen beliebte, so ist doch dieser Inhalt für ihr Bewußtsein prinzipiell nur ein momentaner, etwa als Phase, als Phanomen vorübergehender, ruckfichtlich seiner Zukunft ein unbestimmbarer, eben barum aber nur eine matte Folie für den vorschlagenden Hauptgebanken, nur etwas dem ausschweifenden Freiheitscultus Untergeordnetes, an das sich kein wesentliches Interesse knupft, wenn nicht überhaupt nur ein eitler Schein und Vorwand. Dagegen ist es ber achten Religiosität eigen, im Besit nicht unbestimmter und unbestimmbarer, sondern bestimmter Ueberzeugungen zu sein, nicht an in buntem Wechsel sich aufhebenden, sondern gleichbleibenden Interessen festzuhalten, ihren Objekten nicht mit einem vorübergehenden Schein, sondern einer in der Dauer sich bewährenden Realität von Liebe anzuhangen, endlich ihren wesentlichen Inhalt zugleich als wesentliche Wahrheit zu wissen. Mit einem Wort: die achte Religiosität hat zum Rennzeichen das Charaktervolle, somit das gerade Gegentheil des Unbestimmten und Unbeharrlichen. So gewiß nun die åchte Religiosität andern Religionsformen die gleiche formelle Freiheit gonnen wirb, bavon sie selbst genießt ober zu genießen wunscht, ebensogewiß wird sie eine unbedingte materielle Gleich-

werthung ihres Inhalts mit jedem beliebigen andern weber jemals anerkennen, noch viel weniger aber bafür schwärmen. Sie kann eine Anmuthung biefer Art nur als Selbstpreisgebung von sich weisen, ein Sichruhmen mit solch absoluter Beitherzigkeit nur als faben Indifferentismus taxiren. Wo baher eine unbebingte Gleichwerthung jeber Gestaltung bes fremben lebiglich bie Charakterlosigkeit und Mattigkeit bes eignen religiösen Bewußtseins verrath, wo das Bekenntniß zu einem wechselnden, vielgestaltigen Gemeinbebewußtsein bloß bie mehr ober weniger indifferentistisch empfundene Unsicherheit über die hochste Realität nackt an ben Tag bringt, ba kann unter Fortbauer einer ganglich verkehrten Grund-Disposition ber schwarmende Entwicklungsgang nicht hinstreben zu erneuerter religioser Produktivitat, zur Wiebergewinnung eines vollern Bewußtseinsinhalts und einer zunehmenden Vertiefung in benselben, sondern muß zulett entweder an innerer Erlahmung ersterben, ober zu einer fortschreitenden Auflösung der noch übrig gebliebenen religiösen Clemente, zum Berfinken in den reinen Nihilismus hinführen. Und dieser Entwicklungsgang hat sich faktisch als derjenige ber freien Gemeinden erzeigt. Daß die Hallesche unter Wislicenus fruhzeitig in die Phase von Feuerbachs realem Humanismus eintrat, ift bereits bemerkt worden; das Gleiche geschah in der Marburgischen unter Banrhofer. Wer anbermarts bas balbige Herabsinken auf ahnliche Standpunkte forderte, mag bahingestellt bleiben. Nur soviel ist gewiß, daß vom 6. bis 8. September 1847 eine auch von Rupp besuchte Conferenz von Abgeordneten ber freien Gemeinden in Konigsberg, Marburg, Halle, Neumarkt,

j

S

1

H

1

K

ø

Halberstadt, Wismar, Hamburg, Altona, Nordhausen in letzterer Stadt abgehalten wurde, auf welcher man durch förmlichen Beschluß nicht bloß dem landesherrlichen Kirchenregiment und dgl. sondern auch "der dualistischen Weltansicht des Christenthums" Valet sagte \*).

Bereits gegen Ausgang bes Jahres 1846 melbeten indessen die öffentlichen Blätter sowohl aus Berlin und Breslau, als aus Magdeburg und Königsberg viel vom Erkalten des Eifers für die theologische Debatte, für Deutschkatholizismus und freie Gemeinden. Man begann allgemach doch selbst auf Seiten des spezissschen Fortschritts gegen die Lebensfähigkeit dieser Schöpfungen Zweifel zu äußern \*\*). Das was den vorangehenden Be-

<sup>\*)</sup> Bille's Beitschrift für Christenthum und Rirche. 1848. Ro. 61. Die Berliner Allgem. Kirchenzeit. 1841. N. 87 berichtet von bieser Conferenz: "Auf berselben wurde als erste Frage aufgestellt: mas einigt und? Die Debatte über biefelbe erfüllte ben Bormittag, und es stellte fich heraus, daß unbebingte Beistesfreiheit; ober Gelbftbestimmung bes Menschen, und die sittliche That, welche aus ihr hervorgehe und zu ihr hinführe, ober baß bas mahre freie Menschenthum, nicht aber irgend ein Dogma, Person, Bibel ober Symbol, die besee= lende Ibee, die Religion aller freien Gemeinden fei. Bugleich zeigte sich, baß in ben Gemeinden bas Bewußtsein bunkler ober klarer lebe, nach welchem diese Autonomie des erkennenden und sittlichen Geiftes Gins sei mit der Auflösung der bisherigen dualistischen Weltansicht des Christenthums b. h. mit ber Auflösung bes Gegensages von himmel und Erbe, Jenseits und Dieffeits, übermenschlicher und menschlicher Offenbarung und Berfohnung in eine einheitsvolle Weltanschauung, während Königsberg tieses zwar keineswegs bestritt, jedoch die unbe= bingte Freiheit des Geistes und ber That auch gegen eine solche Bor= aussetzung, welche möglicherweise einer anbern Ertenntniß weichen tonne, festhielt."

<sup>\*\*)</sup> Das Frankfurter Journal brachte 1846 Rummer 183 einen Artikel von Königsberg aus ber Pamburger neuen Zeitung,

wegungen vorzugsweise Leben verliehen und die Maffen zugeführt hatte, der darin verhüllte Kampf gegen die bestehenden
politischen Zustände, sing an sich ziemlich deutlich von der theologischen Opposition wieder abzuscheiden und unvermischter mehr
als ein Besonderes hervorzutreten. Dieß geschah vornehmlich
seitdem im Februar 1847 Preußen eine Verfassung erhalten hatte
und in Folge dessen im April der erste vereinigte Landtag erössnet
worden war. Ganz Deutschland erfüllte sich jetzt mit diesem Interesse, hinter welches jedes andere zurücktrat. Die theologischen
Kührer der lichtfreundlichen Bewegung dagegen fanden es auch jetzt
gerathen wenigstens für ihre Person und — soviel an ihnen lag —
auch für ihre Sache den politischen Boden forgfältig zu vermeiden.
Sie thaten damit gewiß sehr wohl. Aber unverkennbar düste daburch sowohl die eine, als die andere viel von ihrer bisherigen Popu-

ablegt: "Die innern Bermurfniffe, folgende Bekenntnisse ber benen unsere freie evangelische Gemeinde leibet, laffen sich von der Presse nicht länger verschweigen, wenn sie nicht den Vorwurf einer parteilichen und dem allgemeinen Besten nimmermehr förders lichen Schonung auf sich laben will. Bahrenb Wechster und Jachmann die kritischen Elemente bes Rationalismus vertreten, und auf ihnen bauend eine rationalistische Gemeinde herstellen wollen, ringt Rupp mit einer ichwarmerischen, mehr im Gemuthe wurzelnben Qumanitat, für eine driftlich = sociale Brubergemeinbe nach bem Typus bes Urchriftenthums, wie er benn auch feine anfänglichen von ber Semeinde bamals nicht angenommenen Borschläge, wie bas "Du" als Beugniß brüberlicher Liebe, in einem kleinern Rreife burchgeführt has ben foll. Diese Berwürfnisse bereiten leiber — wir burfen bie hier öffentliche Thatsache nicht verschweigen — eine innere Auslösung vor. Birb bas Diflingen einer kirchlichen Schöpfung, bie mit fo schönen Rraften und einem gewissen reformatorischen Muthe begonnen murbe, Biele wehmuthig stimmen, so findet der ruhige Beobachter hier einen neuen Beleg für die Richtigkeit ber Ansicht, bag bie Entwicklung ber

larität ein \*). Wohl gewann es den Anschein, als sei der Geist des vorhergehenden Jahres in voller Stärke wieder erwacht,

theoretischen Humanität in der Kirche nicht zeitgemäß und vielmehr ihre praktische Durchführung in einem vernünftigen Ganzen, dem Staate nunmehr nothwendig werde. Auch geht der Tried der Zeit nicht auf Einheit, sondern Freiheit der Mannichfaltigkeit, denn kaum hat sich ein kirchlicher Gegensat dem Alten gegenübergestellt, als sich auch schon in ihm selbst neue Gegensäte entwickeln. Zeugnis dafür sind die Fraktionen Czerski's und Ronge's im Deutschkatholizismus, Uhlich's und Wislicenus innerhald des Reuprotestantismus, und die neuesten Wirren der Königsberger Gemeinde. Sektensreiheit scheint uns daher nothwendig, und ob sie auch im gebildeten Deutschland nicht wie im naturwüchsigen Amerika zu einer ordnungslos wuchernden Krirchenspaltung, sondern zur Ausschlang der Kirchen sühren würder es leuchtet ein, daß dieß am Ende die Mission der Zeit ist, die Kirche in die Schule und das Leben der Gesellschaft ausgehen zu lassen."

\*) So wird schon in ber erften Salfte bes Jahres 1846 aus Bres= lau gemelbet von "einer Bewegung und Rührigkeit ber Geifter in ben verschiedenen gagern ber Religion und Politit," bann aber fortges fahren: "Leiber muß ich hier die Religion zuerst nennen; sie ist noch immer die bevorzugte Tochter, der die Politik die Schleppe nachträgt. Es scheint aber als ob sich bas balb andern wird. Die lichtfreundliche Partei mit bem Senior Krause an ber Spige hat sich um allen Crebit operirt, ober vielmehr nicht operirt; benn jedes minifterielle Schreiben macht sie muthloser und unthätiger, so daß ihr Rame beinahe zum Spotts namen geworden ist. Die vorzugsweise politische Partei hat baburch bebeutend an Unsehn und Einfluß gewonnen, und wird es noch immer mehr, zumal die hauptstädtische Presse fortan in demselben Geifte wirs ten zu wollen scheint. Dank sei bem lieben Gott gebracht, wenn fie ben Talar, ber ihr gar nicht gut steht, für immer fortwirft. Hoffents lich wird bazu auch ein Artikel von bem Senior Rrause in ben "evan= gelischen Beitblattern" beitragen, worin er bie Cache bes Lichtfreun= bismus bei jedem wahrhaft Liberalen blamirt. Diese Berren fühlen, haß ihre Richtung innerlich hohl und leer, von keiner Begeisterung ge= tragen, nicht fähig ift, sich aus eignen Mitteln emporzuarbeiten. Darum fangen sie an bem politischen Positivismus zu schmeicheln, ziehen sich ben Pofratherock unter bie Rutte und machen loyale Bisiten. "Bir

als auf der Berliner Generalversammlung der Abgeordneten der Gustav-Adolfs-Bereine im September 1846, von der Mehrzahl der letztern, Rupp die Anerkennung als Abgeordneter des Königsberger Hauptvereins verweigert worden war. Denn in den meisten Einzelvereinen wurde im Lauf der folgenden Monate diese in der Natur der Sache, wie in den Statuten begründete adweisende Entscheidung der Berliner Versammlung verworfen, und zwar ereigneten sich dabei an manchen Orten Scenen einer so wüsten Parteinahme und rohen Leidenschaftlichkeit, wie man sie disher selbst auf diesem von profanen Elementen keineswegs ganz rein gehaltenen Gediet noch nicht gekannt hatte. Obgleich Rupp weder einer Landeskirche angehörte, noch einer Gemeinschaft, welche "ihre Uebereinstimmung mit der evangelischen Kirche glaubhaft nachzuweisen" im Stande war, so sollte nichtsbestoweniger seine Anerkennung als vollbe

find eure Freunde, ihr Fürften," fagen fie, "wir wollen mit Politik nichts zu schaffen haben, wie die katholischen Geistlichen in Polen. Werbet ihr noch ferner glauben, daß von borther allein die Sicherung eurer Throne kommen kann? "Das ist boch die rechte Art, der Sache des Geistes feste Begründung und Anerkennung im Leben zu verschaffen!" Grenzboten Jahrg. 1846. Rr. 16. S. 122. Gine ahnliche Erfahrung, wie Senior Krause, machte Uhlich, bei seiner Anwesenheit in Frankfurt a. M. im September 1847. Die im sogenannten Montagekranzchen vereinigten dortigen Reformer gaben ihm ein glanzendes Fest. Aber alle Bersuche welche bei biesem Anlag angestellt wurden, um bem Gefeierten Aeußerungen zu Gunften einer im Sinne jenes Bereins mit ber kirchlichen zu verbindenden politisch socialen Reform zu entlocken, blieben vergebens. In allen seinen Toasten und Reben wich Uhlich ber lettern Tenbeng behutsam aus, sich rein auf ben Kirchlichen Boben beschränkenb, so baß bas Fest unter sichtlicher Guttauschung und Berstimmung seiner Theilnehmer über die Hauptperson zu Ende ging.

rechtigter Pfleger ber religiofen Intereffen von Gemeinben, beren Unterstützungsfähigkeit statutenmäßig an jene beiden Rategorieen gebunden mar, in ber nachsten Hauptversammlung um jeden Preis Gurchgesetzt werden. Die gegentheilige Ansicht wurde als Aussluß erclusiver Staatskirchlichkeit und glaubensinquis torischer Reactionsbestrebungen theils verdächtigt, theils offen geschmaht, und Rupps Personlichkeit erlangte durch biesen Haber für einen Augenblick eine Bebeutung, welche ihm bis dahin seine Gemeinbestiftung bei Weitem nicht erworben hatte. Allein wenn auch die fast über das gesammte protestantische Deutschland sich erftredenden Abstimmungen über Rupps-Berechtigung im Gustav=Udolf8=Berein in weit überwiegender Mehrzahl zu deffen Gunften aussielen, so barf bieß im Allgemeinen weber als Billigung seiner speziellen Tendenzen, noch als eine erhöhte Potenz der lichtfreundlichen Erregung an fich angesehen werden. Wie der Königsbergische Hauptverein mit frivoler Preisgebung ber eigentlichen Vereinsintressen durch die Abordnung Rupps nichts anderes bezweckt hatte, als in einen von ihm beabsichtigten Akt der Rache gegen das Preußische Kirchenregiment, von welchem Rupp abgesetzt worden war, auch den großen Kreis des Gustav-Abolfsvereins mit zu verflechten, so war die Abstimmung zu Gunsten Rupps für die Mehrheit des in diesem Verein vertretenen protestantischen Deutschlands im Durchschnitt nichts mehr als eine nachträgliche Gelegenheit, auch seinerseits an einer thatfächlichen Demonstration gegen bas nun einmal weit und breit verschrieene Preußische Kirchenregiment sich en masse bethei= ligen zu konnen. Dhnehin stimmten bei ber Evidenz ber Argu-

mente gegen Rupp Manche zu seinen Gunsten nur aus falschem Confequenzbrang, nachdem sie ohne nähere Renntniß der fernern Entwicklung Rupps durch den ersten Eifer einmal in diese Richtung gerathen waren. Manche schreckte auch die Furcht, ihre Popularitat zu verlieren; noch andere ber hier und ba geubte Meinungsterrorismus. Enblich erklart sich der auf der folgenden Generalversammlung des Gustav=Abolfe=Vereins in Darmstadt zu Stande kommende Compromiß ber Parteien, mit welchem man auf die beabsichtigte formliche Rehabilitation Rupps zu verzichten sich bequemte, nur durch ein die sonst siegesgewisse Mehrheit peinlich durchdringendes Bewußtsein nicht im Recht zu sein und eine wenn gleich spat erwachende Besorgniß durch hartnacige Festhaltung ihres Gesichtspunktes die schwere Berantwortung der Königsberger für die unvermeidliche Auflösung eines bereits vielfach segensreich wirkenden Bereines mit auf sich zu laden. Mochte baher die lichtfreundliche Erregung durch biese Angelegenheit auch eine größere Breite erlangt haben, so erreichte sie doch im Ganzen nicht bie frühere ihrer selbst gewisse Höhe; vielmehr war die fragliche Angelegenheit der Gegenstand an welchem sie sichtlich sich erschöpfte und trot alles öffentlichen Larms im Stillen moralisch zu Grunde ging. Vielen ber Nachbenkendern auf der rationalistischen Seite mochte im Geheimen eine Art von Schaam bleiben über ihre durch den weitern Berlauf ber Ruppschen Dinge wahrlich nicht gerechtfertigte Erhitzung für diesen Vertreter protestantischer Freiheit; vielen wohl auch ein grundlicher Ekel vor der Mischung von Personen und Mitteln, durch welche die Mehrheiten in der Abstimmung

1

erzielt worden waren; Manchen endlich auch ein Grauen vor der Verpflanzung dieser Art von Demokratie in die eigentliche Kirchenversassung. Deffentlich aber wurden über diese Mischbewegungen immer rücksichtslosere Aeußerungen laut \*).

Die günstige Zeit für diese Art von kirchlichen Bildungen war daher eigentlich schon vorüber, als eine dritte freie Gemeinde den Prozeß ihrer Entstehung begann.

Uhlich war bis dahin Prediger einer Landgemeinde in der preußischen Provinz Sachsen gewesen. Im Oktober 1845 aber hatte er dieselbe verlassen und war einem Kuse an die erste Pfarrstelle der St. Katharinengemeinde in Magdeburg gefolgt. Bekanntlich hatte diese Stadt in den jüngsten kirchlichen Bewegungen eine ganz ähnliche Stellung eingenommen, wie Kösnigsberg. Nur dildeten dort nicht, wie hier, eine Anzahl von dunt zusammengewürfelten Literaten den Herd der Bewegung, sondern die eingesessen Bürgerschaft selbst in ihren angesehensten

<sup>&</sup>quot;) Eine Corresp. vom 17. Juni in der Allg. Zeit. 1847. Rr. 177 fagt: "Die Sustav = Adolf = Bereine sind in Deutschland zu einer Zeit entstanden, wo sie als Ersasmittel sonstiger Associationsbedürfnisse und Boltsvereinigung, für die es an einem organischen Ausweg sehlte, begierig ergriffen wurden und, wie nicht zu läugnen steht, vorzugs= weise in diesem Sinn zu einer rolksthümlichen Ausbreitung gelang= ten. Es bildeten sich deßhalb anfänglich in ihren Areis besonders die= jenigen deutschen Bewegungselemente hinein, welche in der Form der kirchlichen Interessen auch eine freie und auf die Araste der Associa= tion gestützte Durcharbeitung unseres ganzen öffentlichen Lebens im Sinne hatten. Seitdem aber die politische Lebensidee Preußens aus dem Staatsgediet selbst rein und eigenkräftig herauszutreten begon= nen, haben jene fast als krankhaft zu bezeichnenden Mischewegungen überhaupt bei uns ihren Haltpunkt verloren, und auch die Bedeutung der Gustav=Abolf=Bereine ist in dieser Pinsicht gefallen."

und wohlhabenosten Repräsentanten. Eben barum handelte es sich auch in Magdeburg nicht um eine Gestaltung der Zukunft nach modernen, über ben Gefichtfreis des gewöhnlichen Rationalismus weit hinausgeschrittenen Zeitibeen, sondern gerade um Festhaltung und Geltendmachung des lettern. Man betrachtete den Rationalismus dort als einen überkommenen Besitz, deffen Antastung gegen die Störungen von Seiten einer unbegreislichen und unbequemen neuen Glaubigkeit und Kirchlichkeit, man sich ebenso verbitten durfe, wie jede andere Befitstärung. Man wollte in Magbeburg nicht, wie in Königsberg, Neuerungen, fondern gedachte mit seinem Bestreben gerade gegen Neuerungen sich zu verwahren. In der That war der religiöse Aufklärungestandpunkt ber burgerlichen Durchschnittsbildung Deutschlands in Magbeburg schon seit Langem durch den dortigen meist aus freier Wahl ber Gemeinde erganzten Predigerstand vertreten gewesen und besaß in demselben noch immer eine sehr zahlreiche Vertretung. Auch war, mehrere Prediger an der Spitze, schon seit länger als einem Jahrzehnd gerade Magdeburg der Sit einer fortgehenden polemischen Erregung des Stadtbewußt= seins gegen den Bischof Drafeke geworden, der an der Spike des königlichen Consistoriums den schroffen und mitunter ruden Rationalismus in Schranken zu halten suchte. Es hatte sich von daher schon lange in der Stadt eine kirchliche Oppositionsgesinnung erzeugt, und diese durch die Begebenheiten des Jahres 1845 ihre hochste Spannung, sowie die Neigung erlangt, das Recht des religibfen Besitzes sogar burch ein Hinausschreiten über bas Maaß ber bisher genoffenen Freiheit um so vollständiger zu erharten. Bei ber

Berufung Uhlichs lag baher wohl keine andere Absicht zu Grund, als die kirchenreformatorische Agitation, welche auf dem Wege ber freien Köthener Versammlungen nicht mehr möglich war, aus dem Schoofe ber formirten Rirchengemeinde fortzusetzen. Für Uhlich aber ergab sich durch seine Uebersiedelung nach Magbeburg eine ganz neue Stellung. Hatte er bisher in Beziehung auf die bestehenden kirchlichen Ordnungen die Linie des gewöhnlichen Rationalismus eingehalten, und hatte er sie einhalten können, theils weil er sich dabei eingestandner Maßen die Convenienz der Gemeinde zur Richtschnur nahm, theils weil in seinen frühern Amtsverhältnissen nur er selbst die Stelle der treibenben Kraft eingenommen hatte: so waren nunmehr bie Berhältniffe ganz andere. Die Convenienz der Gemeinde konnte ihn nicht mehr bestimmen kirchliche Normen zu respektiren, von denen er perfonlich sich in seinem Innern losgelöst fühlte. Denn er stand von jetzt an einer Gemeinde vor, die sich mit seinen eignen Tendenzen ganz burchdrungen hatte. Weiter aber bestand bas Neue feiner Lage barin, daß nicht mehr er, sondern die Gemeinde die Stelle des treibenden Prinzips einnahm, fo baß, wenn er an ihrer Spize sich behaupten wollte, ihm nichts übrig blieb als sich unbedingt zu ihrem Organ zu machen. Hieraus aber ergaben fich von selbst die Conflikte, in welche er gerieth. Won der einen Seite konnte sich Uhlich der Forderung nicht entziehn Vorkämpfer des Magbeburgischen Stadtbewußtseins gegen das Kirchenregiment, seiner tendenzissen Auflehnung gegen die bestehenden kirchlichen Ordnungen zu werden; von ber andern mußte bas Consistorium fich zum Ginschreiten gegen ihn veranlaßt finden, sobald es Gewissen genug besaß nicht jegliche Abweichung von der Schrift und dem Bekenntnißgrund der evangelischen Kirche als gleich bedeutend oder gleich bedeutungsloß zu betrachten, sobald es sich vielmehr als die bestellte Vertretung objektiver Normen für Lehre und Gottesdienst in der irgendwie als Gemeinschaft beider bestehenden evangelischen Kirche ansah.

Uhlich bekleidete seine Magdeburgische Pfarrstelle im Ganzen kaum zwei Jahre. Während biefer Zeit wurde von dem bortigen Confistorium eine ganze Reihe von Klagepunkten gegen seine Amtsführung, theils als Prediger, theils als Liturg erhoben. In ersterer Beziehung bildete ben Hauptanklagepunkt die indirekte Leugnung der wahren Auferstehung Christi, deren sich Uhlich in einer Ofterpredigt schuldig gemacht haben sollte; in der zweiten: feine willkürlichen Abweichungen von dem kirchenordnungsmasigen Gebrauch des apostolischen Symbols. So wenig wir das Gewicht bieser beiben Punkte und mancher andern verkennen, fo wenig ist es both nothig hier darauf wie auf manche vorgeschlagenen Vermittlungen des entstandenen Confliktes einzugehn. Ebenso überfluffig ist es fur die Beurtheilung bes Berlaufs der Uhlich'schen Sache zu untersuchen, ob — wie behauptet wurde - ein Maaß von Freiheit, das man Andern verstattete, ihm alkein verkürzt worden, somit die Magnahmen gegen ihn als bloße Ausstüsse perfonlichen Hasses ober der Berfolgungssucht, des orthodoren Rigorismus des Magdeburgischen Consistoriums zu betrachten seien. Denn ber Schwerpunkt seiner Sache liegt nicht sowohl in bem Unsich ber Dinge, bie gegen ihn hervorgehoben wurden, nicht in den Werfehlungen, die er

4

fich wirklich zu Schulben kommen ließ, oder nach ber Aussage und bem Urtheil seiner Gegner sollte haben zu Schulben kommen laffen, sondern in der Art der Berantwortung seiner Handlungen vor bem Consistorium, in der Grundansicht von feiner Stellung zu ben Kirchenbehörden überhaupt, welche bei diesem Anlaß zu Tage kam. Diese machte ein Berhaltniß zwischen Uhlich und, sei es seiner eignen, sei es irgend einer andern Rirchenbehörde auch bei der weitherzigsten Praris der lettern durch= aus unmöglich. Uhlich pflegte nämlich in ben Berantwortungen, zu denen er vom Confistorium aufgefordert wurde, sich rein auf den Standpunkt seines eignen und des individuellen Gewissens sei= ner Gemeinde zu ftellen. Jedes Bersprechen, welches er in Absicht auf Einhaltung ber kirchlichen Ordnungen der Behörde leistete, war von einer Bermahrung jener Gewiffenbrechte begleitet. Run versteht sich zwar von selbst, daß amtliche Gelöbnisse nur so lange moralisch binden können, als es das Gewissen erlaubt. Es ist daher in jedem Gelöbniß eine Restriktion nach Art Uhlichs von selbst mit eingeschlossen. Aber eben so versteht es sich von selbst, daß, sobald ein wirklicher Conflikt des Gewissens mit dem Amt eintritt, das Amt ebensowenig nach dem Gewissen besjenigen sich zu modeln hat, der es bisher bekleidete, als das Gewissen nach dem Amt, sondern beide durch Verzicht des in solchen Widerstreit Gerathenen auf das Amt sich zu scheiden haben. Es war nun ganz dem rein subjektiven Standpunkt Uhlichs angemessen, daß er nur die lettere Alternative anerkannte, die Unerkennung der zweiten aber beharrlich fich verschloß. War nun das Confistorium die Vertretung der Objektivität des Amtes gegenüber bem jeweiligen Träger, so konnte Uhlich nicht umhin in seinen Wertheibigungen mit der Objektivität des Amtes auch die Vertretung der lettern zu perhorresziren. Und wirklich kam barauf zulett Alles hinaus, daß Uhlich zwar nicht die Rechtma-Bigkeit einer Kirchenbehörde an sich, wohl aber ihre Befugniß zur Aufsicht über Lehre und Gottesbienst bestritt, also gerade ben vornehmsten Theil ber Obliegenheiten, die ihr ber Natur der Kirche gemäß übertragen find. So klagten ihn stets seine Berantwortungen gegen bie erhobenen Unklagen harter an, als jene Unklagen selbst, weil sie einen vom Bestand ber Kirche unabtrennbaren Theil ber allgemeinen kirchenregimentlichen Funktionen selbst nicht als zu Recht bestehend erklarten. Er erblickte in der Aufsicht über sein Amt als Prediger und Lehrer nur eine unleidliche Gewissensinquifition, in bem Confistorium nur eine von Berfolgungsgeluften gegen Unberebenkenbe geftachelte theologische Partei; er beklagte ben Mangel einer Organisation der Kirche, welche besser als das Consistorium die wahre Stimme der Kirche an den Tag brächte. Sätte er sich hierbei stets nur in ben Schranken bes gegebenen Falles gehalten, so ware feine Stellung eine ungleich gunftigere gewesen. Aber in= bem er stets bas Prinzip selbst mit angriff, war seine Sache ohne Preisgebung ber kirchlichen Ordnung überhaupt nicht halt= bar. Denn mar nach seinen Grundsätzen bie Entscheidung keines Eribunals in Angelegenheiten der Lehre und des Gottesdienstes bem Geiste des Christenthums und des Protestantismus gemaß, so hatte er gegen Erkenntnisse von Synoben in biesen Dingen ebenso protestiren muffen, wie er gegen bas Confistorium protestirte. Es war baher von seinem Standpunkt aus vollkommen folgerichtig, daß als von dem Consistorium nach längeren Berhandlungen eine Disziplinaruntersuchung über ihn verhängt, und er bis zum Ausgang der Sache vom Amt suspendirt wurde, Uhlich gegen die Competenz des Consistoriums zu dieser Rafregel förmliche Verwahrung einlegte und, ohne die weiteren Folgen seines Nichterscheinens vor der Untersuchungsbehörde abzuwarten, von der Oberaussicht des Consistoriums sich lossagend, und mit Bezugnahme auf das Toleranzpatent vom 30. März 1847 im Oktober desselben Sahres zur Gründung einer freien Gemeinde schritt.

Dieser Ausgang ber Sache war als nothwendige Conse quenz ber einmal gegebenen Prämissen längst mit Bestimmtheit vorausgesehn worden. Zugleich hatte sich das beutsche Publikum mit aller ber Spannung, welche für bergleichen Dinge gegen Ausgang bes Jahres 1847 noch übrig war, bie Frage vorge legt: wird Uhlichs Austritt Biele bem Verband der Landeskirche entfremben ober nicht? Manche glaubten mit Rucksicht auf die Beschaffenheit des Lokalgeistes, und die begeisterte Anhanglich keit an Uhlichs Person, diese Frage entschieden bejahen zu muf sen, und sagten zugleich von einem voraussichtlichen Ausscheiben einer so großen Bevolkerung, wie die der Stadt Magdeburg, aus der Landeskirche große Folgen für die gesammte protestantische Kirche Deutschlands, wenigstens Preußens voraus. Manche bezweifelten zwar diese weitergreifenden Folgen, glaubten aber in Beziehung auf Magbeburg allerdings ein großartiges Schisma annehmen zu dürfen, wenn schon sie sich nicht verhehlten, daß Uhlich Mühe haben werde bie ungleichartige Menge bauernb an sich zu fesseln und die neue Kirche barum schwerlich bie Lebenszeit ihres Stifters überdauern werde. Noch Andere meinten dagegen, es sei ein großer Unterschied zwischen Zweifel an ber Rirchenlehre und Opposition gegen die kirchliche Behörden, und bem Drange ber innern Nothwendigkeit sich einer neuen Rirche auf vollig neuer Bafis anzuschließen. Die erstern seien allerdings fehr weit verbreitet, an der lettern aber fehle es, bem im Grund boch indifferentistischen Rationalismus der Magdeburger burchgångig; ebensowenig endlich liege es im Charakter ber Oppositionsbestrebungen bes beutschen Bürgerthums sich selbst vom scheinbar mächtigsten Pathos zu mehr als großen Worten b. h. zu großen, einheitlichen Thathandlungen fortreißen zu laffen. Die überwiegende Mehrzahl der Anhänger Uhlich werde tros aller Demonstrationen nach wie vor als passive Mitglieder ber außern Kirchengemeinde verharren und es lasse sich daher ber Uhlich'schen Freikirche nicht einmal in Rucksicht auf Quantität ein gunstiges Prognostikon stellen. Wirklich behielt die letztere Ansicht recht. Der erwartete Enthusiasmus für bessen Sache zeigte sich nach Uhlichs Austritt plotzlich als außerordentlich gering, und zwar namentlich unter ben Wornehmen und Reichen, welche bisher in erster Linie gestanden hatten. Reineswegs bie ganze Stadt, ja nicht einmal die größte Zahl ihrer Einwohner wendete sich der Uhlich'schen Gemeindestiftung zu, sondern selbst nachbem schon einige Monate verflossen waren, im Unfang Februars 1848 enthielt bie gebruckte Gemeindelifte nur erft bie Namen von 1843 beiderlei Geschlechts über 20 Jahren, die sich bei den

þ

ļ

۲

ś

ı

Ą

#1

**S**i

ij

縟

Behörden förmlich zum Austritt gemelbet hatten \*). Ja selbst in Beziehung auf die Borsteherschaft der St. Katharinengemeinde und viele Einzelne, auf die Uhlich als sichern und starken Ruchalt für seine Gemeinde rechnete, machte er sehr bald unangenehme Erfahrungen. Man hatte sich Jahre lang gegen die pietistisch-orthodore Neuerung erhist und einen ererbten Besitz gegen sie vertheidigt; aber ein Austritt schien vermuthlich den Meisten als eine noch größere Neuerung und Besitzgefährdung und so ließ man von diesem Gedanken, unmittelbar vor der Schwelle seiner Berwirklichung ab. Dabei soll Uhlich sich freilich von Seiten einzelner durch Bermögen und bürgerliche Bedeutung einslußreicher Personen in anderer Art fortdauernder Beweise von Sympathieen zu getrösten gehabt haben \*\*); aber

<sup>\*)</sup> Berliner Allgem. Kirchenzeit. 1848. No. 13.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. die vorige Rote. Aller Beachtung werth sind jedoch auch bie Bemerkungen bie ber Berf. ber "Schattenriffe aus ber Provinz Sachsen" in ber Beilage zur Allgem. Zeitung 1848. No. 42. über bie freien Gemeinden im Rreise seiner Beobachtung macht: "Daß ge= genwärtig auch Uhlich, ein Rationalist von altem Schrot und Korn, von seinem Plat in Magbeburg verdrängt ift, kann, wer Uhlichs Borsicht und Milbe kennt, wohl nur einer unnügen Consequenzmacherei zuschreiben. Bei seinem Austritt aus ber Rirche muß nun übrigens auch er die Erfahrung machen, das bas Bolt ihm wenigstens nicht in so bedeutender Anzahl folgt, als früher wohl erwartet wurde. Wenn Wislicenus bem gemeinen Mann zu weit gegangen war und beshalb nur auf geringe Theilnahme rechnen konnte, so hatte hingegen Uhlich nie etwas anderes gethan, als dem Bolt zu-wiederholen, was es schon wußte; benn der Rationalismus war hier ja langst Gemeingut ge= worben. Mit bem Beifall, welcher ihm einft von Denen zugejauchat wurde, bie in feinen Unfichten ihre eigenen beklatschten, hatte er feis nen Lohn bahin; bas Bolk bem er in religiöfer hinsicht nichts neues zu bieten vermochte, hat jest in ber That keine Berpflichtung gegen

biese Sympathieen enthielten eher etwas Verlegendes, indem die Bezeichneten, anstatt zu einer vollen Betheiligung an einem Schritt sich innerlich verpflichtet zu fühlen, der durch sie wenigsstens mit veranlaßt worden war, durch ihr unerwartetes Zurucksbleiben den unvermeidlichen Schein auf sich luden, als erachsteten sie Uhlichs Sache eben gerade nur als Mittel gut genug für sich, als Zweck dagegen außerhalb, vielleicht unterhalb der Sphäre ihrer Personen liegend. Von der innern Entwicks

ihn, und verläßt ihn. Dhnehin ift es nicht jebermanns Sache so ohne weiteres aus bem Kirchenverband auszutreten, ber ben gaien fo mes nig belästigt und beengt. Selbst ber Ungläubige mag oft nicht gern ben ibealen hintergrund entbehren, mit bem die Religion und ihre Gebräuche bas Leben schmuden. Auch hat in Salle eine Anzahl wiffenschaftlich gebildeter Männer, welche früher zu ben Führern ber protestantischen Freunde gehörten, ihren Austritt von einer Gelegenheit zur andern verschoben, bis einer von ihnen endlich in einer besondern Schrift ausführte: man wolle bie kirchliche Bewegung nicht bis zum Austritt aus ber Kirche verfolgen, sonbern werbe sich von nun an ausschließlich ber Politik zuwenben — eine Erklarung bie freilich im= mer etwas gesuchtes hat. Ein großer Uebelstand ist es an diesen freien Gemeinden, daß sie, je freier sie sind, um so mehr jedes eigentlichen Inhalts entbehren, um so mehr auch, selbst mit ben natürlichsten und einfachsten Dingen, experimentiren und mit ihnen fremben Richtungen, besonders mit bem Socialismus, cokettiren. Einige von diesen Bemeinden sind offenbar gar nicht aus einem Bedürfniß berer hervorgegangen, die zu ihnen gehören. Sie werben von wohlhabenden Personen, welche bie Opposition gegen bas Rirchenregiment begunftigen, aber boch teineswegs felbst aus ber Lanbestirche austreten, gleichsam "ausgehalten," wenn wir uns biefes profanen Ausbrucks hier bebienen burfen. Diese wohnen zwar selbst in den alten gothischen Domen fort, aber gern mögen fie braußen im Freien noch ein leicht gebautes theos logisches Lanbhaus unterhalten, wo im gunftigsten Fall ber Mensch sich selbst als Gott verehrt. Es gibt Bauern, welche zwar selbst nicht austreten, aber ben Prebigern ber freien Gemeinben Gade voll Korn

lung der neuen Gemeinde aber ist noch weniger zu erzählen, als von ihrer außern Ausbreitung. Denn so lange sie besteht, ist noch nichts vorgekommen, was sich als ein Moment derselben von irgend welcher Bedeutung bezeichnen ließe. Es erscheint vielmehr als ein eigentliches Glück für Uhlich, wie für seine Gemeinde, daß sie durch nachfolgende Ereignisse der allgemeinern

in's Haus bringen. Was die Bourgeoisie betrifft, so mag sie wohl gern als freisinnig gelten, aber sie scheut jede Reuerung, und es zeigt sich jest sehr beutlich, baß sie gegen jeben formlichen Confessionswechsel einen Widerwillen hat, sei es aus Furcht vor dem Aufsehn den jeder berartige Schritt macht, ober sei es aus tiefer liegenden Grunben. In ber Gemeinschaft bes Glaubens, ber icon bie Bater angehörten, auszuharren, es möge kommen, was da wolle, ist in den relis giösen Wirren unserer Beit für ben soliben Bürger bie erfte Lebensregel geworden. Wer anders handelt, den bewundert er, er nimmt ihn in Schut gegen bie Regierung, er gibt ihm Geld um seine Stellung behaupten zu können, er sucht seine Gesellschaft an öffentlichen Orten, aber er folgt seinem Beispiel nicht nach. Demnach hat sich hier und da bas Berhältniß so gestaltet, baß die Gemeinden aus einer kleinen Anzahl meist unbemittelter Personen bestehen, welche wirkliche Mitglieber find, daß aber bie Reicheren und Böherstehenden sich burch regelmäßige Geldbeiträge betheiligen. So war schon früher in einer Stadt der Provinz die "beutschfatholische" Gemeinde von den Protestanten durch Gelbbeitrage gegründet; bei ber Begründung ber freien Gemeinben fürchtete man beren Untergang, weil sich bamals biefen bie Theilnahme ber Begüterten zum Nachtheil ber "Deutsche Ratholiken zuwandte. Auch viele Beamten betheiligen sich auf biese Weise an ben freien Gemeinben, weil sie gar nicht Mitglieber derselben werben burfen. Da nun alle biese gleich ber bezeichneten Classe von Bürgern bie Bersammlungen besuchen, so werden sie auch wohl ohne weiteres zu ben Gemeinben gerechnet, und man tann fich leicht erklaren, woran es liegt, daß die Ungaben über die Bahl ber Mitglieber in ben Beitungen so unzuverlässig find und sich ftete wibersprechen."

Aufmerksamkeit entruckt und zugleich auch ber Weiterführung ber Aufgabe, beren Losung sie versprochen, überhoben wurden \*).

<sup>\*)</sup> Die Berliner Märzereignisse 1848 stürzten alle Berhältnisse Preußens in Kirche und Staat so völlig um, daß einer Rehabilistation Uhlichs, auch ohne die Weisungen des neuen Kultministers Schwerin, kaum etwas im Wege gestanden haben würde, somit für das gesonderte Fortbestehn der freien Gemeinde kein eigentlicher Grund mehr vorhanden war.

## Die Rirchenverfaffungsfrage.

Wo irgend ein Trieb sich außert, bas religiose ober bas politische Leben entweder überhaupt in bestimmtere oder in neue Formen zu verfassen, ba ist berfelbe erfahrungsgemäß bie Wirkung eines Gefühles, entweder von der Unzulänglichkeit der bisherigen Formen einen reicher gewordenen und sonst mannichfach veränderten Lebensinhalt zur entsprechenden Erscheinung zu bringen, ober der Ueberzeugung, daß ohne solche Formen der Inhalt ber Garantieen eines unverkummerten Bestandes ermangele. Aus letterer Anerkenntniß gieng schon die Verfassung der Urgemeinde zu Jerusalem hervor, welche, hatte sie nicht burch kirchlichen und burgerlichen Druck die innerste Substanz ihres Lebens bedroht gesehen, sich noch lange an ben Formen bes bamaligen Jubenthums wurde haben genügen lassen, ohne zur Bilbung eigener fortzuschreiten. Auch in ber Folgezeit, namentlich in der Periode der Reformation, war es entweder burgerlicher ober kirchlicher Druck, ober beibe Arten zugleich, welche zu eignen Berfassungsbildungen nothigten. Da wo ber lettere Fall eintrat,

wie in Frankreich, Holland, Schottland, und bei den Puritanern in England, wo also die protestantische Gemeinde ahnliche Berhaltnisse vorfand, constituirte sich dieselbe auch auf ahnliche Beise, wie die apostolischen Urgemeinden, und bei der durch die ganze Lage ber Dinge herbeigeführten engen Berbindung religiöser und politischer Verhältnisse liefen den kirchlichen auch burgerliche, republikanisch = repräsentative Einrichtungen parallel. 280 dagegen die Hierarchie allein gegen den Protestantismus sich erhob, die Staatsgewalt aber ihm nicht nur dulbfam, fondern sogar schützend zur Seite stand, da bilbete sich zwar auch eine neue Kirchenverfaffung, aber ohne unmittelbar auf jene Urform zurudzugehen, weil kein zwingendes Bedurfniß dazu hinbrangte. Denn ber Protestantismus, weil rein geistig, betrachtete sich zwar von Anfang an seinem Lehrinhalt nach auch als dkumenisch, bagegen nach seiner Gestaltung zur außern Rirche keineswegs an gewisse, jure divino allein berechtigte Formen gebunden, so daß er sich rucksichtlich berselben überall schlechthin hatte gleichen muffen, vielmehr konnte er sich jede Form gefallen lassen, vorausgesetzt, daß sie ihm verstattete, sich in Glauben und Wandel prinzipgemäß zu entwickeln. Gben baher wurde dem Protestantismus die Fähigkeit nationaler Kirchenbildung in hohem Grade eigen, und diese Fähigkeit hat im Laufe ber Geschichte besonders das Lutherthum bewährt. Weil theils nach ben Grundansichten ihres Stifters, theils nach ihren außern Berhaltniffen die lutherische Gemeinschaft nicht, wie die reformirte, darauf angewiesen war, mit fast ganzlicher Abtragung des alten einen burchaus neuen Rirchenbau aufzuführen, sonbern bloß auf

eine Reinigung ber alten abendlandischen Rirche ausging, so hatte es im Grund die ganze Sachlage mit sich gebracht, daß sie bei ber bischöflichen Verfassung geblieben ware, nur mit dem Unterschied, daß sie derselben kein jus divinum mehr zuschreiben konnte und Alles entfernen mußte, was von Superstition ben romischen Begriffen vom ordo anhing. Und wirklich ist nicht nur bekannt, daß Luther dieser Berfassung nicht entgegen war, Melanchthon sie entschieden wunschte, sondern auch im Derzogthum Preußen, in Danemark und Schweden die bischöfliche Berfassung mit mehr ober weniger hierarchischen Anhängseln sich theils langere Zeit, theils bis auf unsere Tage erhalten hat. Auch in Deutschland hatte die lutherische Kirche eine ahnliche Gestale tung erhalten konnen, wie in jenen Reichen; aber zwei Umstande hauptsächlich gaben ber Sache eine andere Wendung. Der eine war, daß die hohe Pralatur Deutschlands mit sehr geringen Ausnahmen der Reformation sich entschieden feindselig zeigte, und damit im Gegensatz zu Georg Polenz, bem preußischen Cranmer, die Uebertragung der alten Verfassungsform auf die neue Kirche bebeutend erschwerte; der andere wichtigere bestand darin, daß die beutschen Territorialherren gerade in Beziehung auf die Gestaltung ber Kirchenverfassung am meisten an unausweichliche Rudfichten gebunden waren. Die Fürsten von Preußen, Danemark und Schweben — ersterer wenigstens nachbem er sich mit Polen auseinanbergesett — stanben, sobald sie sich ber Beihülse ihrer Stande und ihres Bolkes vollkommen versichert hatten, auch in kirchlicher Hinsicht vollkommen unabhängig ba. Niemanb konnte sie hindern, eine protestantische Hierarchie in die Berech-

tigungen ber ehemaligen katholischen eintreten zu lassen. Za, wo wie in dem ehemaligen Ritterstaat Preußen und in dem Abelsstaat Schweben bie aristokratischen Elemente ber standischen Berfassung so sehr lebenskräftig und in einer höchst antimonarchischen Richtung begriffen waren, konnten und wollten die Stande ben Einfluß, welchen sie burch gewohnte Einverleibung ber Kirchenhäupter in ihre Reihen in Sanden hatten, weder barangeben, noch viel weniger an die Fürsten übergehen lassen. Die beutschen Fürsten dagegen durften die alten Bisthümer in ihren Landen weder geradezu für aufgehoben erklaren, noch die Diocesanrechte ohne Weiteres den Reformatoren oder protestantischen Predigern förmlich übertragen. Denn mit Ausnahme der wenigen, kleinen, entweder entschieden landsässigen oder in ihrem Berhaltniß zum Reiche zweifelhaften Bisthumer im nordöftlichen Deutschland, standen alle übrigen als Glieder unter der Garantie des Reiches. Mochten baher die Bande des canonischen Gehorsams gegen die Diocesandischofe im protestantisch gewordenen Deutschland immerhin der Wirklichkeit nach längst und völlig gelöst sein, so bestanden boch in thesi die Rechte ber alten Bischöfe, auch auf die protestantischen Gebiete, vor dem Forum des Reiches noch fort, und so wenig getraute man sich die Rechtsbeständigkeit diefes Forums protestantischer Seits in Zweifel zu ziehen, daß nicht nur die Theologen wiederholt auf der Grundlage einer möglichen Biederherstellung der bischöflichen Gewalt unterhandelten, son= bern sogar im endlichen Religionsfrieden die lettere nur für su &pendirt erklart wurde. Bis zu biefem Zeitpunkt aber hatte die protestantische Kirche Deutschlands die Regelung hochst wichtiger

Innenverhaltnisse nicht aufschieben konnen. Ce hatten sich Berfassungeorganismen wenigstens im Reime gebildet, und biese trugen, wie in ben übrigen ganbern bes protestantischen Europa den Stempel der Einheit und Einstimmigkeit mit ber ganzen sonstigen Entwickelung der öffentlichen Lebensformen. Rur in Heffen nahm man fruhzeitig unter dem Ginfluß eines Deutschland nicht burch Geburt angehörigen Reformators, Lamberts von Avignon, einen Anlauf zu jener presbyterialen Gestaltung der Kirchenverfassung, welche nachher in den calvinistischen gandern zur Nothwendigkeit wurde. Allein dieser Bersuch scheiterte in der Geburt, ohne Zweisel eben darum, weil er der Natur der deutschen Verhältnisse nicht entsprach. Nachdem aber einmal in Heffen der Presbyterianismus sich als undurchführbar erwiesen hatte, so war dieser Vorgang gewiß nicht ohne Einfluß auf Sachsen und die übrigen Lander, die erst spater zur Regelung ihrer kirchlichen Verhältnisse vorschritten. Bekanntlich war die erste Einsetzung kirchlicher Behörden in Chursachsen eine collegialische, theologisch = juristische, ihrem Geschäftsumfang nach ursprunglich ben bischöflichen Offizialgerichten nachgebildet, denen die Superintendenten und diesen wieder die Prediger und Gemeinden untergeordnet sein sollten. Hiermit aber war schon ein Reim zu jener monarchisch = bureaukratischen Verwaltung auch ber Kirche gelegt, in welche bei uns nach und nach das ganze öffentliche Leben hineinwuchs. Seit dem Religionsfrieden aber, welcher allein erft die Befugniß verlieh von provisorischen zu befinitiven Drganisationen fortzuschreiten, bildete fich in natürlicher Gleichartigkeit mit ber Entwickelung bes ganzen Staatsverwaltungs-

organismus auch ber Kirchenverwaltungsorganismus aus, obenan die landesherrlichen Confistorien, benen nicht felten die Landesherren perfonlich, stete wenigstens ihre vornehmsten weltlichen Diener prafibirten. Die großen, über bas erfte agenbarische Bedürfniß hinausgehenden Rirchenordnungen ber Fürstenlander Würtemberg, Meklenburg, Chursachsen, die entsprechenden der braunschweigischen Lande u. a. entstanden nicht nur sammtlich erst in den nächsten Sahrzehnten nach dem Religionsfrieden, son= dern beruhten auch sammtlich auf dem Confistorialprinzip, und können in Beziehung auf treue Ausprägung des damaligen Geiftes der deutsch-lutherischen Rirche nach dieser Seite füglich mit deren gleichzeitigen wiffenschaftlichen Monumenten, dem großen kirchenhistorischen Werke ber Centurien, ben gewaltigen Commentaren zu Melanchthons locis, Chemnigens examen concilii Tridentini und der bogmatischen Arbeit an der Concordienformel parallelisirt werden. Wie fehr der gesammte Schwerpunkt deutsch = protestantischer Rirchenverfassungsbildung, vermoge ber einmal genommenen Anfänge, nach ber consistorialen Form hinneigte, erhellt einerseits daraus, daß die calvinistisch gewordene Pfalz nichts besto weniger die consistoriale Kirchenverfassunsform beibehielt, andererseits daß in Preußen schon unter Herzog Albrecht ein Versuch gemacht wurde, die bestehende bischöfliche Verfassung in die confistoriale umzuwandeln, eine Maßregel, welche im Beginn bes 17. Jahrhunderts, als das Land an die churfürstliche Linie Brandenburg überging, zugleich mit andern Maßregeln durchgesetzt wurde, welche darauf berechnet waren, die aristokratische Sprobigkeit ber Stande zu Gun-

sten bes streng monarchischen Prinzips zu brechen. Ja, als so innig erzeigt sich bie Verknüpfung zwischen ber aristokratischen Staats = und Kirchenverfassung, daß in Danemark, wo die abfolut monarchische Gewalt die Dberhand erhält, auch die Bischöfe zu verhaltnismäßiger Bedeutungslosigkeit herabschwinden, wahrend in Schweden mit der alten Reichsverfassung auch die bischöfliche ihre Integrität bewahrt, in Deutschland aber, wo irgend die landständischen Gerechtsame zäher conservirt werden, wie in Burtemberg und ben Braunschweigischen Landen, auch eine hochangesehene protestantische Pralatur, barunter wahrhaft bischof liche Personlichkeiten, noch lange einen überwiegenden Ginfluß auf die Leitung der Kirche behauptet, mahrend in Brandenburg, Preußen und in den meisten kleinern Territorien die Kirchenverwaltung nach und nach immer mehr und endlich ganz in die Gleichförmigkeit mit bem weltlichen Abministrationsmechanismus hinübergezogen wird. Endlich brauchen wir kaum auf bie constitutionellen Formen hinzuweisen, welche die Republik Genf, der Staatenbund der nordniederlandischen Provinzen, die französische Hugenottenconföderation, der Schottische Covenant, der englische Puritanismus unter dem langen Parlament sich gaben, um die allgemeinen Bedingungen zu erklaren, unter welchen bort das dem confistorialen entgegengesetzte presbyteriale System sich verwirklichte. Wenn baher Rubelbach vor einigen Sahren, im Hinblick auf den Mangel der Lutheraner an einer presbyterialen Kirchenverfassung, barüber klagte, daß wir in Deutschland im Grund noch keine Kirche gehabt hatten, so konnte man in seinem Sinne ihm füglich mit ber Frage entgegnen: haben wir benn einen Staat gehabt? Mit eben so viel Recht, wie Unrecht, ließe sich bie eine wie die andere Klage ausstoßen.

Man hat in unsern Tagen sehr mit Grund vor einer unbedingten Uebertragung reprasentativer Formen vom Gebiete des Staates auf das der Kirche gewarnt; man hat mit Recht baran erinnert, daß bedeutsame Analogieen noch keine schlechthinige Identität, wie zwischen beiden Lebenskreisen an fich, so zwischen den für sie passenden Formen begründen; man hat von einer Art unfertigen "Dranges zur Reprasentation" gerebet, ber sich ber Maffen bemächtigt habe und im Interesse der Kirche gerathen, diesem Drange nicht Raum zu geben, allen diesen Pratensionen gegenüber auf die Unabhängigkeit der kirchlichen Entwicklung von der politischen, auf die Unangemessenheit, die Kirche aus dem Ge sichtspunkt politischer Lebensgestaltung zu behandeln, sich berufen \*); man hat endlich mit Ernst auf die bald religios hochst zweifelhafte, bald werthlose, bald entschieden irreligiose Gefinnung aufmerksam gemacht, von welcher neuerdings die Forderung einer freien Rirchenverfassung oft genug ausgegangen ist \*\*).

<sup>\*)</sup> Eingangsartikel ber Berliner allgem. Kirchenzeitung. Jahrg. 1846.

Riche Bb. XI. heft 4. S. 229: "Gewiß mahnt schon dieß zur Borsicht, daß entschieden radical Gesinnte auf Synoden dringen und verlangen, daß dieselben nicht bloß von Seistlichen, sondern auch von Laien beschickt werden muffen, und zwar so, daß die lettern in der Mehrzahl sind. haben wir doch schon hören muffen, daß diese Forderung von ganz Ungläubigen auf den Grund des allgemeinen Priesterthums, dessen Glieder sie seien, gemacht wurde. Was Leute der Art beabsichtigen, ist nur zu klar. In unsern Tagen bedarf es eben keiner scharfen Augen, um in die herzen der Menschen zu blicken; geht ja der Mund aller Orten frech von dem über, deß die herzen voll sind. Wer nur einigermaßen Ronge's Triumphe

Aber wenn wir auch die Triftigkeit vieler dieser Einwendungen nicht leugnen; wenn wir namentlich das Gefährliche mancher wüsten Triebe anerkennen, welche in einer freien Rirchenversassung eine legitime Aeußerungsform erstreben; wenn wir die Gedankenlosigkeit gezüchtigt wissen wollen, welche raisonnirt: weil dieß hier ohne Weiteres und unbedingt heilschaffend ist, so muß es auch dort ohne Weiteres und unbedingt heilschaffend sein; wenn wir und endlich über die illusionsvolle Unbekanntschaft nicht täusschen, in welcher eine beträchtliche Anzahl selbst der bessern Zeitzgenossen über die Bedingungen und Folgen der repräsentativen Kirchenversassung sich besindet: so möchten wir doch zu Abweisung der Forderung derselben keineswegs rathen. Wir werden Einen Theil der obigen Einwendungen weiter unten berückben einen Theil der obigen Einwendungen weiter unten berück-

zug von ber polnischen Granze bis zum Rhein verfolgt hat, wer die Versammlungen der Lichtfreunde aller Confessionen, ihre 3weckessen, Toafte kennt, wer ihre sogenannten Glaubensbekenntnisse, ihre Abressen und mancherlei Brochuren gelesen, was soll ber vom allgemeinen Priefter= thum in unserem armen, nicht geweihten, sonbern in ganzen Massen ents weihten Bolle benken? Im tiefsten Gewissensschlaf schreien sie traumenb nach Gewissensfreiheit; Menschen, welche ben kleinen Ratechismus, bie zehn Gebote nicht kennen, sie verlangen Freiheit der Forschung in ber heiligen Schrift, und bringen auf Abschaffung ber Symbole, welche nur Menschenwort seien, von dem sie nicht gebunden sein wollen. O der gros ben Heuchelei! Sie benken: wozu die Kirchen? wir besuchen sie nichtz wozu die Sonn= und hohen Festtage? wir feiern sie nicht; wozu heilige Musit? sie langweilt uns. Leben und Hoffen unfrer Bater mar eitle Thorheit und Selbstbetrug, die Glaubigften waren am überschwenglich= ften wahnsinnig. — Doch ich breche ab. Jenes vorgebliche allgemeine Priesterthum, welches sich in die Synoben einbrängen und wo möglich bas Christenthum gang beseitigen mochte, lagt uns ben entseslichen Abfall so Bieler auf's Schmerzhafteste fühlen u. s. w.

fichtigen. Hier wollen wir einstweilen nur barauf aufmerksam machen, daß sowohl ber geschichtliche Augenschein, als das ern= stere Nachdenken erweisen, wie die politischen und landeskirchlichen Lebensformen ber protestantischen Bolker in einem innern wesentlichen Zusammenhang mit einander stehen. Dieser Zusammenhang aber beruht nicht auf mechanischen Uebertragun= gen, sondern auf ber innern Ginheit des Nationalgeistes, der fich bei einem organischen Entwicklungsgang nicht auf bem einen Gebiete in diesen Formen auszuprägen vermag, um auf bem anbern in ganz entgegengesetzte überzuspringen, sondern unwillkurlich banach ringt, die Formen für beide foviel möglich gleichartig zu gestalten. Nach biesem Gesetze hat in der mit dem 18. Jahrhundert geschlossenen Periode der Gefammtentwicklung ber deutsch=protestantischen Wolker die reine Confistorialverfassung ihr Recht gehabt; so beginnt mit der neuen, in welcher wir jest begriffen sind, auch das Recht und Bedürfniß einer neuen formellen Gestaltung unserer kirchlichen Berhaltniffe. Wir muffen unseres Theils in der Hauptsache durchaus beistimmen, wenn behauptet wird:

"Die Verfassungsfrage bilbet wie im Politischen so im Kirchlichen bas hauptinteresse ber Gegenwart und es ist kein Wunder, daß auf beis ben Gebieten bes öffentlichen Lebens dieselben Parteien und Fraktionen mit ihren Kämpfen und Intriguen in ihrer gegenseitigen Stärke und Schwäche erscheinen. Aber es ist durchaus falsch, dieses äußere Getriebe für die Seele und den Werkmeister der Bewegungen zu halten; denn die Verfassung ist nie und nirgends ein bloßes Machwerk einzelner Personen und Parteien, sondern selbst dann, wenn sie als solches erscheint, wesentz lich Produkt einer vorhergegangenen Entwicklung. Sie ist der ersschein en de Volksgeist selbst und darum der Maaßstab für die Stufe seines religiösen und politischen Selbstbewußtseins. Und es ist eben so

falfch, bas Dringen auf eine tirchliche Berfaffung für eine bloße Ruch wirtung, geschweige benn für eine fünftliche Berpflanzung ber politischen Erscheinungen auf bas kirchliche Gebiet zu nehmen, als es falsch ift, ber Kirche aus ihrem Berfall aufhelfen und boch bie Erles bigung ber Berfassungefrage in's Unbestimmte hinausschieben zu wollen. Denn die Berf. ift tein beliebiges opus supererogationis, teine. bem schon fertigen Rirchens und Staatsverbande noch anderweitig zu gebende Form, sondern die immanente Form selbst, die sittlich rechtliche Geftalt bes in einem bestimmten ganbe und Bolte erscheinens ben religiösen und politischen Lebens. Diese einfachen Bestimmungen find gegenwärtig in eine gräuliche Berworrenheit unklarer Anfichten hineingerathen; und wenn man fortfährt, daß abstrakte Frommsein und bie formelle Gläubigkeit kurzweg über bie concrete Thatigkeit bes erkens nenden Geistes und über die inhaltsvolle Arbeit des in den Tiefen des religiosen Lebens ringenden Selbstbewußtseins zu erheben: so wird biese Berworrenheit ber Ansichten nicht bloß in's Fragenhafte sich fteigern, sonbern bald genug, von subjektiven Reigungen burchkreuzt, und von perfonlichen Leibenschaften getrieben, in eine Berruttung objektiver Rechtsverhaltniffe und in eine Bermuftung bes Lebens umschlagen, vor welcher felbst biejenigen erschrecken burften, welche in ihrem Rampfe gegen bie, freilich ber Möglichkeit bes Erstarrens ausgesetze und zum Theil wirklich erstorbene Form ber jegigen Rechtsbestände nur nach Leben und Freiheit ber Lebensbewegungen rufen, ohne zu bedenken, daß Leben und Freiheit nie als solche, purus putus, sondern stets als bestimmt organisite, gesetlich bebingte, individuell, ja perfonlich gestaltete erscheinen." \*)

Treten wir nunmehr der Kirchenversassungsfrage, wie sie zuerst in Preußen 1814 aufgeworfen, während der zwanziger Jahre in Baden und Baiern durch Synodalorganisation that-sächlich beantwortet, dann in den Jahren 1831 — 35 in Sachsen, Hessen, Rheinpreußen und mehrern andern beutschen Länzbern erneuert, endlich in den letzten fünf Jahren im östlichen Preußen, Würtemberg und fast allenthalben mit, äußerster

<sup>\*)</sup> Moll, in ben Jahrbüchern für wiffenschaftliche Kritik 1843. Juni. No. 112.

Lebendigkeit wieder aufgenommen worden ist, näher und fassen ihren heutigen Stand in's Auge: so dursen wir und wohl mit Befriedigung gestehen, daß dieselbe bis heute eine immer bestimmtere, klarere und einheitlichere Beantwortung erhalten hat. Nicht bloß ist die Gleichgültigkeit gegen diesebe unter Geistlischen und Gemeindegliedern geschwunden, und hat einem überregen Interesse Platz gemacht, sondern es sind auch, wie wir glauben neben zahlreichen Illusionen in der Hauptsache gewisse reise und erwogene Resultate in's allgemeine Bewußtsein übergegangen. Bir wollen versuchen, dieselben im Allgemeinen zu bezeichnen.

Der Freunde einer absoluten Trennung der Kirche vom Staat aus eigentlich religiösem Interesse, wie Bin et sie neuerlich wieder mit Beredsamkeit vertheidigt hat, gibt es wohl in Deutschland wenn wir Thiersch ausnehmen, nur sehr wenige.

Auch die Spiskopalverfassung, sei es nach anglikanischen Mustern gestaltet, wie sie im Ganzen von Bunsen vorgeschlagen, oder, mehr an die ältere deutsche Weise sich anschließend, en'weder als absolutes Kirchenregiment des Landesherrn im Sinn des Territorialismus, oder als Regiment des Lehrstandes, wie sie von Stahl und dem Berlinischen Rothe empsohlen worden ist, zählt, soviel wir bemerken konnten, keinen sehr großen Kreis von Anhängern.

Dagegen barf eine wohlwollenbe und verständige Initiative ber protestantischen Landessürsten in Kirchensachen, eine wohlbemessene Betheiligung berselben als praecipua membra ecclesias am Kirchenregiment in ihrer geschichtlichen, wie naturgemäßen Berechtigung wohl als anerkannt betrachtet werden. Als

Beweis, daß es an Willen und richtigem Takt für eine solche auch gegenwärtig unter den protestantischen Fürsten Deutsche lands nicht fehlt, darf die Berliner Conferenz im Anfang des Jahres 1846 angesehn werden.

Andrerseits ist es freilich eine Thatsache, daß die aus dem Prinzip bes landesherrlichen Kirchenregiments geflossene Consistorialverfassung, wie sie sich in unsern deutsch=evangelischen Kirchen im Laufe ber Zeit gestaltet hat, "mit wenigen Ausnahmen nicht das Bertrauen derer besitzt, welche eine kräftigere Entwicklung der letztern wollen. Aber — und wir glauben, daß auch hierin die Meisten einstimmig sein werden — hieraus folgt noch lange nicht die Nothwendigkeit, diese Institution, weil sie die Ibee, aus der sie entsprang, noch nicht gehörig zu entwickeln vermocht hat, ganz zu verwerfen, und damit ein eigenthumliches Element ber lutherischen Kirche zu zerstören, wie es bie Reformation schon in ihrem kräftigsten Jugenbalter hervorgetrieben hat \*)." Es handelt sich nur darum, diese Institution mit Beibehaltung ihrer geschäftlichen Bedeutung von dem Geist unbebingten politisch = juridischen Waltens, ber sich ihr im Lauf ber-Entwicklung des bureaukratischen Staates, ihrer ursprunglichen Bestimmung zuwider, mitgetheilt hat, zu befreien und sie wieder zu einer wirklich kirchlichen zu machen, baneben aber vor allem auch ber in ihr beschloffenen wesentlich protestantischen Ibee ber Laienvertretung zu einer vollstänbigern Entwicklung zu verhelfen.

Den Beweis für eine freie gesellschaftliche Verfassung ber

<sup>\*)</sup> J. Müller a. a. D. S. 30.

Kirche als empfundenes Bedürfniß der Gegenwart, liefern theils manche höchst bedeutsame Thatsachen der jüngsten Zeit \*), theils die vielen, dieselbe vorbildenden freien Vereine, die sich mit so vielem Erfolg einzelner neu hervorgesproßter Zweige der christlich = kirchlichen Thätigkeit bemächtigt haben \*\*). Im Sinne derselben begegnen sich jetzt unzählige Wünsche in dem Ruse nach Einsschrung des Synodal = und Presbyterialspstems. Zwar gibt es, wie schon bemerkt, auch Viele,

"benen ohne Zweifel bas Gebeihen ber evangelischen Kirche unseres Baterlandes am Herzen liegt, die aber der Entwicklung einer Presbysterialverfassung nicht günstig sind. Ihnen mag zum Theil die Sache schon dadurch verleidet sein, daß sie zu einem Losungswort der Gesgenwart werden will, und zwar auch in solchen Regionen, in denen an eine ernste Liebe zur Kirche und Einsicht in ihr Bedürfniß nicht zu denseine ernste Liebe zur Kirche und Einsicht in ihr Bedürfniß nicht zu densein ist. Wo der muntere Hause, dessen Marime es ist, immer auf der obersten Woge der Zeit zu schwimmen, sich hindrängt, da, urtheilen sie, könne man das Wahre und Tiefe nicht erwarten. Und gewiß hatte Phoseion nicht Unrecht, wenn er, als das Athenische Bolk seiner Rede Beisall

<sup>&</sup>quot;) Die traurigen Schickfale ber Kirche im Kanton Waabt find bas lehrs reichste Beispiel für bas, was heraustommt, wenn eine Kirche Organe eigner Machtbethätigung nicht besist. Sie geht am Einverständ niß wie am Zwiespalt mit der Staatsregierung, an beidem gleichmäßig, wenn auch am erstern nur allmälig zu Grund. Sehr wahr sagt A. Schweizer das tirchliche Zerwürfniß im R. Waadt S. 57: "Wir Protestanten bürsfen nicht vergessen, daß die Kirche nur durch Verbindung und äußere Unterordnung unter den Staat der Hierarchie entgehn kann; daß unter dem Regiment natürlicher und kirchenfreundlicher Obrigkeiten ältern Stils sehr unvollkommne Kirchenversassungen genügen konnten, daß aber heutzutage neben der äußeren Unterordnung der Kirche die Selbststäns bigkeit ihres innern Bestehns und ihrer innern Entwicklung durch eine die vollständigsten Garantieen rechtlich sessender Kirchenversassung gesichert werden muß."

<sup>\*\*)</sup> Ueber ihre Bebeutung vergl. Wichern's Fliegende Blatter I.

grignchite, erschrocken einen Freund fragte: habe ich denn etwas Thörich tes gesagt? Aber die mahre Selbstständigkeit besteht in dieser Beziehung boch wohl darin, daß man selbst das Zusammentreffen der eigenen Ueber: zeugung mit der Meinung des Tages mit unerschrockenem Muthe zu tragen wiffe, ohne sich baburch irre machen zu laffen. Ohnehin wird ein foldes Busammentreffen zwischen benen, bie bie Sachen wollen, weil sie sie Bennen, und benen, bie sie wollen, weil sie fie nicht tennen, fich zuverlaffig binnen Kurzem in Auseinanderfliehen wandeln. Doch mit jener Scheu verknüpft sich bie ernste Besorgnis, bas die Glaubensleere, wie sie permalen in Beitungen, öffentlichen Berfammlungen u. bgl. über firch liche Angelegenheiten bas Wort führt, sich jener Entwicklung bemächtigen und sich vermittelft berselben durch Majoritäten in ihrem Sinne als forms kich berechtigt in der evangelischen Rirche constituiren würde. Der wüste Buftand, in welchem fich in einigen Provinzen ber bei weitem größere Abeil der Bevölkerung in Beziehung auf Religion befindet, die Tyrannel verworrener Begriffe, vager Rebensarten und Schlagwörter, bie boben: lofe Unwissenheit über das Wesen des driftlichen Glaubens, mag diefer Beforgniß viel Schein geben; bennoch können wir fie nicht fur begrundet halten. Die Frage, auf bie es hier ankommt, ift boch nur bie, ob ein bestimmtes Element feiner objectiven Natur nach geeignet ift, Organ bes evangelischschriftlichen Lebens in ber Gemeinschaft zu werben. Ift es bies, so gehört es auch ohne Frage denen an, welche die Lebensprinzipien ber evangelischen Kirche wahrhaft in sich tragen. Es gehört ihnen an, well es der evangelischen Kirche angehört. Die subjektiven Absichten, aus benen fich Andere baran betheiligen, find immer nur vereinzelt, unter fich zwiespaltig, vorübergebend; fie tonnen bem gewaltigern Druck, ben bie Ratur der Sache auf sie übt, in die Lange nicht widerstehen. Auch tann es hier keinen wesentlichen Unterschied machen, ob die Unregung zur Ents wickelung eines folden Glements von Solden ausgegangen ift, bie ben Glauben ber evangelischen Rirche nur in sehr verbünntem und abgeschmächtem Maße besiten --- "es sei Paulus ober Apollo, es sei Rephas ober die Welt, seid ihr Christi, so ist Alles euer." - Und nur eben dies ware zu wünschen, daß eine kernhaftere Frommigkeit sich nicht mit Dis trauen und Zweifel von einem folchen Element abmende, und es fo erft pirklich in die Sande derer liefere, die sich kein Gewissen daraus machen, unter bem Schilde bes Protestantismus ben Protestantismus zu befehben, und dies gilt besonders von bem presbyterialen Glement der Rirchenverfaffung. Die religiöse Passivitat und Bereinzelung, welche bie gegenwartige Berfaffung ober Berfaffungelofigteit ber beutscheprotestantifchen

Rirche in unfern Gemeinbegliebern entschieben begunftigt, wird Riemand für eine Bebingung ober ein Beförderungsmittel bes kirchlichen Lebens Und eben dies ist das Berdienst der Presbyterialverfassung, das fie biefen Grundübein, soweit es überhaupt eine Berfaffungsform vermag. entgegenwirkt, zur selbstthätigen Theilnahme an der Religion anreizend und den kirchlichen Gemeingeift wedend und ftarkenb; und es ift fower einzusehen, mas die Gegner biefer Berfassung, wenn fie anberd jenk Rrantheit und die Aufgabe ihr entgegenzuwirken anerkennen, an bie Stelle des verworfenen Elementes fegen wollen. Gebt bem leeren und unbestimmten Streben nach tirchlicher Selbstständigkeit, wie es jest Biete beherrscht, einen kirchlichen Boben zu seiner Selbstverftanbigung, und ihr nothigt es baburch, sich klar zu machen, woburch bie Eriftenz einer Ges meinde, die Glieb ber evangelischen Rirche sein will, bedingt ift. Ja bringe es nur bahin, baß es anfängt auf bem Boben kirchlicher Gemeinschaft irgend etwas zu bauen, und es muß fich bes verworrenen und verwirrens ben Gerebes von purem Seift und lecrer Ginheit entschlagen." \*)

Sonach betrachten auch wir es "als eine wesentliche Aufgabe für die Fortbildung unserer Kirchenversassung, daß ein die Kirche vertretendes, auf freier Wahl der Geistlichen und Gemeinden zuhendes Organ sich bilde, welches in einer Landessynode die höchste Concentration seiner Kräfte hat, welches auf allen seinen Stufen nicht bloß aus Geistlichen, sondern auch aus gleichberechtigten Aeltesten als Repräsentanten der Gemeinden im Unterschiede vom geistlichen Stande besteht, und welchem vor Allem—benn über Anderes läßt sich streiten— das Recht, Anträge in Sachen der Kirche an den Landesherrn zu bringen und das Recht, daß jedes neue kirchliche Gesetz von irgend welchem Belang ihm erst zur Begutachtung vorgelegt werde, zustehen muß, während die vollziehende Gewalt, die eigentliche Kirchem

<sup>\*)</sup> I. Müller, a. a. D. S. 45. ff. Wir muffen aber ausbrücktich bitten, noch vieles andere bort über ben Gegenstand trefflich Gesagte in ber Schrift selbst nachzulesen.

verwaltung auf allen Stufen, welche über die der einzelnen Gemeinde hinausliegen, überwiegend der Berufskreis der consistorialen Organe bleibt \*)." Täuschen wir uns nicht, daß wir im Sinne Vieler statt der bloßen "Begutachtung" in Sachen der Lehre und des Gottesdienstes eine "maaßgebende" Begutachtung verlangen, als etwas, über das sich nicht mehr streiten läßt, so dürsten die angeführten Worte eines von uns oft citirten augesehenen Theologen wohl als eine vox populi betrachtet werden. Mit Beziehung auf das in der trefflichen Schrift desselben und einer andern mehr populären, aber nicht minder trefflichen und inhaltreichen \*\*) Niedergelegte, überheben wir uns jeder weitern Erörterungen dieser Seite der Kirchenversassungsfrage, um Raum zu gewinnen für einiges dort nicht in Betrachtung Gezogene.

Denken wir uns nämlich die so eben nach ihren Grundzügen charakterisirte Kirchenversassung auch nur im Beginn ihrer Verwirklichung, so dürsen wir uns soviel schlechterdings nicht verbergen, daß sie keineswegs plöglich der Kirche den ewigen Friesden bringen, im Gegentheil der Anlaß und das Organ sein wird, dem innern Hader, der uns zu zerreißen droht, zu einem legitimen und authentischen Ausdruck zu verhelsen. Nicht zufällig zeigt die Geschichte eine in lebendiger Wirksamkeit stehende Presenterials und Synodalversassung überall in Verbindung mit

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 49.

Ullmann: Für bie Zukunft ber evangelischen Kirche Deutsche lands. Ein Wort an ihre Schirmherrn und Freunde. Stuttgart und Tübingen. 1845.

einer bald ftrenger, bald weniger fireng geubten Rirchengucht. Auch wer, wie wir, im Ganzen ber Meinung ift, daß eine rigewhse Rirchenzucht nur in sehr bedingter Weise ein nothwendiges Erforderniß tuchtigen kirchlichen Bestandes ist, daß ferner nach ben Erfahrungen ber Geschichte die strenge Rirchenzucht, wo fie außerhalb vom Staate getrennter Lirchlicher Gemeinschaften ge handhabt wurde, mehr schlimme als gute Folgen gehabt hat; wer endlich über diese Materie und ihr Verhaltniß zur Gegens wart im Ganzen den neuerdings ausgesprochenen Worten bes wurdigen und gelehrten Stahl \*) beipflichten muß: wird boch nicht in Abrede stellen können, daß ohne eine Art von Rirchenzucht jene Berfaffungsform schlechterbings undurchführbar ift. Denn schon in der Aufrichtung und Geltendmachung von Rov men über die zu Aeltesten und Synodalen wählbaren Personen ift ein Akt der Kirchenzucht enthalten. Der Berwirklichung bes felben werden sich aber bedeutende Schwierigkeiten entgegenstellen. Die Aufstellung solcher Normen setzt die Beantwortung von Fragen voraus, welche, gemäß bem Zustande von Zerriffenheit, in welchem wir uns leiber befinden, eben erst burch Presbyterien und Synoben ihre Losung finden sollen, namlich: wer als ächter Christ, als sittlich qualificirter, von kirchlichem Interesse beseelter und mit Verständniß kirchlicher Dinge begabter Mann betrachtet werden kann und barf, welcher Beschaffenheit die Personen sein sollen, benen man die Besorgung ber wichtigsten kirchlichen Angelegenheiten vertrauensvoll in bie Hande

<sup>\*)</sup> Ueber Rirchenzucht. Berlin. 1845.

dicht, wie die Prediger, bisher unter einer gewissen religiösen und sieht, wie die Prediger, bisher unter einer gewissen religiösen und sieht, wie die Prediger, bisher unter einer gewissen religiösen und sieht state Gemeindevertretung gelangen sollen, schlechterdings nicht zu umgehen. Wie weit werden uber bei diesem Geschäft die Forderungen, welche man hier und die andern, welche man dort stellt, auseinandergehen, bevor sich über den Haber der Zeit wieder ein sestes, uns an einsache Betrachtung der Dinge aber nicht mehr gewöhnten Deutschen ohne Bweisel sehr schwer fallendes Gemeindewußtsein erhoben haben wied!

Bie grenzenlos verbreht gegenwartig bas Gemeinbewußtfein in biesem Stude ift, hat sich bei keinem Unlag beutlicher an ben Tag gelegt, als bei ben bereits erwähnten Abstimmungen aber Rupps Qualifikation zum Abgeordneten bei bem Guftav-Wolfs-Berein. Konnte man boch hier bie ersten Bedingungen ber Berwirklichung praktisch-gesellschaftlicher Freiheit bis zu bem Grabe perleugnen, daß man einem Berein, bem ein Recht ber Aufnahme unter gewiffen Bedingungen zugesprochen war, bas bavon unzertrennliche Recht ber Ausschließung schlechterbings absprechen wollte! daß, während die Centralstelle angewiesen war die Uebereinstimmung ber zu unterftugenben Gemeinben mit ber evangelischen Kirche zu prufen, ihr diese Prufung in Rucksicht auf ein in dieser Hinficht zweifelhaft gewordenes Mitglied als die schmachvollste Glaubensinquisition angerechnet wurde! Die Rachwelt wird diese Thatsachen für kaum möglich halten. Sie stehn aber in der Geschichte da und hoffentlich wird sich baran noch bie gegenwärtige Generation zu ihrem Frommen spiegeln!

Das Rupp'sche Faktum leitet aber unfre Aufmerksamkeit forgleich auf einen weitern Punkt.

Sollte man nämlich auch gludlich über bie angezeigten Schwierigkeiten hinauskommen und nicht diese Frage allein fcon eine gahnende Kluft zwischen ben einzelnen Meinungsfraktionen eröffnen, so mußte unausbleiblich ber Zwiespalt hervortreten in ber Erdrierung der Lebensfragen, von denen jest Sein obet Richtsein der Kirche abhängt, vor allem der Bekenntnisfrage. Bir burfen uns nicht verhehlen, daß hier zur Zeit Gegenfate vorliegen, welche schlechterdings nicht zur Ginheit gebracht, Fret heiten angesprochen werben, welche auch mit ber weitherzigsten Faffung des protestantischen Prinzips schlechterdings nicht zufammen bestehen konnen. Run ist freilich eine Majoritatsent scheidung in dem einen oder andern Sinne leicht erhältlich. Aber ze liegt in der Natur religiöser und kirchlicher Dinge, daß mit xiner folden Entscheidung nicht in allen Fällen Alles abgethan ift. Wenn in Dingen, die in Standeversammlungen zur Entscheidung gelangen, die Minderheit der Mehrheit sich schlechthin zu unterwerfen hat, so ist in Glaubenssachen burch bie Debr heitsentscheidung über das Recht und die Gewiffensstellung det Minderheit oft nichts weniger als prajudicirt. Es kann hier Unlasse geben, wo auch die kleinste Minorität nichts destoweniger sich innerlich genothigt fühlen kann, ihren Standpunkt zu behaupten. Bar ja ber Akt, von welchem wir Protestanten den Namen tragen kein anderer, als eine Werwahrung gegen ben Grundfat, als ob über Glaubenssachen nach der Kopfzahl entschieden werden könne! Daher glauben wir, daß gerade durch die reprasentative

Birchenverfassung schlematische Bildungen unabwendbar werden herbeigeführt werden. Nun erachten wir zwar Schismen, besomders für die deutsch-protestantische Rirche, als ein Unglück; wir murben, um ihnen zu entgehen, selbst bie Ginführung ber freien kirchlichen Gesellschaftsverfassung ausgesetzt sein lassen. Aber bei ber offenfiven Stimmung, in welcher gegenwärtig bie außerften Parteien bes Protestantismus sich gegeneinander befinden, durfen wir uns schwerlich ber Hoffnung hingeben, felbst auf biesem Bege bem Uebel zu entgehen. Die Ginführung einer Kirchenverfassung, wie sie die Zeit fordert, aus dieser Ruckficht zu vergögern, burfte alfo jeber Grund hinwegfallen. Was aber unfere außersten Extreme betrifft, so wurden wir zwar einerseits jedes irgend erlaubte Mittel aufbieten, um die mit uns Berfallenen bei uns zu behalten und zu verschnen, andererfeits aber auch ein Schisma ebensowenig als eine um jeden Preis zu vermeibenbe Calamitat ansehen. "Ist vielmehr bie fundamentale Läugnung der kirchlichen Wahrheit bis zu dem Grade der Intensivität und Entschiedenheit fortgeschritten, daß sie innerhalb ber Rirche positive Anerkennung und offentliche Geltung in aggreffiver Beise für sich in Unspruch nimmt, so muß die Rirche bies versagen, wenn sie nicht die fundamentale Läugnung ihrer selbst sanctioni= ren und somit sich selbst aufgeben will. Für die kirchliche Opposition aber gilt in solchem Falle nur bas "Entweder — Dber" des ehrlichen Mannes, sie muß ihre Ueberzeugung und be aggreffive Bethatigung gegen die Kirche aufgeben, ober ihr eine felbstständige Eristenz zu freier und ungehinderter Entwicklung

gu verschaffen suchen \*)." Bekanntlich ist schon vor einigen Jaheen von ber außersten conservativen Rechten zuerst biefer Weg eingeschlagen worden und vor Kurzem ift ihr die außerste negotive Linke gefolgt. Wir haben aus einem und bemfelben landes-Kirchlichen Berbande eine separirte Kirche der Altlutheraner und die freien neuprotestantischen Gemeinden von Rupp, Bielicenus und Uhlich ausscheiden sehen. Der erstern gegenüber hat ber Staat endlich seine Stellung und die mahre Bedeutung bes Prabikats "driftlicher Staat" begriffen und ihr alle gewünschten Befugnisse eingeräumt. Damit aber hat er für alle ähnliche oppofitionelle Entwicklungen ein Prajubiz geschaffen, welches nothwendig auch den lettern zu gut kommen muß, sobald es ihnen gelungen fein wird, eine bestimmtere Gestalt zu gewinnen. Denn daß den beiben erstern noch Schwierigkeiten entgegentraten, das hatten fie lediglich fich felbst zuzuschreiben, da der Staat jedenfalls bestimmt wissen muß, wie er mit einer Gemeinschaft, die von ihm Anerkennung verlangt, baran ist, bazu aber keineswegs genügt, durch Aufstellung von bloßen Formalprinzipien die Art und Beise kennen zu lernen, wie dieselbe die Wahrheit finden zu können glaubt, sondern nach dem fragen muß, was sie als substantielle Wahrheit gefunden hat und gesonnen ist, dem Staat als Lebenselement zuzubringen.

Indessen ist für die Kirche damit noch keineswegs Alles gewonnen, wenn sie, befreit von der fanatisch gewordenen Position und Negation, an ihrem Wiederausbau arbeiten und in entspre-

<sup>\*)</sup> Literarische Zeitung. 1846. E. 342.

chenden Formen fich frei gestalten barf. Daß fie von ben separte ten Gemeinschaften auf bie Lange große Bedrangnisse und Sto rungen werbe zu erleiben haben, ist uns zwar nicht sehr wahrfibeinlich. Sie werben, ohne daß sie sich bedeutend modificiren und der Kirche dadurch wieber nahern, ihrem Geschicke, bet Belbstverzehrung, schwerlich entgehen, ober die ganze bisherige Geschichte mußte trugen und uns die ersten Gemeinschaften auf weisen, die, aus folden Trieben entstanden, wie die hier gemeinten, sobald sie sich selbst überlaffen sind, nicht entweder an ber Enge und Dumpfheit ihres religiofen Horizonts erstiden, ober an der weiten Allgemeinheit und oben Leere deffelben vor Langweile zu Grunde gehen, beren ungezügelter Freiheitsbrang fich nicht entweder auf der wasserleeren Steppe der Abstraktion bis gur Erschöpfung und zum Berschmachten verläuft, ober in bem Sichaufthürmen des Subjektivismus gegen den Subjektivismus in endlesem Haber aufreibt \*). Um so schwieriger wird aber für die Kirche die Aufgabe werden, das was sie an Ansagen zu jenen Extremen fortwährend in sich selbst trägt, innerlich wahrhaft zur Einheit zu bringen und zu verschnen, die ursprüngliche Synthese des Protestantismus auf dem Wege organischer Entwicklung wie ber her = und in ihrer Gefammtheit barzustellen. Nur ein hohes

<sup>&</sup>quot;) Ein belehrendes Beispiel bletet die Geschichte der nach Rordsamerika ausgewanderten Altlutheraner. Bgl. Sendschreiben an die evangelisch-lutherischen Kirchen, zunächst in Wisconsin, Prispen und Sachsen, von E. M. Bürger, extuth. Prediger in Buffalo. Leipzig. 1846. Ferner: Evangeslische Kirchenzeitung 1847. Märzs und Aprilhest. Berliner alls gemeine Kirchenz. 1848. No. 16.

Maak gottlicher Erleuchtung und menschlicher Einficht wird fie bei Losung dieser Aufgabe richtig leiten. In keinem Falle aber wird fie nach unferem Dafürhalten ben rechten Beg zu finden im Stande fein, ohne eine beutliche Borstellung davon, bag die Berriffenheit, das Trube, Bermorrene, das sich auch noch in ihrem Schooße findet, nur die Folge einer Berirrung des gefammten Nationalgeistes, nur eine besondere Teußerungsform einer allgemeinen Nationalkalamität und Krankheit ift, daß nur erst wenn ber Nationalgeist im Ganzen anfängt, sich wieder in sich selbst zurechtzusinden, eine durchgreifende Heilung auch ihrer Schaben möglich ist, daß man aber dem vielgehemmten Nationalgeift hierzu Zeit laffen, Raum gewähren muß. Gerabe ber Mangel an solcher richtigen Einsicht in den universelleren Zusammenhang des Uebels scheint uns ein Hauptgebrechen in unserer theologischen Betrachtung ber gegenwärtigen kirchlichen Beitläufte, ber Mangel an Gebuld an, bei allem Ernst, boch auch liebevoller Nachsicht mit bem Nationalgeist ein Hauptvorwurf, ben man ber Reaction machen barf. Breit und weitherzig wird daher auch die Basis sein muffen, auf welcher sich die Kirche ber Zukunft reconstituirt, von der aus nicht bloß die Theologen, sondern die Gefammtheit der wieder zu fich felbst gekommenen Nation Strauß und seine Diabochen zu widerlegen haben wird.

Allerdings besteht das erste Erforderniß darin, daß die Rirche, um sich mit Recht als die Rirche prädiciren zu können, sich in wesentlicher Identität und Continuität wisse mit ihren Anfängen. Eine Anerkennung der alten Symbole ist daher eine Forderung, von der sie nicht ablassen kann, und zwar eine solche, die sich das

hin auszusprechen vermag: es sei in ihnen der wesentliche Inhalt des Evangeliums Jesu Christi in relativer Reinheit und schrifts gemäßer Faffung enthalten und muffe jede fortschreitende Beht bildung sich aus ben Grundideen der altern positiv wie negativ aufbauen. Aber bamit wird sie sich auch zu begnügen haben, folange sich nicht aus ihrem Innern ein allgemeines Bedürfniß fpeziellerer Bekenntnißthatigkeit entwickelt hat \*). Auch scheint die ganze Kirchenfrage jett soweit reif, um auf bieser Basis ben Wiederaufbau zu beginnen. Die negative Richtung hat fich in ihren Entwicklungen seit Strauß vollenbet, wo nicht erschöpft, in Wielicenus und Rupp als Prinzip der Kirchenbildung ihre letten Consequenzen zu zeigen angefangen. Es ist nun auch bem theilweise verblendeten ober minder Scharffichtigen ein Urtheil möglich. Der Weg für jede bloß negative Geistesrichtung ift geebnet. Dahinaus, wohin Jene vorangegangen, muß jebe folche nachfolgen. Gine kirch lich e Entwickelung im Ginn bes wirkliden Protestantismus aber ist nur möglich durch eine solche allgemeine Anerkennung seiner Symbole, in ber bas Bekenntniß eingeschlossen ist, daß die Zukunft nur in einer Entwicklung aufwarts, nicht abwarts von denselben liege. Alle übrigen im Umfreis dieser allgemeinen Anerkennung noch liegenden Differenzen

<sup>\*)</sup> Dieß ist nicht etwa bloß rathlich in Rucksicht auf die negative, sondern selbst in Rucksicht auf die entschieden positive Richtung in der protestantischen Kirche. Man vergleiche z. B. die Bemerkungen über das Berhältniß des Würtembergischen Pietismus zu den Symbolen in der Evangel. Kirchenzeit. 1847. No. 10. Ferner wurde im Frühjahr 1849 auf der Gnadauer Conferenz — also von sonst sehr orthodoren Theoslogen — lebhaft über den Versöhnungstod Christi gestritten und die alte Satisfaktionslehre zeidenschaftlich bekämpst!

vermittelt die Wiffenschaft der Zukunft im engen Bund mit der Entfaltung des ethisch-kirchlichen Geistes der Gemeinde. Alles dagegen, was die Symbole durch aus verwirft, wer von den religiösen und sittlichen Ausgangspunkten der Kirche geistig sich so getrennt weiß, daß ihm die Zustimmung zu dieser Art von Bekenntniß unmöglich wird, steht damit außerhalb die fer Kirche, muß als unbelehrbar seinem Schicksal überlassen werden, und sollte von selbst ehrlich und gerecht genug sein, sich nicht über Unsbill zu beklagen, wenn ihm ein Lehramt in die ser Kirche oder für die se Kirche nicht anvertraut wird oder länger anvertraut bleibt.

Auf diese Weise ware vorerst wieder ein fester Grund und Boben für die protestantische Kirche gewonnen, nämlich das Symbol, über das man nachgerade unwillkurlich wieder zu versständigeren Ansichten zu kommen scheint \*), anerkannt und die geisstige Sinheit mit der Reformation wenigstens im Allgemeinen wiederhergestellt. Freilich aber vorerst nur im Allgemeinen; denn mit einer so allgemeinen Form der Anerkennung der Symbole wäre eine große Manigsaltigkeit verschiedener Aussalfungsweisen

<sup>\*)</sup> Bergl. außer früher S. 306. Angeführtem H. Schwerbt: was ist im Geist ber protestantischen Theologie über die fortbauernde Geltung ber symbolischen Bücher zu urtheilen? in Röhr's Magazin f. Prediger Jahrg. 1842. Wasserschleben: die evangel. Kirche in ihrem Verhältnisse zu ben symbolischen Büchern und zum Staate. Breslau 1843. Der Versfasser, ein Jurist, dem es an theologischer Würdigung der alteren Symstole gebricht, ist gegen die ordinatorische Verpslichtung der Geistlichen auf dieselben, behauptet aber dennoch S. 20: "Die evangelische Kirche bedarf eines Symbols, einer Kirchenordnung, oder wie man es nennen will, worauf sie ihre Diener verpslichtet." Vergl. S. 15 ff.: "Die Kirche entsteht durch die Vetenner des Glaubens, der Glaube hat seinen Aussbruck im Bekenntnis."

bes Einzelnen nicht nur möglich, sonbern nach bem ganzen Charakter unserer wissenschaftlichen Gahrung auch als unmittelbar wirklich anzunehmen. Burden nun Lehranstande fich erheben und zur eigentlichen Rlagbarkeit reifen, so kame bie Cognition über Dieselben natürlich in erster Instanz ben Consistorien, in zweiter ben auf den Presbyterien ruhenden Synodalversammlungen zu, in kleinern gandeskirchen den General-, in größern den Provinzialfynoben. Aller Bahricheinlichkeit nach wurden die Entscheidungen biefer Behörben je nach ben einzelnen ganbern und Provinzen besonders im Anfang fehr verschieden ausfallen; allein immerhin batte boch das driftliche Gemeindebewußtsein sein Recht geubt, fich auszusprechen, und entweber im guten Sinne als wahrhaft driftliche Freisinnigkeit und tieferes Geforbertsein ber driftlichen Einsicht, oder im weniger guten als mehr ober minber spiritum-Listische Zerflossenheit und dogmatische Engherzigkeit sich zu bethatigen. Je nach bem Vorherrschen ber einen ober ber anbern Richtung in ben einzelnen firchlichen, gewissermaßen einen für fich bestehenden Compler bilbenben Territorien, murben Golde die in dem einen entweder nicht tragen wollen oder nicht getragen werben follen, in einem andern ihre Buflucht finben, und daburch so lange bis die Kirche ihre anfangs unvermeidlich stårkern Gegensätze geistig aufgearbeitet hat, Raum genug für eine freie Entwicklung bes Kirchenganzen auf ber Bafis ber Sombole gewonnen sein, woneben naturlich bie Wirkungen ber ungefesselten Presse, die kritischen ober positiven Unregungen ber getrennten Partheien, als für fich bestehenbe Gebiete, nicht erft noch besonders in Rechnung gebracht zu werden brauchen. Unfre

protestantische Rirche wurde in diesem Interimszustand, namente lich auch was die tiefere Natur der außer ihr stehenden Gegenfate betrifft, etwa den ersten driftlichen Sahrhunderten gleichen, während welcher der dogmatische Entwicklungsgang, obgleich pon bem gleichen Grunde ausgehend, boch provinziell ein so außerst verschiedener mar, und welche, ohne ein überall gleiche mäßiges und scharf formulirtes Bewußtsein über bie einzelnen Glaubenspunkte, boch wohl nicht ohne Segen an der Forderung wahrer driftlicher Erkenntniß und acht driftlichen Lebens gearbeitet haben. Wie jene Jahrhunderte aus einer heibnischen und judischen Bilbungsform erst nach und nach zu einem volleren und klareren driftlichen Bewußtsein sich emporrangen, so find wir unbestreitbar mahrend bes letten Jahrhunderts in ahnliche vorchristliche Bilbungsformen balb tiefer, bald weniger tief jurudgesunken und haben uns benfelben erft wieder zu entwinben. Gestattet man nun jenen Sahrhunderten willig eine Reihe von Wermittlungen, wie sie sich uns von Justin bis auf Drigenes, von Drigenes bis auf Athanasius, von Tertullian und Lactantius bis auf Ambrosius und Hilarius, von diesen bis auf Augustin und Les barstellen; ereifern wir uns nicht über bie gnostisirenden Lehren eines Clemens von Alexanbrien, über ben Semiarianismus eines Eusebius, bie philosophischen Besonderheiten eines Gregor von Nyssa, die Plotinischen Centonen, in welchen Basis Lius bie Lehre vom heiligen Geift vorträgt, ben Semipelagianismus aller Griechen, spricht ihnen barum Niemand ben Christennamen, die Fahigkeit jum Lehramt ab, warum follten wir nicht unter viel gunstigern Berhaltnissen eine analoge Mannigfaltig-

keit der Lehrentwicklung zugeben konnen, ohne den eigentlichen Zwecken der Kirche, wie man meint, bamit Alles zu vergeben? Denn bas ist gewiß, daß bie Haarscharfe ber Dogmatik nicht in gleichem Nothwendigkeiteverhaltniß zur Gemeinde steht, wie zur wissenschaftlichen Theologie, und daß berjenige nicht recht betet, nicht recht communicirt, bessen Geist babei im Compendium etwa bei ber Consubstantialität ober der communicatio idiomatum Man sollte sich gar sehr hüten, statt bes Kerns von fluffigen Borftellungen, lebenbigen Begriffen und warmen Gefühlen, die sich bei bem religios Erregten von felbst einen individuellen Leib anbilden und innerlich abrunden werden, die Gemeinde mit den harten Schalen des strengen Dogma's und seiner Dialektik zu speisen, die im System, aber gewiß nicht in der Predigt ihre nothwendige Stelle haben und durch beren Panzer ber schlichte, einfältige Sinn, besonders eines von ber harten Werktagsarbeit oft ermubeten Sonntagspublikums in ber Regel gar nicht zum Kern burchzubringen vermag. Bornehmlich sollte die pietistische Erweckungspredigt häufiger als es geschieht ber apostolischen Unterscheidung zwischen Dilch und fester Speise eingebenk sein, damit sie nicht im Sturm und Drang bloß Einzelne treffe, über die Andern aber hinwegpredige und statt einer Gemeinde sich am Ende nur eine kleine Anzahl von Conventikelleuten bilbe.

Endlich mußte bafur gesorgt werben, baß bie individuelle religiose Freiheit innerhalb ber Kirche bei aller Aufsicht über die Lehre nicht wieder unter das Joch einer solchen Dekumenizität gestellt werden konnte, wie etwa seit Nicka. Einerseits werden

auch nach Rekonstituirung unseres Kirchenthumes, in Betracht der im Lehrstand einstweilen verbleibenden beträchtlichen Mischung, noch manche Gemuther sich unbefriedigt und beengt fühlen; andererseits konnten wir uns die Möglichkeit vorstellen, daß, nachdem unfere theologische Biffenschaft sich allgemein wieder mit dem substantiellen Inhalt der Symbole in Einklang gesetzt ober ein neues schriftgemäßes Symbol zur Anerkennung gebracht hatte, ein Ruckfall eintreten konnte in eine mehr ober minder entgegengesette Richtung, oder bag umgekehrt nach einer religiösen Entleerung ein starrer Orthodorismus herrschend In beiben Fallen erschiene uns nun nichts fo traurig, als wenn bas Individuum, welches die Kirche als Ganzes lieb hat und auch unter solchen Umftanben aus ihrer Gemeinschaft nicht heraustreten mochte, burchaus und schlechthin ohne Schutzwehr gegen mißliebige Entwicklungen ware, bie Kirche felbst aber, ohne ein in ihrem Schooße felbst reagirendes Element, einer herrschenden Richtung absolut zur Beute werden sollte. Presbyterien und Synoden wurden hiegegen nur wenig Schutz gewähren, weil ja eben sie als Organe des öffentlichen Kirchenthums, als Trager des herrschenden Geistes gebacht werden mußten, in ihrem Schooße bas entgegengesetzte Element vielleicht gar nicht zum Wort kame. Für solche Falle mußte also eine andere Schutwehr aufgestellt werden, und biese finden wir einzig in bem unveräußerlichen Priesterrechte jedes Christen. Der Conventifel mußte ben Minoritaten driftlichen Gemeinbelebens, welchen, entweder wegen eines zu strikten oder zu latitubinarifchen Charakters, bas offentliche Rirchenthum kein volles Genuge

zu gewähren vermag, stets geöffnet bleiben, die Bildung beffelbon als erweiterte Hausanbacht stets frei sein und als unanstößig betrachtet werden. Sier hatten nicht nur die zur Seite gedrangten religiösen Bedürfnisse sich zu sammeln, sondern auch von hier aus eine geistige Gegenwirkung gegen bas herrschende Element zu üben und seine Einseitigkeit auszugleichen. Wir erhielten also hierburch Speners Kirchlein innerhalb der Kirche, die bei aller Befonderheit ihres religiofen Lebens, bei allem Trieb zur Individualisirung, bennoch die Kirche als solche anerkennen und mit ihr verbunden bleiben, dieses Verbundenbleiben aber hauptsächlich durch Theilnahme am Sakrament beurkunden, welches durch feinen objektiven Charakter bas Band ber Einigung bilden wurde, viellricht für eine Menge auseinandergehender Richtungen, solange Diefelben noch irgend ein Bewußtfein haben, auf einem gemeinfamen Grunde zu stehen. Wir konnen uns bemgemäß eine Conventikelbildung im freiern Sinne eben so gut benken, als eine folde im friktern Sinn, und barin eben liegt die Berechtigung, welche auch ber Gemeinschaft der protestantischen Freunde an sich inwohnt. Außerdem wurde durch diesen Borschlag nichts Neues in unfer kirchliches Leben eingeführt. Wir brauchen nur zu nehmen, was wir haben, Organismen anzuerkennen, welche langft bestehen und neben ben unvermeidlichen Schattenseiten auch ihre Lichtfeiten \*) erfahrungsmäßig bewährt haben. Der Pietismus,

<sup>\*)</sup> Bergl. besonders die Erörterungen über diesen Gegenstand in der Evangel. Kirchenzeitung 1842. Oktober: u. Novemberheft; ferner die Berhandlungen des Bereins Babischer Geistlichen und Kirchenfreunde in der Berliner Allgem. Kirchenzeitung 1840. No. 102.

dem soviel Borläuferisches eigen ist, hat auch biefe Idee bes Conventikels und seiner Stellung zum öffentlichen Rirchenthum langst realisirt. Wir brauchen nur an die Stellung. zu evinnern, welche sich berselbe in Würtemberg und einzelnen Theilen ber Schweiz zur Landeskirche gegeben hat, um die Wohlthatigkeit dieses Gedankens und seine Fähigkeit zu begreifen, mit der Ree ber Kirche zusammen zu bestehen. Fürwahr, gelingt es uns bie Worurtheile ber kirchlichen Bureaukratie, des geistlichen Amisstolzes, ber aufgeblafenen Gelehrsamkeit gegen biese Bildungen abzustreifen, die möglichen Ausartungen der Laienpredigt im richtigen Verhältniß zu ber nicht minder ausartungsfähigen Predigt des ordo abzuwägen, dringen wir mehr zu einer wahren und vollen Freisinnigkeit burch, gestatten wir dem Conventikel — der freilich nicht in den dunkeln Schleier des Geheimnisses gehüllt werden barf - nicht bloß Duldung, sondern nehmen wir die freie Conventikelbildung als ausbrückliche Voraussetzung mit in die neue Organisation der Kirche auf: so erhalten wix nicht bloß einen wirksamen Sporn für jede etwa einreißenhe Schläfrigkeit ber Amtstheologie, nicht nur ein schätzbares Bildungsmittel für die Geistlichen, die bann auch von der Gemeinde etwas zu lernen bekommen, sonbern auch eine Schutwehr gegen allzu ängftliche Beschränkungen ber Lehrfreiheit. Denn alle Klagen über irgend welche Lehrwillkur, theologische Larheit ober Starrheit werben so lange Grund behalten, als nicht eine solche Reaction des dadurch verletten ober unbefriedigt gelassenen religidsen Gefühls nicht bloß übersehen, sondern formlich anerkannt und gebilligt ist.

!

1

I

Ì

gį

j,

Ħ

j

1

ķį

ø

Auf bem angezeigten Wege wirb nach unserem Dafürhalten, wie zwischen den größeren Kirchenkörpern, so zwischen den Prebigern und ben Gemeinden und wiederum zwischen ben einzelnen Mitgliedern ber lettern eine lebendige, befruchtende Wechselwirkung erhalten und jener Monotonie und Leblosigkeit vorgebeugt, welche der Herrschaft eines Symbols zwar oft in übertriebener Beise, aber keineswegs ohne Grund ist zum Vorwurf gemacht worden. Der intellektuelle und der ethische Faktor kommen beide ju ihrem Recht und temperiren sich gegenseitig; der Protestan= tismus bewahrt sich baburch feinen Charafter als eine Mannigfaltigkeit, als steter Fluß bes religiosen Lebens, beffen er sich nie shne großen und schweren Schaben wird entschlagen können. Und geschieht auch unter dieser Gestalt der Dinge — wie nie zu vermeiben ist — bem Einzelnen einmal ein Unrecht, sei es baß thn eine zu frei gesinnte ober eine unfrei gewordene Kirchen= gewalt unter Cenfur nimmt, so barf billig verlangt werben, baß, wofern er die rechte Liebe zur Kirche hat, er um bloßer Berleyung seines Ich Willen, nicht beren Feind wird. Er braucht sich nicht zum Stillschweigen zu verdammen; im Uebrigen aber trage er, was ihm auferlegt ist, um Christi Willen in Gebulb und Erwartung besserer Einsicht, und kann er es nicht mehr als Prebiger, so arbeite er als Laie zum Besten ber Kirche. Freilich muß, bis solcher Sinn allgemein wirb, erst die oben bezeichnete lehrbeamtlich geringschäßige Betrachtung ber Gemeinde ein Ende nehmen, und jener auf dem politischen Gebiet langst als allein groß und ebel geltenbe Grunbfaß zur Anerkennung gelangen, daß eine vom Baterland bem redlichen Sohne besselben zugefügte Kränkung biesen nicht berechtigt, die Waffen gegen das Vaterland zu tragen.

Werfen wir nunmehr einen Blick auf die Wirkungen, welche die auf dem Gebiet unfrer Kirche einzuführende praktischsgesellschaftliche Freiheit auf die bisher allein herrschende theoretisch=wissenschaftliche Freiheit üben wird: so wollen wir darüber eine schon ofters vernommene freimuthige Stimme reden lassen:

"Durch Synoben wird ber tirchliche Gemeingeist machtiger, alfo werben biejenigen, beren wiffenschaftliche Richtung ber Rirche entgegen ift, allerdings einen schwerern Stand als sonft haben. Was wird die Folge sein? Die Acngstlichen sagen, bann sei es um ben Protestantismus geschehen, als welcher ftehe und falle mit der Freiheit ber Forschung; fcom Klingt ihnen bas Triumphgeschrei in ben Ohren, bas bie Finsterlinge erheben werben, wenn ber erfte Reger wiederum vor den Schranten bes geiftlichen Gerichtshofes ftehen und fich beugen wird. Sehen wir bie Sache naher an. Ift es wirklich ein fo großer Schaben, wenn bie Freis heit der Forschung durch eine ftarter gewordene Rirche ein Gegengewicht erhält? Ober ift der Rugen bisher so groß gewesen, daß unsere jungen Theologen, taum von ben Schulbanken weg, bereits fich gebarbet haben wie folche, bie langst alle kirchliche Lehre weit hinter fich hatten, bas sich die Weisheit müßte rechtfertigen lassen vor ihren Kindern? Ober hat es benn so unaufschiedliche Gile, daß Jeber, bem irgend ein Ginfall tommt über Werth und Zeit dieser und jener Schrift im Kanon, auch damit sofort hervorbreche zur Aufklarung ber Andern? Diese saloppe Schlafrocksfdriftstellerei, ba unreife Stubien, zur erften eigenen Drientirung angeftellt, ohne Bebenken zum Berleger getragen werben, burfte wahrlich ohne Gefahr für bie Wissenschaft einigen Stoß erleiden; etlich Standal weniger in der Lesewelt ware tein Berluft für das Ganze. Man mißverftebe une nicht! Wir fagen, ein Eraftiger Gemeingeift ber Rirche wurde bas heilfame Gegenwicht gegen theologische Boreiligkeit und Frivolität sein. Das ift etwas ganz Anderes als Censur, Beschlagnahme ober sonft zeitliche Bor- und Rachtheile, womit in theologischen Dingen gelockt ober gefchredt wird; benn hierburch tommen oft Leute gum Martyrthum, welche es nicht verbienen, und Rebliche gerathen in verbachtige Stel-

tungen... Auch ber Berfuch, burch Subventionen auf bie literatische Bewegung zu Gunften ber Rirche einzuwirken, kann nicht anbers als miß. lingen. Rur indem die Bewegung auf einen andern, bem Befen ber Religion entsprechenden Boben gelenkt wird, kann biefe mit ficherem Erfolg sich wehren. Lasset Alle schreiben, was sie wollen, aber gebet der evanges lischen Kirche eine freie Bertretung, ein gesundes Organ ihres Willens, fo wird fie fich felbst am besten zu vertheibigen wissen, und was sie durch die Freiheit der Presse etwa verliert, durch die Freiheit ihrer Selbst: barftellung und burch Starkung ihres Gemeingeistes reichlich wieder gewinnen... Burde aber berfelbe Gemeingeift nicht auch ber ernfthaften, gebiegenen Forschung in ben Weg treten? Es kann sein, ja vielleicht muß es sein; es sind Fragen zu losen, die schwerlich ohne Rampf zu Enbe tommen werden. Meint man aber, biefe Fragen werden fo geloft, daß Jebem größtmögliche Freiheit bliebe, zu schreiben und zu lehren, was ihm gut bunkt, und daß die evangelische Rirche gar nichts bazu sagen solle, ob nun diese ober jene Stufe der Forschung ihr fromme oder nicht, ob sie en bem Forschen ein Intereffe für ihre höchften Guter mahrnehme ober nicht, so ift das nicht bloß eine unbillige Forberung an die Rirche, sondern auch fehr die Frage, ob eine heilsame für Forschung und Freiheit. Das Reue foll fich felber Bahn brechen, es foll fich wehren, wie auch bie evangelische Lehre sich hat ihre Eristenz erkämpfen mussen. Ift es etwas wirklich Reues, hat es sittliche Rraft in sich zum Beleben und Umgestalten, so follen seine Freunde darob kampfen und sich etwas gefallen lassen in seisnem Dienst, nicht aber nur nachrechnen, ob man sie auch schnell genug honorire, und klagen. Unfere Reformatoren haben niemals barüber gejammert, bag Rom, wider bas sie auftraten, sie nicht zu Bischöfen mache; ' kein Mann von innerlichem Drange härmt sich und rechtet um solche Beltung, sonbern überall, wo wirklich neue Ideen aufkommen, bestehen bie von ihnen Beseelten auf keinem andern Vorrecht, als auf dem zu kampfen und zu bulben, und burch beibes erft biefen Ibeen Raum und Freiheit gu schaffen. Aber in dieser Beit will man die Freiheit zuerft für bie Person und will diese Freiheit in fanfte Riffen gewickelt ptasentirt haben, wie wenn eine solche noch großen Werth hatte. Wahrlich man möchte um der Freiheif selbst Willen munschen, daß sie kostbarer murde. Bas verliert die Menschheit, wenn diejenigen Leute stiller werden, die heute negativ und kritistrend foreien, morgen positiv und confervirend tuchmaus fern, um am britten Tage ihre papierne Wetterfahne vielleicht wieber pom vorgestrigen Wind regieren zu laffen? Wer wird es beklagen, wenn bie Ueberläufer ihre Wege unbeschrieen, weil selbst nicht schreienb, bin

und her gurudlegen? Den oberfidchlich Angeregten, ben Eitlen, ben Unreifen foll immerhin eine imponirende Macht bes Bestehenden gegen= übertreten: die Manner werben bann nicht weniger mannlich ihre Bege vorangehen. Ja, wenn es unfrer protestantischen Kirche bestimmt ift, in Lehre und leben einen Schritt vorwarts zu thun und die Elemente einer burch Wiffenschaft erweiterten Weltanschauung, wie einer allen Ebeln am herzen liegenben Beltverbesserung burch verklärende Ginigung mit ben Grundwahrheiten bes Evangeliums zum religiöfen Gigenthum ihrer lebendigen Mitglieder zu machen, so wird zu biesem Ziel, wie nah ober fern es liegen mag, tein anderer Weg führen, als bag bem Enabenhaften Berflattern ber Strebungen gesteuert und dagegen bie Manner genöthigt werben, sich ernsthaft zusammenzunehmen, um, mas sie sinnen und finden, auf die Mitte und Tiefe bes Geiftes zurückzuführen, wo bie Resultate ber Forschung in Antriebe der Gestaltung übergehn, und wo bas Wahre mit bem Beiligen zusammengeknüpft ift. Wir geben also zu, ja, wir wollen fogar, daß durch eine freie Bertretung ber Gemeingeist der evan= gelischen Rirche gestärkt werbe, und baß er in seiner Rraft, sich mit benjenigen messe, welche ihr Forschen und Streben gegenwärtig mit Lehre und Bestand dieser Rirche in Conflitt bringt. Aber wir behaupten, baß hieburch bloß eine unmännliche, weichliche, wetterwendische Freiheltssucht in Schranken gehalten, ber wesentliche Fortschritt und die wirkliche mannliche, sittliche Freiheit besto gewisser gefördert und gestählt warbe."")

Halten wir von diesen treffenden Worten besonders das fest von "der Mitte und Tiefe des Geistes, wo die Refultate der Forschung in Antriebe der Gestaltung übergehen," so liegt darin für und eine besonders laute und ernste Mahnung. Wir haben gesehen, daß die praktisch gesellschaftliche Freiheit der Kirche den Kreis der wissenschaftlichen Berthätigung verengen, das disher überwiegende Interesse dastür mindern wird. Es werden weniger Bücher geschrieben, weniger gelehrte Untersuchungen angestellt werden. Das zeigt auch schon

<sup>\*)</sup> Die S. 181 citirte Abhandlung über die Synobalverfassung der evangelischen Kirche (von Diac, Sauber in Tübingen).

ein oberstächlicher Blick auf die theologische Statistik. Aber wir haben schon einmal gefragt, ob bergleichen der Kirche erstes ober alleiniges Geschäft sei, wie man fast meinen sollte, wenn man das aus dem Nationalgeist auch in die Theologen eingebrungene bloß literarische Interesse für ben authentischen Ausbruck ihrer Zwecksetzung nehmen burfte? Und so mussen wir auch hier darauf zurückkommen, diese nur in Deutschland erwachsene Betrachtungsweise für ein spezisisch beutsches Vorurtheil zu erklaren, das als Stifterin unfäglicher Verwirrung vor allem die deutsche Kirche zu überwinden hat. Wohl bringt es ihre Stellung, ihr Wirkungekreis unter den Deutschen, dem heutigen europäischen Literaturvolk mit sich, ihre literarische Arbeit nicht ruhen zu lassen. Ueberhaupt folgt eine jede Nationalkirche ohne= hin schon unwillkurlich den vorherrschenden Strömungen des Nationalgeistes. Eine Kirche hat zwar unter sich ganz basselbe zu thun, was die andere, aber nach Art und Grad verschieden. Alles hat hier nicht nur seine Zeit, sondern auch seinen Ort. Wie baher in England die Kirche ber Stromung des National= geistes im Welthandel, Colonisation, Eroberung mit ihrer großartigen Missionsarbeit folgt; wie die Schottische Kirche bei ihren Kämpfen für strenge Independenz vom Staate unwillkurlich von einem Zuge mitergriffen ist zur unversehrten Bewahrung einer gefonderten Nationalität; wie sich in ben Bethätigungen der franzosisch protestantischen Kirche unverkennbar ein Zug von dem militärisch drastischen, aggressiven Besen der französischen Mationalität kundgibt; wie sich ähnliche Beobachtungen auch an andern Nationalkirchen anstellen lassen, so muß die deutsche

Bitche nothwendig auch der Strömung des deutschen Geistes folgen, der sie in die Regionen der Wiffenschaft zieht. Wir haben uns über die wissenschaftliche Mission des deutschen Protestantismus bereits ausgesprochen, und wurden es als ein schweres-Mißgeschick beklagen, wenn er biefelbe je verkennen wollte. Aber so hoch wir auch die auf diesem Felde erworbenen Berdienste and schlagen: seine einzige und vornehmste Misson ist biese boch nicht. Jede Kirche und auch die beutsche hat sich vor Allem praktischen Zielen, der sittlichen Heilsbeschaffung unter ihrem Bolke zuzuwenden. Und ift der blind, welcher die Berknupfung zwischen bieser praktischen und jener theoretischen Arbeit verkennen wollte, so ist both unläugbar, nicht nur daß wir die erstere nicht ausgesetzt sein lassen durfen, bis die letztere etwa an ihrem Ziele angelangt ist, sondern nur die erstere der letztern im größern Kreise ihren Weg bahnt. Der Unglaube ist zu allen Zeiten und auch in unserer Zeit bei ber Mehrzahl eben so gut bloßer Autoritatsglaube, als der Aberglaube. Bie ber lettere die mehr in der Furcht versteckte, so ist der erstere die über die Furcht hinausgekommene Form ber allgemeinen Feindschaft bes unwiedergebornen Herzens gegen Gott, keiner von beiden die Liebe Gottes, weil man nur burch ben Sohn zum Bater gelangt und burch bie neuschaffenbe Wirkung bes heiligen Geistes. Wie nun früher bet furchigepeitschte Aberglaube annahm, daß etwas wahr sein musse, weil es die Kirche lehrt, so nimmt jetzt ber furcht- und ehrfurchtslos gewordene Unglaube mit gleichem Berzicht auf eigenes Denken an, daß etwas unwahr fein muffe, weil es die Kirche lehrt. In großen weiten Areisen unsrer Gesellschaft

M'es bahin gekommen, daß man die Kirche als unnöthig, ohnmachtig, tobt betrachtet, die kirchliche Bilbung als der Unwahrheit verfallen, die alte Glaubenskraft als Musion, als nicht mehr erweckar. Schlagen wir nun die belebenden Wirkungen einer neuen Kirchenverfassung auch noch so hoch an, so werden sie zu Diesen Tobtengebeinen nicht hindurchbringen; und führen wir unse apologetischen und polemischen Arbeiten schriftstellerisch noch so trefflich burch, so werben ste nur ben Predigern bes Worts zu immer tuchtigerer Selbstverständigung verhelfen, so werben fie außer biefem Kreife nur bei ben verhaltnismäßig wenigen wirklich Forschenden fruchten; an dem Autoritätsglauben des Unglaubens aber, der eben so wenig von der Wiffenschaft ernste Notiz nimmt, als er die religiose Sprache mehr versteht, werden alle Argumente der Wiffenschaft wirkungslos abprallen. Dieser Classe muß man auf anderem Wege beikommen; ihre Berachtung gegen die leblose, laue, ihr Mißtrauen gegen die lebendige Predigt des Worts muß auf andere Weise besiegt Ihnen muß sich die Kirche als eine Macht im Leben zeigen, getragen nicht durch begleitende Maagregeln bes weltlichen Armes, søndern durch Thaten der freien, hingebenden, aufopfernden Liebe, der Diener der Kirche nicht als kirchlicher Lehrbeamter, sondern als Diener Christi an benen, welchen ber Herr vom Berge predigte und durch Seinen Blick nach oben die wenigen Brode und Fische so vervielfältigte, daß Alle satt wurden und noch Körbe voll übrig blieben.

Gerade in unsern Tagen scheint endlich der Bureaukratie ein Licht aufzugehen über die, während ihrer Alleinhemschaft und bes Aufgegangenfeins ber Kirche im Polizeistaat, zu erschreckender Hohe angewachsenen Folgen des Mangels an rechter sittlich er Bolkspflege. Diese Folgen lassen sich nicht mehr verbeden, noch viel weniger ist ihnen irgend eine bloße "abministrative Maaßregel" gewachsen. So wenig man es laut gestehen mag, so fehr wunscht man es im Stillen, baß bie Rirche mit bemjenigen Maaße von innerer Lebensmacht, die man ihr etwa noch zutraut, diese Arbeit an die Hand nehme; so wenig man die lebendig gewordenen Glieber berfelben mag, fo sehr die Welt ihre Organisation in freien Vereinen bespottelt und haßt: so gern läßt man es geschehen, so sehr wünscht man heimlich, daß fie an diesem wenig ansprechenden, fast verzweis felten Werke anfasse. So trete benn die Rirche mit ihrem Glauben, ihrer Liebe, ihrer Hoffnung, mit ihrem getrosten Muth, ihrer ausharrenden Gedulb in die Kreise des Pauperismus und ber Entsittlichung; sie trete unter bie, burch eigene und bie Gesammtschuld der Zeit arm und hulflos Gewordenen, unter bie verwahrlosten Kinder, unter die leiblicher und geistiger Pflege entbehrenden Kranken, unter die entlassenen, wie unter die gefangenen Sträflinge, unter die in heidnischer Zuchtlosigkeit den Born Gottes herausfordernde und zu einer Zuchtruthe dieses Bornes heranwachsenbe Wanderjugend; sie folge ben Opfern der Sunde und des Elends in ihre Schlupswinkel, in die Armenhäuser und Gefängnisse, in die Fabriken und Werkstätten, in die Stätten heimlicher und laut auftobender Robbeit und Luste, in die Sale der Spitaler und an die einsamen Strohlager vergessener Siechen. Tritt die Kirche im Ganzen damit in Die

Fußtapfen bes langst in biesen Gebieten ruftig vorangeschrittenen Pietismus, vertritt sie in geschwisterlicher Nacheiferung vereint mit ihm die fuchende und heilende, die segnende und erquickende, in Allem stets anspruchlose Liebe unter bem Gnabenbeistand Gottes: so verrichtet sie biejenigen Thaten, welche wir von ihr verlangen, die sie wieber zu einer Macht erheben in unserem Leben, die ihr Geltung und Achtung verschaffen auch vor ben Ungläubigen, die zum Glauben anlocken, der sich in folchen Werken offenbaret, bie ihr ben Dank von Taufenben erwerben, die, wie zu Luther's Zeiten, an die sittliche Lebensaktion mit unwiderstehlicher Zauberkraft auch die intellektuelle wieder heranziehen. Der Staat ist groß und allmächtig geworben, indem er Die Kirche fast bis zum Verschwinden in sich hineinschluckte, aber das untere Volk ist — man hort es ja auch auf Seiten der Staatsmanner klagen — armer und elenber geworben. Ware es wohl geschehen, wenigstens in dem Grade geschehen, wenn eine Kirche bagewesen ware, die sich seiner in vollerer Liebe angenommen, in seiner Mitte stehend nothigenfalls auch beim Staat in rechter Beise seinen Fürsprecher gemacht hatte? \*)

<sup>\*)</sup> Ohne baraus im Entferntesten vorgreisliche, anklägerische Schlüsse ziehen zu wollen, können wir doch nicht umbin zu bemerken, daß es uns aufgefallen ist, in den uns bekannt gewordenen Berichten über die Schlesischen Weberunruhen pirgends einer Notiz über allfällige, zeitig den Uebeln vorbeugende Intercessionen der dortigen Prediger für ihre bedauernswerthen Gemeindeglieder unmittelbar vor einem Throne begegnet zu sein, wo dergleichen gewiß kein verschlossenes Ohr gefunden haben würde.

Und wie unermeßlich der Kreis ist, der sich für dieses Wirken der Kirche aufthut, bas brauchen wir nicht erst zu lernen aus jener Literatur, welche jest mit dem pikanten Stoffe bes Elends den abgestumpften Gaumen ber vornehmen Belt zu kigeln angefangen hat. Wie groß aber ber Spielraum für die Erfindsamkett und Klugheit driftlicher Bolkspadagogik fei, das lehren die Schwierigkeiten, die fich bem fruhesten, ber Rirche naber angehorigen und fie lange allein vertretenden Arbeiter auf diesem Felbe, bem Pietismus, so bankbar wir feinen ganzen ernsten Billen und viele feiner Erfolge anerkennen, boch in feinen eigenen Prinzipien entgegenstellen. Auch wird hier eine große, Hare, eingreifende, die rechte Strenge mit der rechten Nachficht, ben Ernst mit ber Freundlichkeit verbindenbe, Bucht nicht mit Rigorismus, tiefere religibse Pflege nicht mit religibser Ueberfüllung verwechselnbe, die Unterschiede sorgsamer beachtende Arbeit für Regeneration unserer Bolkszustände \*) nur bann Plat greifen, wenn bas Ganze ber Kirche fich am Berke betheiligt, und — auch das wollen wir nicht vergessen — einerseits unsere Gelehrten Sinn für bergleichen Dinge bekommen, anbrerfeits bei manchen eifernden Glaubigen, denen es nur um die offene Fehbestellung als Partei zu thun ist, die ernste Richtung auf driftliches Leben ben fturmischen Drang ber Glaubenserneuerung mäßigt,

6

1

þ

<sup>\*)</sup> Winke und Bericht über Erfolge in diesem Sinne bei Wichern Fliegende Blatter II. Serie, No. 2, S. 19. No. 9. S. 134. III. Serie, No. 8. S. 60. No. 15. 17.

•

Und Gott sei Dank! wir brauchen sie nicht erst aufzurufen, nicht erst zu erharren; eine rege Thatigkeit auch auf diesem Gebiete ist mehr und mehr bereits in unserer Kirche erwacht, ist schon da; segens- und hoffnungsvoll schließt sich Glied an Glied in ber stets ausgebehnteren Kette der inneren Mission! Mitten unter den öffentlichen Discussionen über die Lehre, die uns barum nicht minder als das Leben am Herzen liegt, er= hebt sich im Bereich unserer Kirche bies bluthen= und fruchtreiche Gewächs des Lebens und Wirkens, meist in still und verborgen arbeitenden freien Vereinen, Trost und Heilung bringend, und bahnt, wir glauben es zuversichtlich, eine Zukunft ber gesellschaftlichen, driftlich bedingten Zustände an, wie noch keine Vergangenheit sie gesehn. Es gibt kaum noch ein Gebiet der Berlorenen und Verlaffenen, auf bem nicht bereits biese Segensarbeit begonnen, und wenn gleich noch manche große Provinzen ber Kirche aus verschiedenen Ursachen von dieser Saat des Geistes noch nicht tiefer berührt erscheinen, geht doch bas erste Wehen dieses neuen Lebens bereits auch über sie bahin, so daß es nicht lange mehr währen kann, und wo die Stille des Todes jest zu ruhen scheint, über kurz ober lang die Bewegung des Lebens der rettenden Liebe die mannigfaltigsten Schöpfungen hervorgerufen haben wird. Durch einfache Hinstellung von Hunderten von Thatsachen ist der Beweis geliefert, daß sich in den letzten Jahrzehnden unter einer großen Summe von Schwierigkeiten, unter ben an sich verschiedenartigsten Berfaf= sungsformen des Staates und ber Kirche ein Gewebe ber praktischen Liebe und Weisheit gebildet hat, das ebenso dicht als

burchsichtig alle gesellschaftlichen Berhältnisse allmälig burchbripgen will, und in allen seinen Fäden eine magnetische Kraft für
alle verwandten Gemüther je länger je mehr auszuüben beginnt-\*).

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. Serie. No. 1 S. 1. No. 14. S. 105.. IV. Serie, Ro. 1. S. 1.

tungen... Auch ber Bersuch, burch Subventionen auf bie literarische Bewegung zu Gunften ber Rirche einzuwirken, kann nicht anders als miße lingen. Rur indem die Bewegung auf einen andern, dem Besen der Re= ligion entsprechenden Boden gelenkt wird, kann diese mit sicherem Erfolg sich wehren. Lasset Alle schreiben, was sie wollen, aber gebet der evange= lischen Kirche eine freie Bertretung, ein gesundes Organ ihres Willens, so wird fie fich felbst am besten zu vertheibigen wissen, und was sie burch die Freiheit der Presse etwa verliert, durch die Freiheit ihrer Selbstbarstellung und burch Stärkung ihres Gemeingeistes reichlich wieder gewinnen... Burde aber berfelbe Gemeingeift nicht auch ber ernfthaften, gebiegenen Forschung in ben Weg treten? Es fann sein, ja vielleicht muß es sein; es sind Fragen zu losen, die schwerlich ohne Rampf zu Ende tommen werden. Meint man aber, biese Fragen werden so geloft, daß Iebem größtmögliche Freiheit bliebe, ju fchreiben und ju lehren, mas ihm gut bunkt, und daß die evangelische Rirche gar nichts dazu sagen solle, ob nun diese oder jene Stufe der Forschung ihr fromme oder nicht, ob sie an bem Forschen ein Intereffe für ihre höchsten Guter mahrnehme ober nicht, so ift das nicht bloß eine unbillige Forderung an die Rirche, sondern auch fehr die Frage, ob eine heilsame für Forschung und Freiheit. Das Reue foll fich felber Bahn brechen, es foll fich wehren, wie auch bie evan= gelische Lehre fich hat ihre Griftenz erkämpfen muffen. Ift es etwas wirklich Reues, hat es fittliche Rraft in fich zum Beleben und Umgestalten, fo follen seine Freunde barob kampfen und sich etwas gefallen lassen in seis nem Dienst, nicht aber nur nachrechnen, ob man sie auch schnell genug honorire, und klagen. Unsere Reformatoren haben niemals darüber ge= jammert, daß Rom, wider das sie auftraten, sie nicht zu Bischöfen mache; kein Mann von innerlichem Drange harmt fich und rechtet um folche Beltung, fondern überall, wo wirklich neue Ideen aufkommen, bestehen bie von ihnen Beseelten auf teinem andern Vorrecht, als auf dem zu tämpfen und zu bulben, und durch beibes erft biesen Ibeen Raum und Freiheit gu schaffen. Aber in dieser Zeit will man die Freiheit zuerst für die Perfon und will diese Freiheit in fanfte Riffen gewickelt ptafentirt haben, wie wenn eine solche noch großen Werth hatte. Wahrlich man möchte um der Freiheif selbst Willen munschen, daß sie kostbarer murbe. Bas verliert die Menschheit, wenn diejenigen Leute stiller werben, die heute ne= gativ und fritisirend fdreien, morgen positiv und confervirend tuctmaus fern, um am britten Tage ihre papierne Wetterfahne vielleicht wieber pom vorgestrigen Wind regieren zu lassen? Wer wird es beklagen, wenn die Ueberläufer ihre Bege unbeschrieen, weil selbft nicht schreiend, bin

und her zurücklegen? Den oberfidchlich Angeregten, ben Eitlen, ben Unreifen foll immerhin eine imponirende Macht bes Bestehenden gegen= übertreten: die Manner werben bann nicht weniger mannlich ihre Wege vorangehen. Ja, wenn es unfrer protestantifden Kirche bestimmt ift, in Lehre und Leben einen Schritt vorwärts zu thun und bie Elemente einer burch Wiffenschaft erweiterten Weltanschauung, wie einer allen Gbeln am Bergen liegenben Beltverbefferung burch verklärende Ginigung mit ben Grundwahrheiten bes Evangeliums zum religiösen Eigenthum ihrer lebendigen Mitglieder zu machen, so wird zu biesem Biel, wie nah ober fern es liegen mag, tein anderer Weg führen, als daß dem knabenhaften Berflattern ber Strebungen gesteuert und dagegen bie Manner genothigt werben, sich ernsthaft zusammenzunehmen, um, mas sie sinnen und finden, auf die Mitte und Tiefe bes Geistes zurückzuführen, wo die Resultate ber Forschung in Antriebe ber Gestaltung übergehn, und mo bas Babre mit bem Beiligen zusammengeknupft ift. Wir geben also zu, ja, wir wollen fogar, daß burch eine freie Bertretung ber Gemeingeift ber evan= gelischen Rirche gestärkt werbe, und baß er in feiner Rraft, fich mit bens jenigen messe, welche ihr Forschen und Streben gegenwärtig mit Lehre und Bestand dieser Kirche in Conflikt bringt. Aber wir behaupten, baß hiedurch bloß eine unmännliche, weichliche, wetterwendische Freiheitsfucht in Schranken gehalten, ber wesentliche Fortschritt und die wirkliche mannliche, sittliche Freiheit besto gewisser geforbert und gestählt wurbe." ")

١

Halten wir von diesen treffenden Worten besonders das fest von "der Mitte und Tiefe des Geistes, wo die Resultate der Forschung in Antriebe der Gestaltung übergehen," so liegt darin für uns eine besonders laute und ernste Mahnung. Wir haben gesehen, daß die praktisch gesellschaftliche Freiheit der Kirche den Kreis der wissenschaftlichen Berthätigung verengen, das disher überwiegende Interesse dasür mindern wird. Es werden weniger Bücher geschrieben, weniger gelehrte Untersuchungen angestellt werden. Das zeigt auch schon

<sup>\*)</sup> Die S. 181 citirte Abhandlung über die Synodalverfassung ber epangelischen Kirche (von Diac. Pauber in Zübingen).

gunstiger modisizirt werden können. Wir glauben sogar, daß kunftige ernste Geschichtschreiber Deutschlands bei der Erzählung von Ronge's Zug den Rhein entlang nicht mit sonderlichem Behagen verweilen, nicht in den ihn begleitenden Vorkommenbeiten die Spuren der größeren Reise unserer Nation in öffentlichen Dingen nachweisen werden. Merkwürdig und bedeutsam für unsere Aufgabe ist uns der Deutschkatholicismus nur als Barometer für den durchschnittlichen religiösen Bildungsstand unserer städtischen Mittelklassen, als bestätigendes Symptom der dort herrschenden Sympathiesen für die lichtsreundliche Form der Religiosität, mit welcher der Deutschkatholicismus dis jetzt im Sanzen zusammenfällt, und als Anlaß, daß ein Mann wie Gervinus\*) in Beziehung auf denselben seine Gedanken über die religiöse Bedingtheit der nationalen Zukunst Deutschlands ausgesprochen hat.

Das Wort von Gervinus hat großen Unklang gefunden, theils weil es von einem Manne ausging, den Deutschland längst mit Recht zu seinen Besten zählt, theils weil es der in weiten Kreisen herrschenden Stimmung entgegenkam, derselben eigentlich nur einen bestimmten Ausdruck verlieh. Auch wir sinden in seiner Schrift nicht bloß Einzelnes treffend und beachtenswerth, sondern die ganze Grundtendenz gefällt uns: das Vaterland von den traurigen Folgen religiöser Spaltungen zu befreien durch Verwirklichung eines Unionsgedankens, der, ohne die religiöse Besonderung auszuschließen, doch Alle nicht nur

<sup>\*)</sup> Die Mission ber Deutsch = Katholiken. Peibelberg. 1845.

burgerlich gleichstellt, sondern auch in Frieden, Gintracht und Liebe zu Gott, zu einander und zum gemeinsamen Baterland einigt, welche auch nur in dem Wenigen, was der Deutschkatho-. lieismus als Substanz des Christenthums aufstellt, fich jusammenfinden. Wir glauben, daß dasjenige, mas wir in unfern Erbrierungen über ben driftlichen Staat als unerläßliche Forderung der Zeit und der protestantischen Religiosität felbst zu erweisen gesucht haben, in der Grundtendenz mit Gervinus zusammentrifft. Wir freuen uns sogar bessen als einer fruchtbaren Birkung des Auftretens der Deutschfatholiken, daß mit Ausnahme von Destreich, Baiern und Kurhessen alle deutsche Bunbesstaaten der deutschkatholischen Bewegung in unserem Sinne Raum gegeben, also bas Prinzip freier kirchlicher Neubildung und confessioneller Individualisirung anerkannt haben, ja sogar in Rurhessen eine sehr tuchtige Stimme, die nicht gemeint ift, dem positiven Christenthum etwas zu vergeben, es gewagt hat, ihr Recht nachdrucklich in Schut zu nehmen \*).

Aber freilich können wir mit Gervinus nur so weit Hand in Hand gehen, als seine Gedanken bloß die oben angezeigten sind. Neben ihnen läuft jedoch ebenso unversteckt eine zweite Gedankenreihe her. Gervinus betrachtet nämlich die deutsch-katholische nicht bloß als eine der verschiedenen Fassungen des Christenthums, welche der Staat in sich und die bisherigen constituirten Kirchen neben sich ertragen können und sollen, sondern er hält

<sup>\*)</sup> Der Staat und die Deutschkatholiken. — Eine staats und kirchens rechtliche Betrachtung von Dr. A. E. Richter, ord. Professor der Rechte zu Marburg. Leipzig. 1846.

sie auch für die in unsern Zeiten einzig noch haltbare und mögliche, und lebt demgemäß der Hoffnung, daß bei einem normalen Fortschritt unserer Bildung auf der bisher von den großen Geistern der deutschen Nation vorgezeichneten Bahn allmälig alle übrigen Kirchengemeinschaften, ihre unterscheidende religiöse Substantialität darangebend, in den Deutschkatholicismus übergehen, höchstens im Einzelnen an den todten Residuen der alten religiösen Bildung festhaltend, das Dasein verlorner Sekten fortspinnen werden. Und dieß ist nicht nur der Hauptgedankt von Gervinus, sondern, wie es scheint, auch der Mehrzahl der Deutschkatholiken selbst und ihrer protestantischen Gönner.

Dieser Standpunkt, wonach aus dem anfänglichen Befastfein der verschiedenen Confessionen in der Ginheit eine Art von Staatbreligion eine eigentliche unio absorptiva, bie zukunftige Religion ber Deutschen ein gemäßigter Deismus werben wurbe, kann uns freilich nicht Wunder nehmen. G. hat hier die große Bahl jener Gebildeten auf feiner Seite, welche alle Bildungs elemente der Bergangenheit sich angeeignet haben, nur nicht die voller driftlichen. Biele werden auch darin mit ihm einig sein, daß auf diesem Wege dem Atheismus, der "so widerlich um sich greift, wie ein Wurmfraß," einem "ätzenden Menschenhaß," ber "Negation und Berflüchtigung alles Religionsgefühles in eine herzlose Spekulation" werde vorgebeugt werden; daß im Deutschkatholicismus unserem Vaterland "ein rettender Engel" erschienen sei, durch welchen ein "Lager" werde aus dem Felde geschlagen werben, "in welchem man sich zu einem propaganbistischen. Feldzuge anschickt, der die ganze Masse des untersten Bolkes,

wie communistisch zu materiellem Besitze, so auch philosophisch zu geistiger Gleichbildung mit den hohern Standen heranbilden soll, indem er jede Aussicht auf ein anderes Leben, jeden Arost und Hoffnung der Armen und Muhfeligen untergrabt, um fie zu zwingen, auch an diesem Leben zu verzweifeln, und niederzuwerfen was besteht, damit ein besseres aufgebaut werde" (C. 42). Bei solchem Anschließen an eine weit verbreitete Ansicht ber Dinge und solch' edler Absicht bei Anempfehlung bes Deutschkatholicismus, konnen wir ihm um so weniger einen Vorwurf machen aus seiner großen Unbekanntschaft mit bem immanenten Organismus der religiösen Idee, vermöge beren er alle hoheren Forderungen, welche derfelbe auch an das populare Bewußtsein stellt, straks der Theologie zuweist, und unter "die zarten Gespinnste" rechnet, welche "bie theologische Berufswissenschaft' in jahrhundertlangem Fleiße geschaffen hat" (S. 9 ff.). Diese Unbekanntschaft mit der concreten Beschaffenheit eines erfüllten driftlichen Gemutholebens in ben schlichtesten Gliedern der Gemeinde, das von allen gelehrten Umständen nichts weiß und doch eine Menge von Ideen sich lebendig affimilirt hat, die G. wohl zu jenen Gespinnsten rechnen wird, ist zwar auffallend, da G. dem Bolkskörper noch "instinktives Leben genug" zuschreibt (S. 44), im Grunde aber nur ein allgemeines Zeitübel, welches auch unsern praktischen Staatsmannern schon die Lösung der Kirchenfragen sehr erschwert hat. Endlich wollen wir über die wunderliche Forderung nicht mit ihm rechten, daß die Theologie an eine Erscheinung, die, wie der Deutschkatholicismus, als eine religibse und kirchliche auftritt, nicht ben Maaßstab

religiöser und kirchlicher Kritik anlegen solle, sondern den nationalen und politischen. Ueber alle diese Punkte, über die ganze rein theologische Seite der Frage wollen wir mit ihm nicht handeln, auch schon deswegen nicht, weil hierüber bereits erledigend mit ihm gehandelt worden ist \*). Wir gedenken vielmehr mit ihm und gerade auf den politischen und nationalen Standpunkt zu stellen, um zu erwägen, ob die deutschkatholische Form und Substanz der Religion geeignet ist, einer von ihm erharrten schönern politischen und nationalen Jukunst Deutschlands zur dauerhaften und belebenden Grundlage zu dienen.

Untersuchen wir zunächst, warum Gervinus den alten Glauben für unfähig erachtet, eine solche Grundlage abzugeben.

Gervinus schildert wiederholt mit Warme und Beredsamkeit die großen Vortheile, welche die Aufklarungsperiode uns gebracht hat (S. 32. 55 ff.). Er lebt des festen Glaubens, daß diese Vortheile als eine unentreißbare Errungenschaft der großen Geister jener Periode für uns fest stehen. Nun hat aber die auf jener ruhende ganze Zeitbildung die altorthodore Form der Religionswissenschaft, und zwar so der protestantischen, wie der katholischen, nicht minder die damalige Alleinherrschaft der religiosen Interessen längst überwunden \*\*) (S. 25), und hieraus

<sup>\*)</sup> Schenkel: Die protestantische Geistlichkeit und die Deutschfathostiken. Eine Erwiederung auf die neueste Schrift des Herrn Profess. Gers vinus: "Die Mission der Deutschkatholiken." Zürich. 1846. Ferner: Monatsblätter zur Ergänzung der Allgemeinen Zeitung. 1845. Decems berheft. S. 567 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. 27: "Aber so wie diese Zeiten nun beschaffen sind, wo zwis schen uns und Luther's religiösem Zeitalter ein anderes Jahrhundert

folgt, daß, "welche Beränderung noch heutzutage in der Kirche, in den religiösen Zuständen unseres Wolkes vorgehen sou, sie könnte eine innere Lebensfülle, sie könnte größere Wirkungen und größere Dauer nur dann haben, wenn sie in einem engsten Berhältniß zu dem zuletz zurückgelegten Leben der Nation und zu dem durchschnittlichen Bildungszustand der gegenwärtigen Gessellschaft und ihrem heutigen religiösen Bedürfniß steht." (S. 29.) G. meint: "die kleinen Fluctuationen der Nestaurationszeit und der theologischen Doctrinen kämen gegen den ganzen Strich der Sitte und Geistesbildung der Nation nicht in Betracht." (S. 33.) Er fragt endlich: "Haben es unsere Geistlichen überhaupt bedacht, was es heißt, ein Kirchen= und Neligionsgebäude zu besitzen, von dem der ganze gebildete Theil des Bolkes sich

liegt, das die Freigeisterei auf den Thronen gesehen hat, das die Biffens schaft geboren (?) und in alle Zweige des Lebens getragen, das in dem Buche ber Ratur eine neue, eine ewige, unwiberlegliche Offenbarung gesehen hat, die den Buchstaben der geschriebenen Offenbarung so vielfach vertilgte, wo ber menschliche Geist zu einer kuhnen Selbstachtung, ja Selbstvergötterung gekommen ift, wo die erschwerte Subsistenz des ges meinen Menschen beste Kräfte in Anspruch nimmt, und wo bas Geistesvermögen des gebildeten Menschen geschäftig ift, auf philosophischem Bege in die Geheimnisse von Welt und Gottheit zu bringen, — in einer so beschaffenen Zeit ist eine ganz unüberschreitbare Rluft gelegt, die ben Rückgang zu ben Buständen einer folden Alleinherrschaft ber religiösen Beburfniffe und Beltanfichten ganglich verfperrt. Es nutt nichts, fic über diesen Bestand der Dinge betrügen zu wollen, wie fehr er Bielen auch mißfallen möchte; so ist es, und es ist nicht burch Menschenkunfte fo geworben! Gewiß ich weiß jenen lutherischen Glauben, und jede anbere aus wahrem innerem Drang gefloffene Glaubensart in jedem Menschen zu achten und zu ehren; boch sehe ich in jedem Menschen bieser Art, je aufrichtiger und naiver er ist, überall einen Frembling und einen Gast gleichsam aus anderer Beit u. f. w."

gleichgültig ober selbst mit Spott hinwegwendet? was es heißt, dem eigentlichen Kern der Nation den Rücken zu kehren, ihn auszuschließen, in welchem alle Sitte und Religiosität nicht bloß eine stumpfe Gewohnheit sein darf, sondern zum geläuterten Grundsatz werden kann? und von dessen besserem Theile die Sittigung und ihr Gesetz sich überall erst in die untern Stände verbreitet?" (S. 38.) In dem Angesührten liegt ungesähr der Kern der Gervinus'schen Argumente.

Bor Allem gestehen wir nun, daß es uns gewundert hat, von dem ernsten Manne dem leichten Spott eine bedeutende fritische Prufungekraft beigelegt zu sehen. Dieser Spott wurde bem Christenthum schon von seinem Stifter prophezeiht und ist ihm durch alle Zeiten hindurch reichlich zu Theil geworden. Was läge barin für ein Grund, sich selbst aufzugeben, bie fernere Lebensfähigkeit des biblisch=historischen Glaubens zu bezweifeln? Aber der Spott der Gebildeten? Auch und zwar gerade den hat es bei seinen Anfängen in reichem Maaße zu ertragen gehabt, ja G. felbst warnt S. 57 davor, das Werk der Heiden nachzuahmen, "die bei der ersten Ausbreitung des Christenthums auch die neue Aufklarung verhöhnten, weil sie von Handwerkern ausging und zuerst unter die Knechte, die Weiber, die Unmundigen getragen wurde." Denn "auch bamals sollten es nicht Fürsten und Gelehrte, nicht Patrizier und Sabbucher sein, die der neuen Sache ihren Bestand und ihre Dauer sicherten." Welch' wunderlicher Selbstwiderspruch, wenn dieses Argument nicht der altprotestantischen Frommigkeit mindestens eben so zu gut kommen follte, als der deutschkatholischen!

Bir fragen ferner: was berechtigt unfern Gegner in Angelegenheiten, die, wie die religiosen, so sehr eine allgemeine gleichmäßige Beziehung bes Subjekts zum Objekt zur Boraussetzung haben, in benen ber Gelehrte wie ber Ungelehrte so schlechthin unter die nämliche Kategorie des Menschen mit seiner Gunde und generellen Bedürftigkeit gegenüber bem heiligen und allmachtigen Gott gestellt ist, ben Kern ber Nation nur in ben Gebildeten zu suchen? So mußte wohl, was Schleiermacher schon in seinen Reben so grundlich ad absurdum geführt hat, die Bilbung auch bas Maaß ber Frommigkeit sein? Und noch mehr: woher weiß G., bag unter ben Nichtgebildeten die Religion und Sitte bloß stumpfe Gewohnheit sei? Wahrlich, barüber könnte ihn jeder leidliche Seelsorger in jeder leidlich kirchlichen Gemeinde eines Besseren belehren. Endlich wollen wir zwar durchaus den maaßgebenden Einfluß nicht in Abrede stellen, den in der Regel die hoheren, unterrichteten Classen auf die niedern üben und üben sollen; aber wie viele Zeugnisse liefert nicht die Geschichte, nicht bloß von ber Möglichkeit, sondern von ber Wirklichkeit und segensreichen Wirkung des Gegentheiles? Zeugniß gibt unter anderem die antihierarchische Reaction des Mittelalters in ben Sekten, beren Glieber, meist ben untern Stånden angehörig, wohlthätig erregend auf die Priesterschaft und die hohern Classen zurückwirkten, ja die Reformation selbst und die popular religibse Bewegung bis auf unsere Tage.

Aber auch angenommen, die sogenannten gebilbeten Classen machten ausschließlich den Kern der Nation aus, wie Bielem ist dieser Kern ferne geblieben, von wie Bielem hat sich derselbe

schon weggewendet, ohne daß bamit irgend über biese Sachen selbst unwiederruftich der Stab gebrochen ware? Nehmen wir beispielweise die rechtschaffenen politisch nationalen Gesinnungen eines Gervinus, wie Biele find es wohl aus diesem Kerne, welche wir bavon lebendig durchdrungen sehen, neben benen, die sich benselben irgendwie fritisch entgegensetzen, ober gleichgultig, selbst spottisch bavon abwenden? Bahrlich, wir wunsch= ten, es waren Mehrere, als es sind, es waren — wir wollen nicht einmal fagen — bas Ganze, sonbern nur die Halfte, ja nur ein Drittheil dieses Kerns! Wir wurden bann beruhigter ber Zukunft Deutschlands entgegenblicken. Wie aber bie Sachen in der Wirklichkeit stehen, so glauben wir, daß deren, welche in ben angegebenen Beziehungen ben Standpunkt von Gervinus theilen, kaum mehrere fein werden, als jener Gebilbeten, welche der gemeinhin sogenannten Aufklärung Balet gesagt und sich zum biblischen Christenthum mit irgendwie vermittelter, aber voller und aufrichtiger Ueberzeugung zurückgewendet haben. Und wer bürgt Gervinus dafür, daß er von nicht Wenigen des Rerns selbst noch zu diesem Kern der Bildung gerechnet wird? Wir brauchen ihn nicht daran zu erinnern, wie über seinen phi= losophischen und religiosen, wie über seinen historischen und politischen Standpunkt von vermeintlich "Denkenden" und "Freien" geurtheilt wird.

Mit großer Zuversicht spricht G. die Behauptung aus: die kleinen Fluctuationen der Restaurationszeit und der theologischen Doctrinen kämen gegen den ganzen Strich der Sitte und Bildung nicht in Betracht. Worerst können wir nun nicht glaus

ben, daß G. wirklich ben ganzen Strich ber Sitte und Bildung unter seine Protektion nehmen will. Dann aber scheint diefer lettern bas Bertrauen, welches G. zu ihr hegt, keineswegs als Selbstvertrauen einzuwohnen. Woher sonft die maaßlose Angst vor dem Ueberhandnehmen der pietistischen Spidemie, welche sich keineswegs erst von dem Zeitpunkt herschreibt, wo Throne und Ministerien in ben Ruf gekommen find, biese Form ber Religivsität ausschließend zu begünstigen? Wir bedauern fehr, nicht genauer entwickelt zu sehen, wie sich ein so angesehe= ner Historiker, wie G., die Entstehung der religiosen Opposition gegen den lange in unbestrittener Alleinherrschaft befindlichen Rationalismus, was er sich unter den "fleinen Fluctuationen" vorstellt, wie er sich bas Berhaltniß der "theologischen Doctrinen" zu der gesammten Nationalbildung denkt. Wir haben gezeigt, daß die Regeneration unferer Theologie wefentlich durch Bewegungen in den Tiefen unferes Belkslebens und auf den Sohen unserer Wiffenschaft zu Stande kam. Mag nun auch G. die ersten nur als kleine Fluctuationen betrachten, so trate er doch in Wiberspruch mit sich selbst, wenn er auch die andern damit kurzer Hand abzuthun gebachte. Denn er selbst bemerkt (S. 28) über die philosophische Orthodorie unserer Tage: "Spekulation und Philosophie, Forschung in Geschichte und Mythologie haben gelehrt, in den driftlichen Dogmen, selbst in denen, die aller gefunden Bernunft wie gefliffentlich zu spotten scheinen, tieffinnige Wahrheiten zu entdecken, die in der That selbst dem freiesten Kopfe die wunderbaren Tiefen des Menschengeistes aufschließen, der in den Mothen der Religion ahnungsvoll wirkt

und schafft." Er leugnet nicht, daß in biefen wunderbaren Liefen ber Geiftliche "Befriedigung feines benkenden Geiftes" ju finden vermöge. Bezeichnet er nun (S. 30) das Schulspftem "des Rationalismus der letten Zeit" als ein folches, "das ausschließend wie alle Schulspsteme und frostig und trivial wie wenige war," so erkennt er damit nicht nur der religiosen Opposition gegen letteren wenigstens eine Berechtigung im Allgemeinen zu, sondern er raumt damit auch ein, daß sich die Beranderungen in der wissenschaftlich theologischen Denkart an sehr bedeutsame Entwickelungsphasen unserer hoheren Nationalbildung anknupfen, wie sich übrigens ganz von selbst versteht, da ber unpartheiische Kenner alles eher behaupten wird, als daß das theologische Fach sowohl in seinen gereiften und lehrenden, als in seinen angehenden und lernenben Repräsentanten sich in eine weniger reiche und lebendige Beziehung zu der allgemeinen, etwa in der philosophischen Fakultät befaßten, Nationalbildung zu setzen pflege, als irgend ein anderes. Und boch soll diefe, burch den Deutschfatholicismus unbefriedigt gelassene theologische Doctrin gegen ben ganzen Strich ber Sitte und Geistesbildung ber Nation nicht in Betracht kommen! Wahrlich, wir glauben, daß eher biefer "Strich" außer = ober vielmehr unterhalb ber wirklichen höheren Nationalbildung steht und sich zu ihr hinaufzuarbeiten suchen sollte, als daß lettere und die unter ihren Unregungen entsprungene Theologie die Pflicht hatte, sich mit jenem "Strich" eilends auf gleiches Niveau zu setzen. Mag fie auch quantitativ noch weniger in Betracht kommen, so ergeht es ihr damit nur wie jeder bedeutenderen neuen Entwicklung auf dem

Gebiete des Geistes und wie es auch der Aufklärung des 18. Jahrhunderts ergangen ist. Sie wird nur erst allmählig durchdringen. Aber daß sie darum auf ihre qualitative Berechtigung
verzichten und mit dem herrschenden Gemeindewußtsein in Einklang zu kommen sich beeilen follte, wird ihr billiger Weise kein
Freund ächten geistigen Fortschritts zumuthen wollen.

Doch will dieß Gervinus selbst nicht. Er findet nur unglaublich, daß es ihr gelingen konne, je wieder allgemeine Ueberzeugung zu werben, die Glaubenssubstanz und Glaubensinnigkeit einer frühern Zeit wiederherzustellen. "Diese wunderbaren Tiefen" - meint G. - "durfe der Geistliche, ber die Befriedigung seines benkenden Geistes darin findet, nicht um Alles bem gemeinen Manne an die Stelle jener tiefen Wunder andieten, die er bisher unter bem Worte und Buchstaben eben dieser Dogmen gesucht hat, um ihm bamit eine Beruhigung bes Gemuthe und einen Anhalt in den Fragen über unfre übersinnliche Natur und Bestimmung zu gewähren. "Diese philosophische Drthodorie, deren wissenschaftlichen Werth ich weit entfernt bin zu verkennen, kann ben Glauben ber alten Zeit, ben Glauben eines Luther, den Glauben eines ungeirrten Wolkes nicht nachheucheln wollen, und sie kann ihn noch weniger erfetzen. Bon ber gebankenlosen Orthodorie aber der theologischen Handwerker, die hier und da noch für das Landvolk gut genug sein mussen, will ich schweigen; sie ist langst selbst in dem untersten Bolke überflügelt, wo es in Stadt ober Stadtnahe an dem geschäftigen Treiben ber Welt nur ein wenig gerieben und geschliffen ist." In Ruckficht auf gewisse Phasen ber neuern Theologie haben wir nun

١

schon in unfrer obigen Darstellung G. vieles zugegeben. Aber wir haben auch für unsere neuere Theologie als Ganzes, so weit ein wirklich religiotes Interesse sie treibt, alle Befugniß, die Rechte eines noch Werbenden in Anspruch zu nehmen, das ebensowenig in einer kurzen Spanne Zeit fertig zu werden hat, und fertig werden kann, als das altkatholische oder altlutherische Lehrsystem oder irgend ein bedeutender Bildungsprozeß in einer kurzen Spanne Zeit je zum Abschluß gekommen ist. Wir sind damit an eine Zukunst gewiesen, der, mag sie vielleicht auch noch eine fernere sein, als wir unfrer Seits hoffen, boch unsere Theologie sichern Schrittes entgegengeht, seitbem fie sich der Synthese des Protestantismus und besonders seines tiefern ethischen Faktors wieder lebendig bewußt geworden ift. Halt sie jene fest, so kann sie im Ganzen nicht mehr fehlgehen; mit dem ethischen Faktor aber besitzt sie auch den natürlichen Anknupfungspunkt für das positive Christenthum an jedes Menschenherz, ohne einer gelehrten, philosophischen Vermittlung zu bedürfen. Davon weiß unsere der tiefern und vollern christlichen Anschauungen entwohnte Zeit im Durchschnitt freilich so gut wie nichts. Es herrschen in ihr die munderlichsten, thorichtsten Borstellungen von der Art und Weise, von der innern Dialektik, in welcher sich die positiv dristliche Ueberzeugung aufbaut. ist auf Seiten selbst Hochgebildeter, sonst nicht vorweg im Spstem Gefangener, sondern zu den wirklich Prufenden und Forschenden, ja zu den argwöhnisch fritischen Naturen Gehöriger, eher geneigt in Beziehung auf Theologie argwöhnisch unkritisch fich die abgeschmackteften Dinge einzureben, als jener naher zu

treten, die Natur des driftlichen Ueberzeugungsprozesses genauer zu untersuchen. Wer hat wohl jemals, wie die gemeine Ansicht will, den letztern etwa mit der Demonstration beginnen sehen, wie brei auch eins fein, ober wie aus Waffer Wein werben könne? Wem aber ware wohl mit irgend einer tiefern subjektiben Erregung seines ethischen Menschen burch einen ber ernsten Gebanken driftlicher Weltbetrachtung nicht auch irgend eine entfernte hohere Uhnung über bas aufgegangen, was bas Christenthum als Reihe objektiver Thatsachen aufstellt? Fürmahr, wer einmal burch eine solche ernstere Selbst- oder Beltbetrachtung eine lebendige Borstellung von dem Reich gewonnen hat, welches bie Sunbe unter allen schimmernben Erscheinungsformen innerhalb der Menschheit sich erobert, wer das grauenvolle Regiment kennen gelernt hat, welches dieselbe führt, dem steht der - so zu sagen — grandiose Auswand von außerordentlichen Macht= wirkungen, in denen der gottliche Rathschluß der rettenden Barmherzigkeit sich zu entfalten von Ewigkeit beschlossen hat, nicht außer Verhältniß weder zu bem, was auf dem Boben der empirischen Menschheit zu leisten war, noch zu bem, was durch die Person eines gottmenschlichen Erlosers geleistet worden ist; der lernt das Christenthum nicht bloß als Lehre, nicht bloß als tieffinniger Deutungen fahige Mythe, sonbern als Geschichte, als den großartigen, wenn auch im Ginzelnen rathselhaften his storischen Verlauf der Selbstentfaltung Gottes als der nicht bloß schaffenden und erhaltenden, sondern auch versöhnenden, erlosenden und heiligenden Weltkaufalität kennen. Wer bagegen sich von dem Bann nicht frei zu machen weiß, unter den durch

die Moral des conventionellen Lebens, selbst in ihren bessern Gestaltungen, die tiefern ethischen Begriffe gelegt worden sind, bem bleibt es naturlich auch unbegriffen, warum Gott wegen ber Kleinigkeit von Sunbe unter seinen im Ganzen so ebeln und rechtschaffenen Menschen sich dermaßen in Unkosten versetzt. Auf diesem mehrberührten Mangel beruht die Abwendung auch vieler edler Gebildeten unter uns von dem Hiftorischen bes Christenthums, die Unfähigkeit, auf jene größartigen Anschauungen des Offenbarungsorganismus einzugehen, welche ber Schöpfer der Philosophie der Geschichte, der Apostel Paulus, entwickelt hat, die krankhafte Empfindlichkeit, welche sich durch Skrupel über Wein und Baffer, über drei und eins, die Freude an bem Größten und Herrlichsten, die Luft, demfelben naber zu treten, von vornherein verherben läßt. Dagegen ruhte auf nichts Un= berem als auf der subjektiven wie objektiven Constatirung jener Grundthatsache "ber Glaube eines Luther", und ist die Constatirung dieser Grundthatsache unfrer Theologie unleugbar in machsender Progression wieder gelungen, so ist ihr damit, wenn anders unser deutsches Wolksthum noch kräftig genug ist, um die Naturbasis einer Luther-Individualität hervorzubringen, mit der Substanz auch ein Wiederperfonlichwerden der subjektiven Intensität bes Glaubens eines Luther verbürgt. Müßte sie aber auch barauf noch långere ober kurzere Zeit harren, so wird sie sich mittlerweile wenigstens den innern Vorwurf nicht zu machen haben, "den Glauben eines ungeirrten Bolkes" bloß "nachzuheucheln," nicht barauf zu benken haben, wie sie ihn "ersetze," nicht kunstliche Aushulfe zu erfinnen haben, wie sie dem Bolk

"eine Beruhigung des Gemuths und einen Anhalt in den Fragen über unfere überfinnliche Natur und Bestimmung" gewähre. Denn fie hat diefen Glauben in seiner Substanz thatfachlich so gut, als ihn die Reformationszeit befaß, und wird feiner auch bas Bolk theilhaftig machen, sobald fie nur bemuht ift, vor Allem bie rechten ethischen Canale wieder zu eröffnen. Die spe-Fulativen Ausläufer bes Sündenbewußtseins und der Heilsthatsachen aber, die wissenschaftliche Vermittlung derselben in den obern Regionen philosophisch theologischen Denkens find nie Eigenthum bes Bolkes gewesen, haben die Theologen felbst in der orthodoxen Zeit nie schlechthin in einer und berselben Form gehabt, und es begrundet sonach die gleiche Berumftanbung auch für die Jetztwelt keinen Vorwurf, so unverwehrt es auch jedem erwachenden Bedürfniß bleiben, so ernstlich es auch für Jeben, der in diesen Dingen mitreben will, Pflicht sein wirb, ber Theologie von ihrer Basis aus in diese Regionen zu folgen. Mur wer, wie unfer Gegner, die Welt so absolut glucklich preift, baß sie "ber Erbsundenangst" entronnen (S. 36), nur wer, wie er, die Früchte des vollern christlichen Bekenntnisses nur als "die ekeln Wirkungen" zu kennen scheint, welche "ber Pietismus an einzelnen Orten in Deutschland gezeigt hat," nur wer ben Berbacht auf fich labet, die Regungen positiv driftlichen Lebens im Baterland ebenso nur von Hörensagen zu kennen, wie "bie ähnlichen Dinge unter ben Wilben von Dtaheite" (G. 41), nur bem wird auch fortwährend ber Gedanke an bie Regeneration deutschen Glaubens im Sinn bes altern Protestantismus etwas Unbegreifliches bleiben. Rur ift bann bamit über bie

Coincidenz ber subjektiven und objektiven Unbegreislichkeit noch keineswegs entschieden.

Wenden wir uns zu ben obigen Thesen von Gervinus zurud, so sind wir in Betreff bes Berhaltniffes unserer religiosen aur allgemeinen, auf ber Errungenschaft bes vorigen Jahrhunberts ruhenden Bildung darin mit ihm einverstanden, daß jebe religiose Bilbungsform nothwendig verungluden mußte, welche mit den vielen wirklich wohlthatigen und preiswurdigen Refultaten ber kritisch aufräumenben, abstrakt humanitarischen Epoche fich in Widerspruch setzen wurde, dieselben nicht in sich aufzunehmen vermöchte. Wir burfen von bieser Errungenschaft uns kein Jota rauben laffen, muffen sie uns, wo es noch nicht geschehen, assimiliren, wie die Reformationszeit die edleren Elemente ber altelassischen Bilbung sich assimilirte. Dagegen haben wir schon oben gegen die postulirte Angemessenheit zu dem "burchschnittlichen" heutigen Bilbungszustand Verwahrung eingelegt, und muffen diese in Beziehung auf "bas heutige religiofe Bedürfniß" erneuern. Das Eigenthumliche unseres heutigen Bildungsburchschnitts besteht eben barin, ein tieferes religioses Bedürfniß nicht bei sich zu haben, ja an sich nicht bei sich haben und folglich auch im Großen nicht erwecken zu konnen. Wir Rimmen gang mit G. in ber Anerkennung ber Thatsache überein, daß in unserer Zeit der ehemaligen "Alleinherrschaft der religiofen Bedürfnisse und Weltansichten" wenn auch nicht, wie er meint, unüberwindliche, boch jedenfalls fehr bedeutende hinbernisse entgegenstehen (S. 27). Warum? Die Antwort auf Diese Frage liegt nicht in ber Reihe ber von G. aufgeführten

und von uns oben in einer Note bezeichneten Grunde, — benn diese haben alle mehr ober weniger auch in England und Frankreich zeitweise obgewaltet und doch in diesen Ländern einen ungewaltsamen Rückgang, wenigstens zu einer Herrschaft, in gewissem Sinne selbst Vorherrschaft religiöser Interessen nicht vershindert —, sondern sie liegt in unsern frühern Erörterungen über die sittlich religiöse Bestimmtheit des Literaturs und Polizeistaats, innerhalb bessen unsere Bildung gereift ist.

Es ist schwer begreislich, bem Deutschkatholicismus in seiner Coincidenz mit der neuern Bildung eine so große Bedeutung für die nationale Zukunft Deutschlands beilegen, außer der religiösen auch eine sittliche und politische Betrachtung desselben so dringend anempsehlen zu sehen, und doch daneben seinen engen Zusammenhang mit der in die Gegenwart übergegangenen Vergangenheit Deutschlands politisch so gar nicht zu beachten. Es ist noch schwerer zu begreisen, der bisherigen Bildung in allen Stücken einen so absolut maaßgebenden Einsluß auf die Zukunft zuzuschreiben, und doch gerade das, was wir für die Zukunft am Meisten bedürfen sollen, obschon wir diese Bildung besitzen, schwerzlich zu vermissen. Unser ehrenwerther Gegner hat viele Klagen gegen die heutigen Deutschen anzubringen. Er redet

S. 45: "von den Bielen, denen es unter uns an aller Thattraft und Entschlossenheit fehlt."

S. 78: "In tem Geschlechte dieser Tage ist die Fähigkeit zu hans bein, die Bereitwilligkeit Opfer zu bringen, die Erhebung der Seele zu großen Entschlüssen, die Freiheit die Niemand wehren kann, die Freiheit eine Ueberzeugung rücksichtslos zu bekennen, in diesem Geschlechte ist der Aufschwung zu einer Handlungsweise, die außer dem gewöhnlichen Gestelse liegt, noch gar zu selten und neu."

S. 81: "Wir Deutsche bebürfen vor allen Anbern jeder Borübung an Ausbauer, ju Standhaftigkeit, ju erhabenen Anftrengungen, bie nicht zu thörichten Ercessen werben sollen. Durch einen revolutionaren Geift aufgeregt, ber in ber Luft von ganz Guropa fährt und seine ansteckenben Rräfte wirken läßt, haben wir uns bis jest nur fähig gezeigt zu Pands lungen ber fliegenben hige, der aufbrausenden Begeisterung und Reuerungesucht; wir haben noch wenig von ber beharrlichen Energie bes Englanders verrathen, der große flaatliche, industrielle und sittliche Aufgaben in ben entferntesten Stabien aufgreift, und im Rothfalle selbst mit bem Prinzip des gutta cavat lapidem zu einem glucklichen Ende bringt. Bei uns sindet sich leiber für alle Werke dieser Art felten ein Mann von Geift, von Ginfluß und befferer Ginficht, der es nicht für eine Compromittirung ansähe, anders als im Umte .thatig gu fein; es scheitert alles Größere bei uns an der Armseligteit bes Gesichtstreises ober ber Muthlosigkeit unserer Beamtenwelt, an ber Engherzigkeit unseres Abels, an bem Mangel an nationaler unb geistiger Unabhängigkeit, an bem Mangel an verbundener Intelligenz und Rraft. Denn bies ift bisher immer unfer Berberb gewesen, bas ce unserer Einsicht überall an Energie und unserer Energie überall 'an Einsicht gefehlt hat. Rach allen Seiten hin lassen sich die Männer beuten und mit Namen nennen, die burch Geift, burch Gesinnung, durch Stellung berufen und aufgeforbert find, und bennoch biefe mächtige Mahnung an sich vorübergehen lassen; und sie mögen sich nicht verwundern, wenn sie, um das Mindeste zu sagen, dem Mistrauen aller freien Seelen ausgesett find; benn sie haben nichts, womit sie sich verantworten konnten."

Punktum! Und das alles im bereits verjährten Besitz einer Bildung, die keiner verbessernden Ruckwendungen behürftig, die so absolut normgebend für alle Zukunft sein soll, die also das ganze großartige Gebäude berselben zu tragen fähig, alle Quadern und Fugen berselben inwendig dauerhaft zu verklammern und zu verkitten, Sturm und Wetter, dem Zahn ber Zeit zu trozen stark genug sein, die stets neu belebende und spannende Antriebe uns mittheilen muß, weil sie nicht bloß einen ererbten. Bestand erhalten helsen, sondern uns auch zu Revinbicationen vieles Bedrohten, Berlorenen und Deutschland Entfrembeten Muth und Kraft verleihen soll? Ober wäre es etwa nur, daß wir uns bisher von den Elementen dieser Bildung nicht genugsam haben durchdringen lassen?

Wir gestehen, daß wenn uns irgend etwas für die politische und nationale Zukunft Deutschlands, sowie für seine edelsten geistigen Güter Bangigkeit einflößt, dies die Besorgniß ist, wir könnten uns gar manchen Wirkungen dieser von G. hier so absolut hingestellten Bildung nicht bald und entschieden genug entziehen, die Leere nicht zeitig genug aussüllen, welche dieselbe auf höchst wichtigen Gebieten erzeugt hat.

Achten wir zuerst auf diese Seite, so wollen wir nicht das wiederholen, was wir oben über das Berhältniß unsrer Literaturheroen zu Politif und Vaterland bemerkt haben. Gervinus selbst hat uns in einem berühmten Buche die politische Unsertigkeit und Interesselosigkeit, den — man möchte fast sagen — lassterhaften Kosmopolitismus ausführlich geschildert, denen jene Schöpfer und Träger deutscher Bildung anheimgefallen waren und die von ihnen auf uns vererbt sind \*).

<sup>\*)</sup> Neuere Geschichte ber poetischen Rationalliteratur der Deutschen, Ah. 2. S. 374. "Das System des Kosmopolitismus wurzelte sich so tief in die Nation ein, daß noch heute diese politische Universalität, auch nachdem sie seit den Befreiungstriegen ein patriotisches Gegengewicht erhielt, ein Hauptprinzip in dem Gedankensysteme des Deutschen bildet. Die verschiedensten Menschen waren hierin einig, die praktischen und die unpraktischen, die Nüchternen und die Schwärmer. Der Klopstock'sche Patriotismus ward ganz zur Seite geschoben, seine eigene Schule in Göttingen besaß ihn zum Theil nicht mehr; wie halb waren die Abbt und Zimmermann, die Woser und Iselin, die ihre patriotischen Träume

Noch bebenklicher erschiene es uns aber, wenn es uns nicht zeitig genug gelingen sollte, bie religibse Leere und Bagheit, welche jene Bilbung zurudgelaffen hat, mit einer fraftigern Fullung bes religiofen Bewußtfeins im Geift bes alten Prote stantismus zu vertauschen. Zwar liegt nach G. zwischen uns und bem alten Protestantismus ein Jahrhundert, eben bas vielgenannnte literarisch-kritische Sahrhundert. Aber zwischen uns und andern schätzbaren Dingen, welche man zurückzuwunschen pflegt, ber frischen beutschen Mannlichkeit, bem altgermanisch freien Rechtszustand, der geschlossenern Nationaleinheit, liegt ebenfalls ein Jahrhundert und mehr als ein Jahrhundert. Gew vinus und andere Baterlandsfreunde wollen nun zwar nicht die Formen, aber bas Substantielle jener frühern Zeit, bessen freie, den Bedürfnissen der veränderten Gegenwart von selbst sich anpassende Wiedererzeugung. Aber wir Kirchenmanner wollen durchschnittlich ebensowenig die alten Formen, sondern die frei

ausgesprochen hatten, veraltete Schriftsteller! Herber in seinen Gebichten sang gegen Klopstock Gebichte wiber Deutschlands Ehre; es war ihm gleich, ob aus Deutschland bie Politik verbannt sei, wenn nur nicht die Menschlichkeik. Er sah Klopstock's Vaterlandsliebe für ein Wahnbild an, und wünschte ihm nur, bas es ihn niemals enttäuschen möge. Lessing verwarf zwar bas Festhängen am Boben der Geburt, aber jener Ausspruch, der beutsche Nationalcharakter sei, keinen haben zu wollen, war doch wie ein bitterer Borwurf in die Mitte der Nation geschleubert, in einem Momente als er die Nachtheile dieser nationalen Farblosigkeit hatte sühlen lernen; die Nation hob diesen Vorwurf aber als einen Lobspruch auf. Er war wie ein Signal; seitbem kostete es Schiller, Söthe und keinen Schriftsteller weß Namens das Geringste, das Bitterste über den antiken Patriotismus, und alles Glänzende über das deutsche Weltbürgerthum zu sagen."

fich burcharbeitenbe, mit ben Bilbungselementen ber Zeit rein aus eigener Rraft fich auseinandersegende Substanz bes alten Glaubens. Warum sollte auf ber einen Seite eine solche richtig verstandene Wiebererzeugung möglich, bieselbe auf ber andern aber absolut unvollziehbar sein? Und liefert etwa bloß die Staatengeschichte ben Beweis, daß nicht viel Neues geschieht unter ber Sonne, sonbern meift schon Dagewesenes nur in anderer Gestalt wiederkehrt? Wahrlich, nur wer mit ber Geschichte z. & ber Philosophie wenig vertraut ift, konnte bas im Ernst behaupten wollen! Durfte nicht wie das absolutistische Staatsregiment und die Zertrummerung unfrer alten nationalen Formen sich als ein nothwendiger Durchgangszustand betrachten läßt, so auch die humanitarisch = beistische Bildungsphase, in welcher durch bie Schuld des Protestantismus der ausschließlich festgehaltene intellektuelle Faktor des Protestantismus sich gegen den Protestantismus selbst kehrte und ben von G. vielbeklagten Individualismus und Atomismus unfrer Bilbung herbeiführte, nur eine guchtigende Durchgangsbildung sein, aus der wir, wie dort, das Alte von seinen Beschränkungen frei, erweitert und bereichert burch eine unendliche Summe von Erfahrungen auf's Neue organisch erzeugen? Ist wohl jener Parallelismus zufällig? Ist aber ber Deutschkatholicismus ein Erzeugniß unferer individualistisch atomistischen Bildung, wie kann es wohl seine "Mission" sein, bei dem prinzipiell unaufhaltsamen Fortgang jeder bloß literarischen Beschäftigung mit der Religion in's Atomistische und Nihilistische, bei dem bereits faktischen Hinausgeschrittensein unserer literaris ichen Kritik ber Religion über bas Maaß ber Positionen bes

١

ß

H

į

ļ

Deutschlatholicismus, gleichwohl durch ihn eine nationalkirchliche Einigung herbeizusühren? Handelt es sich aber bloß um ein mattes, weil bloß indisserentistisches System gegenseitiger Dubdung, um Herstellung einer Art mittlerer religöser Temperatur, wie soll dann solche habituelle Lauigkeit im Centralpunkt des innem Lebens unfre Nation zu der vermißten Gesinnungs = und Thatkraft sühren können? Wahrlich diese dem verschwimmenden Latitudinarismus der modernen Concilienmänner zu Grund liegende Bagheit und Schwächlichkeit des subjektiv religiösen Lebens wird und eben so wenig vorwärts bringen helsen, als der rothglühende Fanatismus dogmatischer Wütheriche!

Wir wiederholen es, daß dasjenige, was G. vom Deutschkatholicismus zu erwarten scheint, soweit er mit bem Durchschnitt und ganzen Strich unsrer heutigen Sitte und Bilbung harmonirt, und als eine eitle Hoffnung vorkommt, weil diese Bilbung und somit auch er uns nichts von dem bringen, an was es uns hauptsächlich gebricht, nämlich eine tiefere Erre gung, eine fraftigere Fullung bes Subjekts. Gewiß haben wir Deutsche mehr gelernt, wissen mehr, als jemals irgend ein Wolf der Erde gelernt und gewußt hat. Aber diese intellektuelle Erregung und Füllung macht, wenn sie überhaupt ben Mann macht, wenigstens nimmermehr ben Mann allein. Sie hat jenen Mangel an Straffheit und Ruftigkeit, an ungebrochenem Mannesmuth, an dem rechten Nebeneinander von nachhaltiger Energie und besonnener Einsicht, an allen jenen oben bezeichneten Tugenden, sie hat jene Depotenzirung unter uns nicht verhindert, welche G. nicht mehr beklagt, als wir felbst. Richt

das Wiffen um die Wahrheit sichert bleser ihren Bestand und thre Geltung, sondern bas lebendige Bewußtsein, sie von Gott als Pfund zum Wuchern erhalten zu haben, und ihm über Unwendung dieses Pfundes Rechenschaft schuldig zu sein. Ein noch Höheres als das bloße Wissen, sichert auch die gewußte Wahrheit allein. Der Gifer für Wahrheit — nicht immer einerlei mit Wissenschaft und Bucherschreiben —, bie Uebung ber Gerechtigkeit - nicht zu verwechseln mit außerer Gesetlichkeit -, beibe muffen Religion werben. Die Erregung, die uns mangelt in Dieser Zeit, auf bieser Bildungestufe, ift bas Gewissen; bie Fullung, an der es uns gebricht, ist die Religion. Warum ist unfere Beit — freilich nicht bloß in Deutschland — mehr als irgend eine frühere die Zeit der schwankenden Robre, der aufallendsten Apostaffeen, des Umschlagens von einem Ertrem zum andern, von Gent und Friedrich von Schlegel, von Gerres und 3. Werner bis auf Chownig? Wahrlich nicht an sich klagen wir "jene Allfertigkeit von Welt und Menschen zu jeder Art von Bildung und Thatigkeit" deßhalb an, welche Gervinus uns (S. 23) nachruhmt, und fraft beren er uns von dem Bedurfniß großer Senien dispensirt. Aber so, wie sie jest basteht, ift biese Allfertigkeit gewiß eine unfrer bebenklichsten schwachen Seiten, und soll sie nicht langer unfre schwache Seite bleiben, so muß sie ihr sicheres Maaß, so mussen die wirklichen, in ihr angelegten und beschlossenen Schätze ihre feste Bindung an bas Subjekt erhalten durch das Gewissen, durch religio in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes. Man führe nicht die sich selbst bezeugende und badurch unüberwindliche Kraft an, welche der theoretischen

Bahrheit innewohnt. Denn es wird, wo das Gewissen fehlt, nur zu leicht auch die evidenteste Errungenschaft des Wiffens aberwuchert von ber Schlingpflanze ber Sophistik. Man appellire nicht an die Ehre, als die es nicht zuläßt, die erkannte Bahrheit preiszugeben, die Gerechtigkeit mit der Ungerechtigkeit zu vertanschen. Wir achten bieses Stud ber justitia oivilis; aber wir huten uns, fie zu überschäßen. Denn wird sie nicht unter bie But Gottes gestellt, so zersplittert sich die eine Chre leicht in viele Ehren, falsche Ehren, Unehren, gleichwie aus bem Gottwefen burch Bielheit ber Gotter Gogen werben. Schamen wir uns fatt beffen lieber nicht bes ernsten Gebankens an die Religion, und beachten die verschiebenen Stellungen, welche - abgesehen von ben gang Frreligiofen, wirklichen ober heuchelnben - bie Beit zu ihr einnimmt. Die Einen machen aus ber Religion in Nofterlichem Sinne ein Fach, bas Fach ber Weltscheu; sie tennen keinen Stoff, als das geformte religiofe Gefühl felber im beständigen Drehen um fich selber, in der Ginsamkeit, mit angstlie der Vermeidung ber Berührungen mit bem natürlichen Leben, mit der Regsamkeit in Staat, Kunst, Wiffenschaft u. a. unter Sichbefreuzen vor beinahe allem, was bie Zeit neu gebiert, oder mit nur feufzenbem Gingehen in ben geschäftigen Drang ber unvermeidlichen Wirklichkeit. Die Andern, die Mehrzahl, verlieren sich bagegen ganz in biesen Drang, machen aus ihm ihr Fach, glauben baneben aber auch Religion zu haben, haben fie auch wirklich in irgend welchem Maaß, geformter ober ungeformter, aber machen von ihr in der Regel nur Gebrauch wie von einem stundenweise gemietheten Borfpannpferd, um ben im

Morast irgend einer Misere versunkenen Lebenswagen wieder in leiblichen Gang zu bringen. Die Stellung bagegen, welche die Religion haben soll, auch für uns gewinnen muß, ist weder biese, noch jene. Es ist bie ber centralen Kraft, beren Peripherie bie ganze Mannichfaltigkeit eines burch sie zu verklärenden &bens ausmachen foll, des tiefsten Formprinzips, dessen Inhalt die Fülle aller möglichen zerstreuten Interessen und Bestrebungen ift, des täglichen gesunden Lebensbrodes für den inwendigen Menschen, bas uns zu jeber besondern Berufsübung nahren, ruftig und markig machen foll. In dieser Stellung macht die Religion ohne alle affektirte und outrirte Frommelei unser ganzes Leben zu einem Gottesbienst, in bieser gewinnt sie für uns bie Bebeutung des Prinzips nicht nur aller Lebens = und Wirkensfreudigkeit, sondern auch aller Lebensfestigkeit und Lebenszucht. Denn, verhehlen wir es uns nicht: ein jeder Mensch, auch der auf charaktervolle Geschlossenheit von Haus aus angeleg= teste, bedarf eines Standpunktes, ber ihn nicht manken, eines Hintergrundes, über ben er sich nicht hinaustreiben, einer hohern Anziehungsfraft, bie ihn verführerischen Lockungen gegenüber nicht fallen läßt. Streben wir aber nach Freiheit, suchen wir sie darzustellen, so bedarf jede freie Einzeln = wie Bolkseristenz vor allem einer Zucht, unter der sie freiwillig ben Racken beugt. Alle Freiheit muß sich auch beugen und tief und bemüthig beugen konnen, taglich beugen vor Einem und beffen Geboten, auf daß sie nicht übermuthig und frech sondern voll Haltung und ohne Wank baftehe vor allen Anbern, auf daß sie ohne Uebung des Beugens und der Selbstrerleugnung nicht frevle

wider ihr eignes Geset, wenn es bem Ich unbequem werden will, und sich damit selbst zerstore. Jener Eine aber ist Gott ber Berr; die Bucht bessen, ber frei werden will, die Bucht Gottes durch sein ewiges Wort. Und nehmen wir diese Bucht bes Herrn nicht gern und willig an, und verflüchtigen wir die Fulle seines ewigen Wortes in leere Allgemeinheiten, und laffen wir, anstatt ihm in seine Tiefen zu folgen, uns an ben oberflächlichsten Regungen bes religibsen und sittlichen Erkenntnistriebes genugen, — wahrlich bann ist auch bie von G. (S. 72) aufgeworfene Frage: ,,ob wir kosmopolitisch bleiben, oder politisch werben wollen?" bald entschieden. Der Blick auf unsere Auswanberung hat uns gezeigt, daß basjenige, mas ben Ginzelnen etwa wirklich emporhebt und emporhält, bem Ganzen ben Mangel an tieferen Motiven nicht zu ersetzen vermag. Wohl nicht zufällig ist der dort wahrgenommene durchschnittliche Parallelismus in der Stufenreihe unferer neuern Bildung zwischen aufklarerischer Abschwächung der religiösen Ibee und politisch=nationaler Interesse= losigkeit, Feindschaft gegen das historische Christenthum und luftigem Rosmopolitismus, ausgesprochener Läugnung Gottes und Desorganisation ber politischen Ibee, offener Berhohnung bes Baterlandes. Denn ber Nationalgeist ist in ber Berschiedenheit seiner Kundgebungen boch nur einer, und weiß er hier dem Verpuffen in's abstrakt Leere und Unwirkliche nicht zu entgehen, so wird er ohnfehlbar auch bort bem gleichen Geschick verfallen muffen.

Gervinus ist ein besonnener Charakter, ein erfahrener Historiker. Er ist baher nicht ber Mann, welcher bie Freiheit für einen

Bustand anfieht, in welchem Jeber sein Bunbel mit einem lauten Juchhe! in die Luft schleubert. Er kennt, so gut als wir, die Freiheit als eine Burbe, welche starke Mannesschultern forbert. Er weiß, so gut wie wir, daß manche enthusiastische Freunde und laute Partisane ber Freiheit sich wunderlich gebehrben murben, wenn einmal diese schwere Burbe auf ihren schwächlichen Nacken zu ruhen kame; wie sie fich ba zurudfehnen wurden nach ben glucklichen Zagen bes Polizeistaats, wo sich so ungestort studiren, so gemuthlich im Cafino über die Zeitung "von hinten in ber Turkei" biscutiren, so geruhig sein Pfeischen schmauchen ließ. Wie seltsam nun, daß es seinem Scharfblick entgangen zu sein scheint, daß alle freier constituirten dristlichen Bolker in religioser Hinsicht so conservativ sind, so bestimmt positiv driftliche Nahrung forbern, steptischen Ginflussen wohl Raum verstatten, antichristlichen und antinomistischen Parorysmen wohl im Einzelnen und vorübergehend unterliegen, ihre Perioden bes Indifferentismus wohl haben konnten, stets aber auf die alte religiose und kirchliche Bafis zurucklenkten, nie in einen so burchgehenben Buftanb ber Berflüchtigung alles Positiven, in einen Zustand geriethen, wie wir, wo driftliche Frommigkeit fast für eine Schande gilt. Bliden wir auf England, Schottland, Norwegen, Nordamerika \*), in

<sup>) &</sup>quot;In Norwegen sindet man (gegenwärtig), daß die Kirche dem Staate zu sehr untergeordnet, daß der freien Entwicklung religiöser Ideen zu enge Grenzen gesteckt sind, und es zeigt sich eine Theils nahme an den kirchlichen Angelegenheiten, an der Ausbreitung des religiösen Lebens, die gegen den frühern Indisserentismus stark absticht. Es zeigt sich auch hier, wie in Nordamerika, daß die politische Freiheit der Entwicklung des religiösen Lebens förderlich ist. Nur

gewissem Sinn auch auf Holland und die Schweiz, ja selbst auf Frankreich als Ganzes, so wird sich uns biefe Bemerkung bestätigen. Sollte dieß so rein zufällig ober nur gemacht fein, etwa wie man aus ben Kreisen ber Durchschnittsbildung mitunter hort, daß Napoleon, die Restauration, Ludwig Philipp ben Rathelicismus in Frankreich wieber gemacht haben, anstatt baß von ihnen der vorhandene, nie ausgestorbene nur in ihren politischen Nugen verwendet wurde? Es läßt sich freilich sagen, daß bie politisch bedingte Gesammtentwicklung jener gander freieren Bilbungsverhaltniffen nicht so gunftig gewesen sei, wie bie unfrige. Aber damit gewinnen wir nichts, wenn wir anders nicht zugeben wollen, daß die erstrebte Verähnlichung unserer politischen Werhaltnisse mit den ihrigen, auf unsere Bildungsform einen bampfenden, abschwächenden, alterirenden Ginfluß haben, und also gerade wenigstens eines Theils von dem berauben werde, was wir so hoch halten und mit als bas Berechtigung Gebende zur Erneuerung unseres politischen Lebens betrachten. Auch bie Bemerkung, daß die überwiegende Pflege der materiellen Interessen bei jenen Bolkern ben geistigen ben Weg versperre, ift nicht überall zutreffend \*). Bielmehr muß biefer Erscheinung ein

unter dem müßigen, pflastertretenden Theil der Städtebevölkerung bildet sich der alte Indisferentismus aus, auf den die Sinnesart des Bolkes, dem die Religion einzig ein Bedürfniß sein wird, nicht eins wirkt. Aber die politische Freiheit lehrt Achtung vor den Wünschen und Strebungen des Volkes und daher entwickelt sich wieder der Anstheil, den man in freien Staaten der Religion widmet." Das Aussland. Jahrg. 1846 No. 353.

<sup>\*)</sup> Wir muffen hier ber Bemerkungen gebenken, welche ein Beurstheiler von Sad's neuester Schrift über Schottland in Bell er's

tieferes Gefet zu Grund liegen. Dhne früher Bemerktes zu wieberholen, beschränken wir uns auf folgende Andeutungen. Wenn

Theolog. Jahrbuchern 1845. Deft 2. S. 351 macht, bag ein Bolf, in welchem, wie bei bem brittischen, bie materfellen Interessen fo durchaus vorwiegen, im Gebiet bes Ibealen, vornehmlich alfo in ber Religion, burchaus supernaturaliftisch gefinnt sein muffe. Die Religion muffe hier mehr ober weniger in ber Gestalt eines absonberlichen Thuns auftreten, und barum eine außerlich auf's Strengfte abgesons berte Beit ausfüllen, bamit so ber sonntägliche Supernaturalismus bem werktäglichen Raturalismus bas Gleichgewicht halte und bie Parmonie des Lebens wiederhergestellt werbe. Als eigenthümlich für die englische Religiosität wird ferner angegeben, daß in England Religion und Politit eng miteinander verwoben find, so daß mitunter felbft bie höchsten religiösen Begriffe, wie in Schottland die so viel besprochene beadship of christ, noch einen politischen Beigeschmack haben; ferner wirten in Brittanien religiofe Gebanten in ber eigenthumlichen Form, daß fie nicht als ibeale Dachte etwa bloß Linien, "Richtungen" erzeugen, sondern sogleich bodies, Rörperschaften, welche nun burch ihre Daffe gu imponiren suchen und selbst bie Agitation als Mittel zu ihrer Ausbreitung nicht verschmähen. Richtige Beobachtungen, aber im Gingelnen schiefe Er-Marungen! Bor Allem ist die brittische Religiosität nicht bloser Sonntages bienft im Gegensat zum Werktagsbienft. Dies beweisen bie regelmäßigen täglichen Sausanbachten, bie vielen wöchentlichen Bibelftunben und Gebeteversammlungen, die häufigen Meeting's und Comitéversammlungen ber zahlreichen driftlichen Bereine u. bgl. Ferner ift ber Gebanke bes Britten teineswegs fo vorwiegend auf bas Materielle gerichtet, als man gewöhnlich annimmt. Man hat zwar bort weniger rein gelehrtes und kunstlerisches Wefen als bei uns, tampft nicht auf Leben und Tob über Schelling und -Degel, über hifterifde und unbifterifde Schulen, fcmarmt meniger für Derwegh und Jenny Lind, und spannt nicht Liegt bie Pferbe vom Wagen Aber bie Triebtrafte, welche Englands großartiges politisches Leben in Bewegung sest, besonders die großen gesetzeberischen Maakregeln der letten Sahrzehnde, find doch wohl keineswegs bloß materieller Art, auf materielle Biele gerichtet. Bielmehr ftreut felbst bie allerbings feineswegs febr ibealiftifche Politit Englands in Dingen, welche zunächst nur biefer bienen, mie Stlavenemanzipation, Rordpolexpeditionen, Ariegszüge unter allen

3. B. in England bekanntermaßen bis auf diesen Tag eine gottesleugnerische und obscone Literatur eristirt, von welcher man aber nicht gerne spricht, also Sitte und Wahrheit ihr so übermächtig das Gegengewicht halten, daß sie sich nicht über den Begriff einer obscuren Winkelliteratur erheben kann: so weist dieß unverkennbar auf einen der freien öffentlichen Meinung inwohnenden Instinkt gegen alle die Freiheit bedrohenden Elemente von religiöser Zersetzung und sittlicher Frechheit zurück. Wenn ferner das englische Volk die Fessel eines peinlich strengen Sonntagsgesetzes ohne Murren erträgt, obschon es dieselbe eben so gut abschütteln könnte, als manche andere Fessel, eine antisundaylawleague

Bonen, eine Saat ber reichsten und mannigfaltigsten geistigen Anreguns gen aus. Wir verbrauchen mehr abstratte Denktraft, ber Britte, ohne dieser entbehren zu können, gesellt ihr noch die Thatkraft bei. Und burch Entwickelung letterer wird bie Menschheit boch wohl nicht ungeistiger, materieller. Eben barum aber weil bas Eigen = Thaten = Thun, wie bas Interesse für die That die männlichen Fibern straffer spannt, braucht der Britte auch eine mannhafte religibse Nahrung und kann sich mit farks losem Deismus nicht begnügen. Will man bas Supernaturalismus nens nen: gut; aber bann ist Supernaturalismus erst wirkliche, eigentliche Religion. Und wenn man die Religiositat bes Britten zum bloßen Conntagsbienst herabsehen will, haben wir dafür einen um so intensivern relis giofen Werktagsbienft? Ift etwa Religiosität unserem Berktageleben fo immanent? Daß ferner die Religiosität bes Britten einen Trieb nach genoffenschaftlicher Einigung in sich trägt, ift allerbings zunächst Folge bes freien politischen Lebens, welches in allen Gebieten gern sogleich Uffociationen erzeugt; bann aber liegt auch barin wieber ein Beugniß für ben praktischen männlichen Charakter ber Ration, die mit geistigen Gatern nicht spielt, sonbern Ernft macht und Plare icharfbestimmte Bers hältnisse liebt. Endlich ist jede gesunde lebendige Religiosität in bemselben Grabe gemeinschaftbilbend, und bei uns hauptfächlich ber Gemeins schaftstrieb nur barum weniger rege, weil es sich bei uns fo oft weniger um bie Religion felbst, als um bas Wiffen um bie Religion hanbelt.

550

eben so gewiß endlich ihren Peel sinden murbe, als die anticornlawleague ihn neulich gesunden hat: so deutet dieß auf einen bewundernswerth lebendigen Tried der Freiheit zur Zucht an sich seibst \*). Wenn endlich bei allen protestantischen Bolkern, welche sich des Rechtes einer unverkummerten Betheiligung an der Leitung ihrer diffentlichen Angelegenheiten erfreuen, die Wahrnehmung sich machen läßt, daß sie für ihre privatlichen Berhältnisse, das persönliche und häusliche Leben, den geselligen Verkehr, selbst für Feste und andere Aeußerungen öffentlicher Freude, Normen ausgebildet haben, welche Alles eher verstatten, als ein libertinisches Sichgehenlassen; wenn uns ihre gemessen, strengen, steisen, über Gebühr gehäusten Formen beengen; wenn selbst solche unter uns, die nichts weniger sind als Freunde des

<sup>\*)</sup> Diezu folgendes Beispiel aus ber neuesten Zeit. Die Königin von England schrieb in Folge ber allgemeinen und besonders fur Irland so fürchtbaren Hungersnoth des Frühjahrs 1847 auf den 24. März einen .großen Buß - und Fasttag aus. Iwar erhoben sich hiegegen einzelne Stimmen im Unterhaus als gegen einen veralteten abergläubischen Gebrauch, und noch lauter und heftiger war der Biberspruch eines Theils ber Presse; manche ber gelesensten Bolksblatter ließen es nicht an Spott und Hohn und an giftigen Bemerkungen fehlen, welche barauf berechnet waren, bas Bolt jum Trog gegen diese Feier aufzuregen. Richts bestowe= niger wurde die Feier allgemein, und zwar besonders von den Bewohnern Londons, die beiden Parlamentshäuser an der Spige, mit größtem Ernst und hoher Würde begangen. Auch ift unseres Wissens beshalb in ber Folge niemals die Regierung reactionairer Tendenzen beschuldigt oder in bem Fasttag bas Borspiel künftiger Dragonaben befürchtet worben, wie es in ähnlichem Falle sicherlich in Berlin, Königsberg u. f. w. geschehn und in jedem deutschen Krähwinkel nachgelallt worden sein würde, selbst wenn es teine konigliche Akademie der Wissenschaften und teinen Geschichts schreiber ber Hohenstaufen beherbergte! Bergl. Berliner allgemeine Kris chen Beitung 1847 Ro. 23, 36.

Laxen, durch die bis jum Unleidlichen gesteigerte Starrheit und Berbigkeit berfelben sich abgestoßen und verletzt fühlen: so ist felbst biese Uebertreibung ein Zeugniß, wie die Freiheit ein unwillkurliches Bewußtsein hat, ohne eine fehr ernstgemeinte Selbstbeschränkung nicht durchkommen zu können, wie sie Selbstpolizei in Spharen ubt, an beren Bevormundung im eigentlichen Polizeistaat Niemand denkt, wie sie also der Freiheit auf der einen, von selbst ihr Gegengewicht auf der andern Seite zu setzen fucht, wie sie auf Mittel denkt und an Maßregeln halt, um seine fittliche Substanz dem Staate, wenn auch oft nur in der Gestalt unlebendiger Gesetzlichkeit, zu bewahren. Wir sind von nichts so fehr entfernt, als in englische ober englischartige Berhältniffe, wie in einen eitel guldenen Kelch zu schauen; aber den Ruhm muffen wir ihnen laffen, daß die Bucht ihrer Formen eine Schule ist für in sich selbst tuchtig zusammengefaßte, nicht zu traumeri= schem, sondern thatfertigem Ernst gestimmte Charaktere, für willensstarke Gesinnungen, für eine in ihrer eigentlichsten, ber stittlich aktiven Sphäre entwickelte straffe Mannheit. Eine solche Charakterentwicklung legt sich aber nicht bloß mit weit mehr Ernst-als jede andere, die für das Christenthum grundbedingende Frage vor: was bist bu und was solltest du sein? sondern sie nimmt auch die vom Christenthum darauf gegebene Antwort weit leichter an und zu Herzen, und gewinnt damit die rechte Pforte zum Eintritt in das Verständniß des christlichen Offen= barungsorganismus. Ein ernstes, anhaltendes Berweilen unb Wirken in ber nach allen Seiten offenen Wirklichkeit bes Staates, låßt es bort nie zu jener Bedurfniflosigkeit kommen, bie fo bezeich-

nend ift für un fere mobernen Buftande, zieht vielmehr ein über alles Verhältniß größeres — um so zu sagen — Consumo an Religion nach sich. Wir halten von den theologischen Argumenten für die englische Sonntagsgesetzgebung nicht viel; besto mehr aber von einem Nationalgeiste, der selbst in dieser aus den Zeiten der Bindication seiner religiofen und burgerlichen Freiheit stammenben, allzu strikten Auslegung bes gottlichen Wortes boch im Grund nur fein kernhaftes Wefen ausgeprägt hat. Wir glauben, daß selbst, wenn einmal die bisherige biblische Begrundung seiner Sabbathsordnung unzureichend befunden worden sein sollte, wenigstens so lange sie in der sittlich = religiosen Grundstimmung des englischen Bolkes noch einen kräftigen Salt findet, es England nicht an Männern fehlen wird, welche stark genug sind, sein großartiges öffentliches Leben auf ihren Schultern zu tragen, seine magna charta zu schützen, seinen Boben in seiner jungfraulichen Integrität zu bemahren. Natürlich muffen wir uns schon aus solchen Grunden gegen die todte Uebertragung einer in einem ganz verschiedenen Nationelleben wurzelnden Institution auf uns bestimmt erklaren. Dagegen ist uns fo viel gewiß, baß, wenn wir einmal in ähnliche freie Zustände übertreten, es nicht mit mahrer Frucht geschehen wird, ohne daß dieselben von ahnlichen freien Akten ber Selbstzucht vorbereitet und begleitet sind. Bir leben ber festen Ueberzeugung, daß wenn einmal bamit nur ein ernster Anfang gemacht werben sollte, Deutschkatholicismus und Lichtfreundschaft die neue Wucht zu tragen nicht im Stande sein, daß eine spätere Zukunft unter ben geistigen Substructionen bes politischen Lebens Deutschlands nicht ihre, sondern eine ganz

andere Glaubenssubstanz nennen wird. Ja, wenn jeht der Boben unseres Baterlandes vom Feinde ernstlich bedroht werden sollte, würden wir troß Ulm und Rastatt, troß Danzig und Posen die Hut der westlichen Grenze mit minderer Besorgniß den Michelianern und Pregizerianern Bürtembergs anvertraut sehen, als die Hut der östlichen den freigeisterischen Literaten in Berlin, Brestau und Königsberg. Daß an der ganzen Generation von diesseitsgierigen Beltschulmeistern, in denen der Samum der Resorm des Bewußtseins alle höheren Gemüthskräfte ausgesengt, unsere Behrhaftigkeit nichts gewonnen hat, ist mit Beziehung auf Vorgänge älterer Zeit auch schon anderwärts mit Recht behauptet worden \*).

Auch auf die Seite der beutschkatholischen Bewegung macht Gervinus aufmerkfam, wonach sie einen Damm bildet gegen das bedrohliche Umsichgreisen der ultramontanen Bestrebungen. Und mit Recht. Die von der Propaganda mit größeren Absichten, als man gewöhnlich glaubt, hervorgerusenen, mit mehr Interesse gepstegten und unterstützten, mit mehr kluger Berechnung geleiteten Ansätzt uromanistischen Kirchenbildungen mitten im Schooße protestantischer Länder, sind dadurch plöglich, wenn nicht zerstört doch in ihrer Entwicklung wesentlich gehemmt worden. Die anmaßliche Sprache römischer Priester ist dadurch kleinlauter, der seit der Colner Sache seiner so selbstgewisse Episkopat einigermaßen stutzig geworden. Und das ist gewiß ein reeller Gewinn, den Deutschland einstweilen aus der Sache gezogen hat. Aber

<sup>\*)</sup> Literaturblatt zum Morgenblatt. 1846 No. 10.

ob der Deutschkatholicismus sich auch nur in dieser Wirkung wird behaupten konnen, so lange er nicht tiefere religiose Ele mente aus sich herausgebiert, mehr auf positivem Boben fußen lernt, ob die von G. empfohlene Bildungsform bei ihrem Uebergehen auf die Menge geeignet ist, Deutschland gegen die Invafionen Roms auf die Lange zu schützen, das muffen wir stark bezweifeln. Die Illuminaten in Deutschland, die Theophilanthropen in Frankreich, die sich beide einer abnlichen Offentlichen Gunft rühmten, überhaupt ber Verlauf ber französischen Revolution in Beziehung auf Religion und Kirche, burften uns hieruber wichtige Belehrungen ertheilt haben. Man versteht das Wolk nicht, so sehr man auch glaubt, sich besselben bemächtigt zu haben. Des Volkes wahre Natur bruckt sich in solchen vorübergehenden Parorysmen nicht aus. In seinem Kern und Grunde bleibt bas Bolk stets positiver Elemente bedürftig, und fährt man daher fort, der positiven Elemente sich zu entledigen, anstatt sie zu pflegen, so kann die Reaktion, welche auf jede folche Krise unausbleiblich folgt, bedenklich werden. Bergessen wir nicht, daß auch bei uns die Maury's und Chateaubriands, die sich mitten im Strudel der Revolution nicht über das religiose Bedürfniß. Frankreichs irre machen ließen, das Bolk richtiger beurtheilen durften, als die Cloots', Chaumette's und Reveillere Lepaur. Wir fürchten baher, daß das strategische Hulfsmittel, welches G. (S. 44) im Deutschkatholicismus findet, weder so bedeutend ist, noch so lange vorhält, als er meint. Auch ist das weltvertraute, weltkluge Rom, so unangenehm ihm für den Augenblick das Schisma sein muß, doch schwerlich deßhalb in einer sehr

machtigen Angst vor der fernern Zukunft\*). Es pflegt bie Dinge viel nüchterner zu betrachten, als ber fo gern rasch emporwirbelnde, himmelhoch jauchzende Enthusiasmus von uns Deutschen. Wenn aber die Franzosen alle Aufforderungen zur Theilnahme an der Ronge'schen Bewegung "mit Spott und Berachtung beantworteten," so war es schwerlich Neib ober Furcht vor einer ihnen etwa gefährlich werbenden Stärke bes barin pulsirenden Pathos, eher vielleicht die Folge einer Erinnerung an Chatel's ephemere franzosisch = katholische Kirche, überhaupt an ihre eigenen Erfahrungen auf biefem Gebiet, einer praktischern Betrachtung ber Beltläufe \*\*), ber Erwägung, daß "der patriotische Aufschwung der deutschen Nation, der in dieser Bewegung jetzt so gewaltig Lawine macht" (S. 17), ziemlich viel von der Wagheit und Unnachhaltigkeit an sich hat, an welcher leiber unser patriotisches Pathos überhaupt noch immer krankt. Wenn irgend etwas uns auch ferner gegen Kom schützen wird, so ist es bie Glaubenssubstanz, welche zuerst bie Macht Roms gebrochen hat, nicht der Strich der gegenwärtigen Bildung. So gern man der anfänglich bloß pietistischen Erneuerung dieser Glaubenssubstanz, von sehr oberflächlichen Bergleichungen ausgehend — besonders weil auch sie das literarische Interesse in der Kirche nicht zu oberst zu stellen vermochte — eine ange-

<sup>\*)</sup> Aus biesem Grunde ist es wohl zu erklaren, baß gegen ben Deutschs katholizismus auch nicht ein einziger Akt ber Curie erfolgt ist.

<sup>\*\*)</sup> Diese scheint auch in England in Beurtheilung des Deutschathos tizismus maßgebend gewesen zu sein. Laing nennt denselben einen Faustsschlag gegen die römische Kirche, aber den Faustschlag eines Kindes. Blätter für litt. Unterhaltung. 1847. No. 5.

borne Hinneigung zu Rom Schuld gegeben hat, so thoricht ift biese Behauptung selbst in Beziehung auf ben gemeinen Pietiss mus, ber in seiner Auffassung der Lehren von Gunde und Erlöt sung burch eine unausfüllbare Kluft von Rom getrennt ift und sich getrennt weiß, wenigstens durch eine weit tiefere, als viele bem Glauben ihrer Bater entfrembete Protestanten +), bem endlich seine ecigt und schroff ausgebildete Ansicht vom allgemeinen Priesterthum der Christen nie erlauben wird, sich ber priesterlichen Leitung bes romischen ordo zu unterwerfen. Auch hat von Seiten biefer alten Glaubensfubstanz Rom noch wenig Buwachs erhalten; sehr starken bagegen von Seiten jenes Striches ber neueren Bilbung, bie um ein schones, reiches Beib zu erlangen, in den gemischten Ehen die Kinder vorweg leichtsinnig an die fremde Rirche bahin gab, in Folge bessen 3. B. die deutschen Oftseeprovinzen Rußlands des innersten Rervs und kräftigsten Haltpunkts deutscher Nationalität theils schon beraubt hat, theils noch wird berauben sehen mussen, die endlich in gewissen Städten des Großherzogthums Pofen in die prunkenden Schügenuniformen protestantischer Burger gekleidet, gedenhaft mit ber Fronleichnamsprozession einherzieht. Auch hat die katholische Wissenschaft nicht gegen den Rationalismus, sow bern gegen das gefahrdrohende Biederaufleben der altprotestantischen Religionsform ihren Enmboliker Möhler in's Felb

<sup>&</sup>quot;) Soll doch der neuerlich so viel besprechene Duisdurger Katechismus der confessionellen Unterscheidungslehren nicht wenigen Rheinlandischen Protestanten die Aeuserung entlocht haben: wenn das Protestantismus und jenes Katholicismus ist, so fühlen wir und dem Katholicismus viel näher als dem Protestantismus.

gestellt. Im Ganzen kennt man romischer Seits die von bem durchschnittlichen Strich der neueren Bildung im tiefften Innern leer gelaffene Stelle zu gut, um vor jener fo fehr zu bangen, als man dieffeits gerne glaubt \*). Noch weniger wird es ihr gelingen, die durch den breißigjährigen Krieg unterbrochene Mission des antirdmischen Prinzips in Deutschland wieder aufzunehmen und maffenhaft fortzusegen. Zu einer steghaften Einwirkung auf bie romische Christenheit, welche nicht bloß die außersten, schon halb verlorenen Posten berselben streifen, sonbern ben Rern berfelben treffen soll, bedarf es erfahrungsgemäß vor Allem der Darbietung kräftigerer und reicherer religiöser Elemente. Und felbst diefe wird nicht absolut hinreichen. Denn der romische Chrift erfährt insgemein weber ben Inhalt eines fremben Bekenntniffes in seiner Lauterkeit, noch läßt ihn die Gewohnheit eines bestimmten Gedankenkreises frei, mit welchem sich ihm von Kindheit auf das Bewußtsein von Christi Heil verflochten hat. Es muß daher nothwendig dazu kommen eine sicherndere, respektablere außere Formung ber nichtromischen Kirchenverbande, welche manche diesseits gegebene abschreckende Erempet erst wieder vergessen machen, ganz besonders aber eine machtige allgemeine Beweisung des Geistes der Wahrheit in Früchten der Liebe. Sollte es statt deffen manchen unserer Licht und Fortschrittsmanner

<sup>&</sup>quot;) Bekannt ist die Aeußerung eines berühmten katholischen Staatsmannes, der, auf die Folgen der Vernachlässigung der höhern intellektuellen Bildung in seinem Staate aufmerksam gemacht, entgegnet haben soll: "wir brauchen dergleichen nicht; wenn wir sie aber nothig haben, so lassen wir einige nordbeutsche Protestanten convertiren." Se non vero, e den trovato.

gelängen, das Wolf zu einer anarchischen Krise in ihrem Sinne zu bringen, so wurde, wie in Frankreich, nur eine große Abspannung und kirchliche Reaction die Folge sein. Diesewurde dann aber vielleicht eben so viele, wenn nicht mehr Stützunkte in der römischen Kirche sinden, als in dem zerrütteten Protestantismus. Die römische Kirche wurde dann manchen Orts unter den entleerten, verödeten Semuthern wenig wehr zu thun haben, als zu was raffen.

Aber nicht nur der außere numerische Bestand des Protestantismus im weitesten Sinne scheint uns durch die modern reformirenden Tendenzen für die Zukunft bedroht, sondern noch unmittelburer viele ber wichtigsten höhern Culturintereffen. Mit Recht ist neuerdings barauf hingewiesen worden, daß "wie das Christenthum auf ber einen Szite burch seinen griechisch geschriebenen Cober die welthistorische Vermittlung der neuern Zeit mit der klassischen, insbesondere griechischen Literatur bildet, so es auf ber anbern Seite burch die Uebersetzungen desselben heiligen Buches in die Landessprachen für viele Belfer den Grund gelegt hat, entweder zu den ersten Anfängen oder doch zu einer höhern Entwicklung der Nationalliteratur, und auf diese Weise, indem es alte und neue Zeit scheibet, boch auch wieder im geistigen Leben die große Brude zwischen beiden und zugleich das Fundament einer felbstständigen innern Entwicklung der einzelnen Nationen geworden ist\*)." In Wahrheit, an und mit dem Bibel-

<sup>\*)</sup> Ullmann, die Bedeutung bes Nationalen im religiösen Leben mit besonderer Beziehung auf die Gegenwart; Abs handlung in der Deutschen Bierteljahreschrift. 1842. Heft. 4.

ftubium find unsere Alterthumsstudien groß gezogen worden, durch basselbe zu jener Ausbehnung gelangt, vermöge deren sie jest als selbstkändige Disciplin bastehen, zu jener Bedeutung, die sie bis jett als Grundlage unserer hohern wiffenschaftlichen Bilbung behauptet haben. Wird nun die Bibel, das historische Christenthum, bergestalt bei Seite gesetzt, wie es in den aus den Cvolutionen des modernen Geistes hervorgegangenen Formen ber Religiosität geschieht, so muß, zumal die Jurisprudenz durch die Codifikation aus vielen ihrer bisherigen historischen Verknupfungen sich nach und nach zu lösen anfängt, diesen Studien schon badurch ein bedeutenber Eintrag geschehen, baß fie mit unmittelbar praktischen Lebensinteressen nicht mehr im nächsten Zusammenhang stehen. Dann aber sollte fich ein Beobachter der Gegenwart, wie Gervinus, wohl nicht verbergen, daß in derjeni= gen Gesinnung, welche in ber beutsch=katholischen und licht= freundlichen Bewegung jetzt so gewaltig "Lawine macht," auch ein tuchtiges Stuck von jenem platten Alltagsverstand, von jener philistrosen Richtung auf das bloß geschäftlich Nützliche, von jenem gemeinen Utilitarismus mitrumort, der schon längst den classischen Studien, der historischen Basis unserer Bildung, den Tod geschworen hat. Lassen wir diesen ordinaren Geist, der jest die Religion von dem Mustischen, Ueberschwenglichen, Unnüten zu reinigen fich vermißt, nur consequent sich selbst entfalten, sa wird es gewiß an einer Reinigung auch auf dieser Seite nicht fehlen, und wahrlich in einem ganz andern Sinne, als bem jener nothwendigen Reformen, welche von tuchtigen und geistesfrischen Humanisten selbst neuerdings sind anempfohlen worden. Un

Zeichen bafür mangelt es nicht \*). In ber That wenn bie Theologie ber Melanchton und Camerarius jemals in's Grab sinken follte, so wurde ihr die Philologie der Melanchthon und Camerarius, die alte Sprackkunde, auf welche Luther befahl "hart zu halten," unrettbar über kurz ober lang nachfolgen muffen. Reine vermeintliche Uuabhangigkeit, keine Berknupfung mit andern Fächern, kein Gingewurzeltsein in Zeit und Nation wurde bagegen verfangen. Die heller gewordene Bernunft bes Tages wurde fich von bem Nugen bes muhfamen Studiums antiker Herrlichkeiten schwerlich überzeugen lassen. Aber bie humanistische Bildung fällt bann nicht allein, sondern mit ihr die Geltung aller rein idealen, nicht mit der rohen, plumpen Hand greifbaren Intereffen. Diefelbe Bernunft, welche es für überfluffig halt, fich bei Plato und Aristoteles Belehrung zu holen, die über alle hochsten Probleme bes Lebens und Denkens so schnell und leicht sich in's Reine gesetzt hat, daß sie die Arbeiten der alttheologischen Denker über Religion ohne Weiteres und

<sup>\*)</sup> Freese, bas beutsche Symnasium nach ben Bedürfnissen ber Gesgenwart bargestellt. Dresben. 1845, sucht Symnasium und Realschule zu vereinigen. Dem Lateinischen sollen sechs Stunden verbleiben, bas Griechische wird ganz gestrichen und nur von den fünftigen Theologen zum Berständniß des Neuen Testaments in zwei (!) Stunden getrieben; die dadurch gewonnene Zeit soll neben den überall aufgenommenen Lehrz gegenständen einer breitern Entwicklung des Unterrichts in der deutschan und französischen Sprache, in der Mathematif und in den Naturwissensschaften in ihrer weitesten Ausbehnung — auch Chemie und Technologie in untern Klassen — zu Sute kommen. In Quinta die Tertia (S. 62.) sollen Instrumente der Handwerker gezeigt, soll Kalk gelöscht, Tinte, Feuerzeug und Lauge gemacht, die Einrichtung von Schlössern und Uhren erklärt, sollen Gegenstände gemessen und gewogen werden.

får immer in die Plunderkammer verbannen zu konnen glaubte, dieselbe wird auch für alle die wunderlichen philosophischen Hirn= gespinnste von Cartesius bis Hegel schwerlich mehr als ein leichtfertiges Lachen übrig haben \*). Wo bas religiose Interesse nicht tiefer einschlägt, da werden auch seine spekulativen Schößlinge nicht besonders impig aufschießen, auch die Philosophie sich nicht tiefere Gange graben. Db enblich die magere Abstraction, die dem Geist ben Eintritt in die hohern Gebiete des Uebersinnlichen, eigentlich Idealen und barum Supernaturalen verwehrt, welche die tiefern Seiten des Gemuthelebens unerschloffen laßt, den Bronnen unserer Poesie tiefer erschließen, sich nur eine Liebe, ein lebendiges Verständniß vieler unfrer classischen Produktionen bewahren werbe, bas moge Gervinus, anstatt unsrer, weiter bedenken. Wir bleiben einstweilen dabei, daß nur das historische Christenthum, ebenso im lebendigen Geistesfluß dahinstromend, als in starken geformten Organisationen ausgeprägt, wie es bie Mutter aller der heutigen Bildung eigenen Ibealität war, so auch die alleinige Trägerin berselben unter uns Deutschen bleiben wird. Um unter bem Geschlechte bieser Zeit eine allgemeinere, kräftigere Reaction gegen ben Unglauben und die religibse Seichtigkeit hervorzurufen, scheint es bagegen nothig, baß beide erst alle ihre grob materialistischen Consequenzen hervorgearbei= tet haben muffen, befonders ihre immanente, latente Feindschaft

<sup>\*)</sup> Sehr beachtenswerth sind in biefer Beziehung die Klagen welche schon jest über die einreißende Misachtung der Philosophie und ihre Berweisung aus den Fachwissenschaften mit Ausnahme der Theologie laut werden. Vergl. Allgem. Zeit. 1847. No. 38. 52.

gegen alles Ibeale. Dann, erst bann werden alle höhern geistigen Potenzen gegen sie sich verbünden, und diejenigen, welche die Religion bisher bekämpften, derselben als ihrem gemeinsamen Formprinzip wieder helfend sich zuwenden.

批批

TOO!

Bair

taa:

CONT

Küi

Tachel!

das

MIN

loğa i

ent 5

obatha.

t, R

háná

nic al

ME,

e He

relie

有的

reads

Endlich wollen wir noch eine Urfache nicht verschweigen, aus der uns gegen den Strich der heutigen Bildung als Seele unserer Zukunft ernste Bedenken erwachsen. Es ist ihr ariffrokratischer Charakter. Wir haben an ber Bureaukratie neben einer rühmlichen Thatigkeit für ben Staat, boch eine gewiffe Interesselosigkeit, Kalte, ja Mißachtung gegen das Volk, besonders feine sittlichen Nothstande, rugen muffen. Je mehr nun unfre mit bem Polizeistaat wesentlich zusammenhangende Bildung in ihrem fernern Verlauf vom Christenthum sich abloste und in ihren Spigen völlig heibnisch wurde, um so mehr ist jene ihr eigene Kalte in eigentliche heidnische Bolksverachtung ausgeartet. Wir kennen ja die Redensarten von der Naturseite der Gesellschaft, welche unberechtigt ist gegenüber dem Geiste; von der schlechten Unmittelbarkeit, die nicht in capricioser Entgegensetzung ein Recht ansprechen barf gegenüber ber zu sich selbst gekomme= nen Idee, weil sie von Haus aus bornirt ist; von der Subjekti= vitat ber niebern Lebensregion, Die, bestimmt zur Verwirklichung der gemeinen Moralität, den objektiven Machten ber hohern Sittlichkeit des Geistes nicht ihr eigenes Gesetz vorzuschreiben hat, jene Ansicht, wonach unter Umständen, was dort Pflichtge= bot ift, hier "Abfall vom Geist" sein kann. Fürwahr von denen, welche biese Munze geprägt und in Cours gesetzt haben, hat unser Wolk nichts zu erwarten. "Auf diesen Aposteln ber Betneinung ruht die schwere Anklage, daß ihr Herz ihrem Volke entfremdet ist, sonst wurden sie den Glauben ihres Bolkes nicht verhöhnen, sie wurden nicht mit Scherz und Possen, was nie ein Prophet gethan hat, ihre neue Weisheit verkundigen, sie wurden die lustige Person fernhalten von der Begleitung, wenn auch einer vermeintlichen Leiche, boch einer ehrwürdigen Leiche \*)." Wir gestehen, daß wir nicht mit Zuversicht in eine Zeit blicken, wo der durch die neueste Phase der neuern Bildung hindurchgegangenen Generation etwa wesentliche Interessen bes Ganzen in die Hände gelegt sein sollten. Wir fürchten ohnehin für die wohlverstandenen Volksinteressen genug von der drohenden Aristokratie bes Geldes, noch mehr aber von der brohenden Aristokratie bieses Geistes. Unter ben freiesten constitutionellen Formen, unter ben prachtigsten Parlamentereden burfte bann vielleicht das Wolk entsetzlich hintangesetzt werden. Entgegnen solcher aristokratischen Volksverachtung, von der die von G. oben bezeichnete Bolksverberbung nur die Kehrseite bildet, wurden wir gerne mit ihm etwas von den rettenden Wirkungen der im Deutschfatholicismus verkörperten Bildung hoffen, wenn wir nur nicht stets an die burchschnittliche Kalte und Interesselosig= keit in Beziehung auf bas Volk uns erinnern muffen, welche ihrem Ursprung eigen war. Dagegen ift ohne Zweifel ber Erneuerung altdriftlicher, altreformatorischer Bolksliebe, als neutralisirendem Prinzip gegenüber jener Aristokratie, auch für die Bukunft eine wichtige Stelle beschieden. Wir halten diese Art

<sup>\*)</sup> Die oben citirte Abhandlung aus den Monatsblättern zur Ergan= gung der Allgemeinen Zeitung.

von Volksliebe zwar nicht für absolut an die altreformatorische Glaubenssubstanz gebunden; wir ehren bas, mas in näherer ober entfernterer Verwandtschaft mit ihr Preiswurdiges geleistet worden ift. Wir reichen gerne jedem ehrlichen Bestreben auf diesem Boben die Bruderhand und halten dabei an bem: wer nicht wider mich ist, der ist für mich. Aber man hat sich dort erst etwas spåt aufgemacht und wie die aus dem vollen dristlichen Glauben thatige Liebe frischer und lebenskräftiger ift, so finden wir auch in ihr, ihren tiefern sittlichen Regungen, den Bestand bes Werkes gesicherter. Wie in Westindien die herrnhuthische und. baptistische Mission die von einem Methodisten zuerst angeregte und nach gewaltigen Kämpfen burchgesetzte Emancipation ber Schwarzen fittlich möglich gemacht hat, wie die Diffentermission überhaupt fortfährt, Schwarze und Guli's gegen den Egoismus in Schutz zu nehmen, welcher unter anderer Form ben alten Bustand wieder erneuern mochte, wie selbst die schweren und fruchtlosen Opfer der Nigererpedition das christliche England nicht entmuthigt haben, an der Vertilgung des Eklavenhandels durch Berstopfung seiner Quelle auch ferner zu arbeiten, wie in Nordamerika die Presbyterianer neuer Schule seit 1787 unter großen Gefahren standhaft für Verwirklichung der Abolition zu wirken fortfahren: so glauben wir daß auch Alles, was es in Deutschland — befonders seinen industriellen Theilen — wenn auch nicht Gleiches, boch näher ober entfernter Verwandtes zu thun gibt und noch zu thun geben mag, im Großen und Ganzen ftets an das alte Evangelium geknupft bleiben wird.

## Der Protestantismus als politisches Prinzip.

Wir haben unsere Ueberzeugung nicht verhehlt, daß jene politische und nationale Zukunft Deutschlands, wie sie gegenwärtig im Sinne seiner ebelften und besten Manner liegt, nicht dauerhaft begründet werden wird, ohne eine vollere Aufnahme Fraftigerer religiöser Motive in unser Leben, ohne ein freies Sichwieberzurechtfinden der Geister auf dem Boden des positiven Christenthums; daß die Staatsfrage nicht gläcklich gelöst werben wird, ohne eine richtige Losung der religiösen mit anzubahnen. Wir leben jedoch andrerseits der eben so festen Ueberzeugung, baß die religiose Frage im Großen und Ganzen ihre befriedigende Lösung so lange nicht finden wird, als die Lösung ber politischen. Frage ausgesetzt bleibt, der Nationalgeist also in ienem frankhaften, siebernden Zustand, in welchen er durch die Unerledigung berselben versett worden ist, belassen bleibt, die aufgestauten Gemasser, welche jest in regellosen, wilden, zerstörenden Wogen bas religiose Gebiet überfluthen, nicht in ihre naturlichen Bette geleitet worden find. Nur fo wird es unter uns

wieder klare, reine, unverschobene Verhältnisse, nur so unvermischte unverfälschte öffentliche Fragen geben; nur so werden wieder ächte, naturwahre Bedürfnisse erwachen und ihrer Befriedigung nachgehen, nur so schwere drohende Geschicke von unserem Vaterland und unster Kirche abgewendet, nur so ihnen die Schmach erspart werden, vielleicht als abschreckende Erempel innerer Zersetzung in der Geschichte später Zeiten dazustehen \*).

Angesichts dieser Behauptungen kann sich eine theologische Abhandlung kaum der Beantwortung der Frage entziehen: ob das Prinzip des Protestantismus eine solche Gestaltung unserer öffentlichen Verhältnisse fasse? Wir werden den Versuch zur

<sup>\*)</sup> Die Furcht vor brobenden Geschicken, benen ber hergebrachte Befammtzustand Deutschlands entgegen gehe, war um die Beit als bie obigen Worte zuerst geschrieben worden, keine bloß individuelle. Die deutsche Bierteljahrschrift 1847. heft 1. S. 103 sagt: "Sein wir offen und ehrlich wie es sich vorzüglich geziemt im Angesicht gemeinschaftlicher Gefahr! die Runft sich selbst und Andern das Mißliche unserer politischen, religiösen und socialen Zustände zu verbergen, ist nur zu lange und mit großer Birtuosität geübt worden, halt aber nicht mehr Stich. Hunger, allgemeine Unruhe, Auswanderungen in Massen, weitverbreiteter Communismus, Entsittlichung und Berachtung alles geschichtlich und rechtlich Begründeten liegen zu offen vor Augen; es ift zu viel geschen, als baß bas alte Gebäube noch langer fortbestehn könnte, viel zu wenig für beffen Erhaltung, zweckgemäße Erneuerung und Berfconerung. Wenn nicht bald traftige Stugen aufgerichtet werben, fo wirb es bie Bewohner in furchtbarem Sturze begraben. Staatswille und Bolkswille, öffentliche Meinung und der Gang ber Regierungen, Symbol ber Kirchen und ber Glaube der Gebildeten, Staatsbedürfniß und Credit, kurz jede Beziehung bes öffentlichen Lebens geben uns nur bas Bild eines Auseinanberklaffens, eines Buftanbes, welchen ber erfte Stoß, er mag kommen von welcher Seite er wolle, in einen Ruin verwandeln tann, zu welchem bie Geschichten vergangener Beiten tein Gegenstück bieten bürften."

Beantwortung dieser Frage machen in einer Schlußbetrachtung über ben Protestantismus als politisches Prinzip.

Das Christenthum trat mit keinerlei Beziehung ober Bor= neigung zu irgend einer befondern Form des Staatslebens als folder, ober zu irgend einer ber Krafte, welche in beffen Gestaltung eine Rolle spielen, in die Welt. Was es forberte, war eine solche thatsächliche Ordnung und Leitung des öffentlichen Lebens, welche sittliche Ibeen in bemfelben zur Anerkennung bringt, verwirklicht und forbert. Wie aber in biefer Beziehung aus bem Christenthum für ben Staat einerseits die hochsten, idealsten Forderungen entwickelt werden konnten, so machte es andrerseits seine Anerkennung bes Staats als einer von Haus aus heiligen und sittlichen Ordnung so wenig von irgend einer Stufe der Verwirklichung dieser Ideale abhängig oder von irgend einer biese begunstigenden Regierungsform, daß es sogar nicht nur ben heibnischen Staat an sich, sondern auch bessen gewiß nicht eben sittlich burchsichtigste Darstellung im romischen Imperatorenreich nicht von biefer Anerkennung ausschloß. Darum fagte Chriftus: "gebet bem Raiser, was des Raisers ift," und der Apostel Paulus: "es ist keine Obrigkeit, außer von Gott." Einzig einem folchen Eingreifen bes Staates, welches Die innersten Gewissensrechte beeintrachtigte, setzte sich nicht nur ber Beiland thatsächlich, sondern auch die Apostel mit den Wor= ten entgegen: "man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen."

Im Uebrigen bestand die Art der Betheiligung der ersten Christen an dem Staatsleben ihrer Zeit in einer undedingten

Unterwerfung unter bessen Gesetze, in einem schlechthin leibenden Gehorsam. Erst in der Folge gesellte sich zu diesem leibenden Gehorsam theils unter dem Einsluß falscher, in die christliche Gemeinschaft aus Judenthum und Heidenthum eindringender ascetischer Ideen, theils als Wirkung erlittener Verfolgungen, eine verachtende Interesselosigkeit gegen den Staat als Reich des Profanen, eine widerwillige Abneigung gegen die thätige Betheiligung an demselben als einem Stück der zu sliehenden Welt.

Diefes rein objektive Verhalten zum Staat, als berjenigen Ordnung, unter beren Maaß es Gott nun einmal gefallen hat die gläubige wie die ungläubige Welt zu stellen, lag burchaus im Geiste einer Religion, welche ben Beruf ber Weltreligion in fich trug und barnach trachtete, die Welt nur geistig zu bestimmen und umzubilden. Und auch ber Verzicht auf jeden freiwilligen thatigen Antheil am Staatsleben, die passive Unterwerfung unter die Obrigkeit war keineswegs ein bloßes Nachgeben gegen bie Forberungen der Klugheit, welche rath, sich in das Unabänderliche zu schicken. Diese Art von Verhalten wird vielmehr überall im Ganzen maaßgebend bleiben, wo es gilt, bas Reich Gottes in seinen Anfängen zu gründen, das Saamenkorn in den Ader ber Welt einzusenken und über beffen erften Reimen mit aller Sorge zu machen. Alle driftliche Bilbung muß von Innen heraus kommen und von Innen heraus immer erst bie allernachsten Beziehungen des individuellen Lebens heiligend zu durchdringen suchen. Erst wenn sie da, im Individuum wie im Gemeindeleben, eine verhaltnismäßige Befestigung und Gelbs-35 \*

ståndigkeit erlangt hat, wird sie ihre Kreise weiter ziehen und so in organischem Stufengang zwar keinem Gebiete bes Lebens die Sittenbildung schuldig bleiben, aber auch zu keinem entferntern, umfassenbern durch einen Sprung zu gelangen suchen, bevor sie am nähern und beschränktern sich bethätigt, ihre Kräfte gewogen und gemessen hat.

Schon hierin liegt aber, daß für die Christen einmal die Zeit kommen mußte, wo, nachdem jene grundlegende Thatigkeit in ber Hauptsache beenbet und für das Christenthum als Prinzip der Sittenbildung die Zeit einer offentlichen Anerkennung von Seiten bes Staates selbst eingetreten war, sie nicht umhin konn= ten, wenn nicht am Staatsleben einen auch innerlich lebendigen thatigen Antheil zu nehmen, boch wenigstens aus jener verzichtenden, zuruchaltenden Stellung herauszutreten und auf diese neue, verwicklungsvollere Sphare ber Sittenbildung irgendwie einzugehen. Die objektive Betrachtung bes Staates als gottlicher Ordnung an sich blieb dabei ungekränkt; aber sie war für die Gläubigen nun nicht langer die rein abstrakte, negative, sondern nunmehr eine confrete, inhaltvolle, und so still und unmerklich, aber boch in ber Wirklichkeit ben Staat zusehends umbilbende, für seinen Verlauf als sittliche Lebensgemeinschaft bestimmte, neue und bessere-Normen hervorarbeitende. So erhielten, wie einerseits im Staat dristlich sittliche, andrerseits in der entwickeltern driftlichen Sittenlehre auch Ibeen in Beziehung auf den Staat ihre nothwendige Stelle. Nur die monchische Frommigkeit, nach ber Beschränktheit ihres ganzen Wesens hielt auch unter biesen veränderten Verhältnissen jenen ehemaligen

Standpunkt abstrakter Objektivität fest, weil sie überhaupt die ber Welt schuldige Sittenbildung in frommem Egoismus verweisgerte.

的

W)

1

V.

11

9

Į,

¥

Es ist hier nicht ber Ort, die Bethätigung ber Kirche als Medium der Sittenbildung für den Staat auf ihren fernern Pfaben und Irrwegen geschichtlich zu verfolgen. Wir mußten zu dem Ende eine Geschichte der Hierarchie, des Papstthums, des mittelalterlichen Rampfes zwischen sacordotium und imporium schreiben. Wir begnügen uns auf die merkwurdigen Umgestal= tungen hinzubeuten, welche in dem zukunftschwangern fünfzehn= ten Jahrhundert auch die bisherige papistische Vorstellung von der Art, wie sich im Staat die Ideen christlicher Sittenbildung realisiren sollen, durch bie Huffiten und durch Savonarola erlitt. Es galt an die Stelle der Hierarchie die Theokratie als Vermittlerin und Wächterin der Sittenbildung des Staates zu bringen. In unklarer, verworrener Weise kundigte sich eine neue Zeit an. Sie erschien und mit ihr ein neues Bewußtsein vieler Christen auch in Beziehung auf den Staat, seitdem mit bem sechszehnten Sahrhundert die Christenheit in confessionelle Sonderungen auseinanderging, Nur wer in ben verschiebenen Confessionen, nicht zugleich verschiedene Standpunkte sittlicher Weltbetrachtung, verschiedene Wege die sittlichen Probleme bes Christenthums zu lösen, anzuerkennen vermöchte, könnte leugnen, daß sich diese Verschiedenheit auch auf die confessionelle Betrach= tung des Staates erstreckte. Wir sind der Meinung, daß die katholisch = traditionelle — oder richtiger gesagt: die papistische - Weltbetrachtung von der acht driftlichen Betrachtung des Staates in wichtigen Stücken ab-, die neue protestantische im Ganzen zu derselben zurückgelenkt habe, wenn es ihr auch noch nicht überall gelungen ist, dieselbe vollständig zu expliciren.

Es kommt hier alles vornehmlich auf folgende Punkte an:

1) auf die Idee des Staates an sich; 2) auf das Berhåltniß des Einzelnen zur Bollbringung der Idee
des Staates; 3) auf die Regel, welche der Einzelne dafür
empfängt durch die Staatsform oder Staatsverfassung;
4) auf die Bollbringung der Idee des Staates in der
Sphäre der Nationalität. Bir sind der Meinung, daß in
allen vier Stucken römischer Katholicismus und Protestantismus
sich stark unterscheiben.

Beide Kirchen erkennen als 3weck des Christenthums an: Welterlosung, Weltheiligung, Weltverklarung als Aprbereitung der sittlichen Weltmesen zum ewigen Leben.

Der Grundirrthum des Romanismus ist nun die anmaaßliche Anticipation dieser Weltverklarung im Institut der außern
sichtbaren Rirche. Das Reich Gottes braucht nicht erst zu kommen; es ist da in der Rirche und Allen, welche mit ihr verbunben sind. Alle seine Gnadenschäße, alle Kräfte der dem Himmel
entgegenführenden Weltverklarung sind niedergelegt in der
Rirche. Die Kirche aber ist beschlossen in der apostolisch succedirten
Hierarchie; die Hierarchie ist beschlossen im Papst zu Rom. Der
Herr braucht nicht, wie der urchristliche Glaube will, selbst zu
kommen zur Vollendung seiner Welt. Denn er hat seinen Stellvertreter gelassen auf Erden. Der Papst soll Christum vertreten,

nicht etwa nur im Geist und in ber Botschaft, sondenn auch in ber Macht, in der Herrschaft der Welt, in der ganzen Kraft feines königlichen Befens. Alle Elemente ber Belt, welche mit ber so zur Einheit sich zusammenschließenden Kirche nicht in eine Beziehung des Gehorsams treten, sind damit von der Berklarung und ihren Rechten absolut ausgeschlossen; dagegen aber alle, welche auch nur burch bieses Band bes Gehorsams mit ber Rirche verbunden sind, eben damit auch schon der Berklarung theilhaftig. Da kommt es nicht vor Allem auf ben inwendigen Antheil an, ben bas Subjekt an einem Prozes nimmt, ber mit ihm vorgeht, nicht auf ein Walten von Wort und Geift, sonbern auf die außern Beziehungen zum Institut der Kirche, auf das Berührtsein von ihren, bem Ginzelnen seine Berklarung vermittelnden und besiegelnden Saframenten. Bie biese ex opere operato wirken, so ist bamit die ganze unter bem Bereich ber Sakramente stehenbe Welt ox opere operato bie verklarte, ber Gottesstaat. Bermoge bieser im Romanismus überall charakteri= stisch burchleuchtenden Scheinfertigkeit im Christenthum\*) und formirten Weltvollendung vermag berselbe weber aus der Mitte ber im Schooß ber Kirche befindlichen Welt eine weitere, wefentliche selbstständige Entwicklung zu erharren, noch irgend eine, welche außerhalb ber Kirche vor sich geht, als legitim anzuerkennen \*\*). Weber ist eine solche Entwicklung eine birekte

<sup>\*)</sup> Sie ist nach allen andern Seiten hin treffend nachgewiesen in der Evangelischen Kirchenzeitung. 1839. No. 29. S. 225 ff.

<sup>\*\*)</sup> Dieß geht so weit, baß, wo ber Romanismus etwa gelegentlich einmal Liebe ober Dulbsamteit gegen bie Genoffen anberer driftlicher Betennts

Entwicklung zum Himmel, noch ift sie es indirekt; ersteres nicht, meil alle solche Entwicklung rocta via durch die Kirche gehen muß; bas zweite nicht, weil jede Entwicklung, welche von der Birche weiß und gleichwohl versaumt sich unter ihren Gehorsam zu begeben, mit bem, über bie Rechtmäßigkeit ihrer ganzen Eri= stenz entscheibenden, Fehler behaftet ist, eine Feindin der Kirche und somit eine Feindin Gottes selbst zu sein, als der sein Reich in ber Kirche nicht bloß prinzipiell anlegt, sondern vollendet bar= stellt. Vor allem muß jede Entwicklung erst diesen, schon durch die bloße Gleichgültigkeit begründeten Charakter der Feindschaft gegen Gott und seine Rirche ablegen burch Gehorfam gegen, burch Unterwerfung unter die Rirche. Erst bann ist fie legitim, erst bann wird sie von bem formellen Unrecht, bas allem ihrem sonst löblichen Inhalt anhaftet, frei; erst dann erhält sie bie eigentliche Berechtigung in ber Welt, in welcher Christus erschienen ist, zu sein. Die Kirche ist sonach die Summe und ber Inbegriff aller Berechtigungen im himmel und — auf Erben. Für eine andere Berechtigung neben ihr ist auf Erden kein Raum.

Es erhellt von selbst, welche Vorstellung vom Staate aus bieser Vorstellung von der Kirche sich ergeben muß. Nach roma-

niffe empfiehlt, diese nie aus dem gemeinsamen Verhältniß zu Christo, sondern lediglich aus dem gemeinsamen Tragen des göttlichen Sbenbildes als Pflichten abgeleitet werden. Die nichtrömischen Christen stehn also durchaus dem spezisisch römischen Bewußtsein nicht näher als Juden, Muhamedaner und Heiden. Vrgl. die Denkschrift der 1848 in Würzburg versammelten deutschen Bischöfe in der Berliner Allg. Kirchenzeitung 1848. No. 101.

nistischer Ansicht gehört ber Staat an sich, b. h., bevor er unter bie Sanction ber Kirche getreten ist, zu jenem rein endlichen, naturlichen und insofern unberechtigten, ungöttlichen Sein. Seine Macht ist in ihrem Ursprung reine Willkur, ohne hoheren 3med und Inhalt, ein Probukt bloß menschlicher Berechnung ober roher Gewalt. Die königliche Gewalt beruht nicht ebenso wie die priesterliche auf gottlicher Einsetzung. Quis nesciat. lautet ein bekannter Ausspruch Gregors VII., reges et duces ab iis habuisse principium, qui Deum ignorantes, superbia, rapinis, perfidia, homicidiis, postremo universis paene sceleribus, mundi principe, diabolo videlicet agitante, super pares, scilicet homines, dominari caeca cupiditate et intolerabili praesumtione affectaverunt? Bei solcher Entleerung von jedem höhern Inhalt soll es nun freilich nicht bleiben. Es soll eine Ordnung ber Dinge hergestellt werben, wonach auch der Staat Träger höherer 3weckbestimmung wird. Aber er entwickelt dieses hohere Leben nicht aus sich, seinem Besen und Begriff, sonbern er erborgt es nur aus seiner Berbindung mit der kirchlichen Hierarchie. Sicut luna, sagt Inno= cenz III., lumen suum a sole sortitur, quae re vera minor est illo quantitate simul et qualitate, situ pariter et effectu: sic regalis potestas ab auctoritate pontificali suae sortitur dignitatis splendorem. Die sacra majestas imperialis, nach der Vorstellung bes Mittelalters Trägerin und Quelle aller burgerlichen Gewalt, ist sacra nicht an sich, son= bern vermöge ihrer Sanction burch die Kirche. Sie hat, und zwar auf Erden, immer noch eine hohere über sich, die bes Papstaat ein gottliches Recht, aber nur ein lehnsweise übertragenes; durch Felonie gegen die Kirche geht das gottliche Recht des
Staates verloren \*). Auch die Sittlichkeit des Staates ist nicht
eine ihm immanente, sondern ganz und gar nur von der Kirche
entlehnt. Sie hat die ganze sittliche Eristenz des Staates in
Händen und berselbe ist rücksichtlich der Sittlichkeit seiner Bethätigungen von dem Urtheil und der Anerkennung der Hierarchie
schlechterdings abhängig. So ist nach römischer Ansicht der Staat
an sich höchstens Rechts = und Polizeianstalt, nie und nirgends
höhere sittliche Gemeinschaft. Und dieß ist die Theorie des Romanismus von Gregor VII. dis auf Clemens Augusts von
Droste-Bischering Schrift: "vom Frieden zwischen der Kirche
und den Staaten" geblieben.

Schon Hugo von Fleury nannte im Investiturstreit den Gregorianischen Ausspruch eine sententia frivola und hob ihren Widerspruch mit den Worten des Apostels Paulus ausdrücklich hervor. In vollem Sinne aber kam die christliche Idee des Staates erst wieder zur Anerkennung durch die Reformation.

Der Protestantismus begegnet sich mit dem Katholicismus in der Idee der Weltverklarung. Aber nach protestantischer Ansicht kommt die Weltverklarung zu Stande durch die freie Wirkssamkeit des Wortes und des Geistes an dem einzelnen Subjekt, das sich in Buße und Glauben immer tiefer nach Innen erschließt,

<sup>\*)</sup> Stahl Rechtsgutachten über die Beschwerben wegen Verletzung versassungsmäßiger Rechte der Protestanten im Königreich Bayern. Berlin 1846 S. 67 ff.

und aus dem Glauben alle Elemente und Beziehungen des naturlichen Lebens immer gereinigter nach Außen gebiert, ohne daß jedoch die Weltverklärung hienieden je eine andere wäre, als eine werdende, ohne daß dieselbe je eine fertige, abgeschloffene wurde, als bis zum Beltenbe, wo bem Herrn ber Herrlichkeit Alles wird zu Füßen liegen. Auch die protestantische Kirche schreibt sich bemnach ein wesentliches Werhältniß zu zum wahren Heil bes Einzelnen und des Ganzen. Aber sie knupft basselbe meber unbedingt an das außere Gerufte ihrer zeitlichen Erscheinung, noch an irgend eine ihr ex opere operato einwohnende Wirkungskraft. Vermittlerin der himmlischen Gnaden ist sie allein burch die ihrer Bewahrung anvertrauten, frei wirkenden Guter des Wortes und des Geistes der Wahrheit. Sie läßt daher Alles, was nur von biefer Belt ist, bei Seite; ja fie erkennt ein schon jeder Manifestation der driftlichen Gnadenwirkungen vorhergehendes Reich der Sittlichkeit an, das Reich der justitia civilis, das nach seiner Unvollkommenheit zwar bestimmt ist, erst noch gereinigt, geläutert, verklart zu werden, aber nichts besto weniger schon an sich göttlicher Ordnung ist und als solche respektirt werden muß, dessen Umbildung zum Gottesreich sie von dem Zuge des freiwirkenden Geistes zu erharren, nicht aber durch anmaßliches Eingreifen in die außern Ordnungen der Welt zu erzwingen hat.

Aus dem Bisherigen erhellt nun auch die ächte protestantische Staatsibee. Von den Reformatoren wird überall der Staat als eine ordinatio Dei anerkannt, im Gegensatz zu der Theorie der Romanisten und dem schwärmerischen Atomismus der Wieder-

täufer. Iwar erhält die Staatsidee ihre Wollendung nach ber ethischen Seite durch Aufnahme des christlichen Elements, indem der Staat ein christlicher wird, die Obrigkeit nach christlichen Grundsätzen ihr Regiment führt. Aber der ethische Charakter der Staatsgemeinschaft ist hierdurch keineswegs schlechthin bedingt. Vielmehr hat der Staat durch seinen Stifter vor aller Verbindung mit der Kirche seinen höhern sittlichen Inhalt. Dieß erhellt daraus am deutlichsten, daß schon die Apologie der Augsburgischen Confession ausdrücklich auch den heidnischen Staat von der allgemeinen Regel nicht ausschließt, daß man den bürgerlichen Verordnungen zu gehorsamen habe, und zwar non solum propter poenam, sed etiam propter conscientiam . . . tanquam divinae ordinationi\*). Glaubenssachen, als dem innern Forum ange-

<sup>\*)</sup> Apol. confess. August. art. VIII. p. 214. ed. Hase. Sieher gehört auch der treffliche Ausspruch Luthers über die Beit seines erften Auftretens: "So stunds aber bazumal: Es hatte Niemand gelehret, noch gehöret, wußte auch Niemand etwas von ber weltlichen Obrigkeit, woher sie kame, was ihr Amt ober Werk mare oder wie sie Gott dienen sollt. Die Allerge= lehrtesten (will sie nicht nennen) hielten die weltliche Obrigkeit für ein heibnisch, menschlich, ungöttlich Ding, als ware es ein fährlicher Stand zur Seligkeit. Daher hatten auch die Pfaffen und Mönche Könige und Fürsten so eingetrieben und überrebet, daß sie ander Werk vornahmen Gott zu dienen, als Des horen, Beten, Mefftiften 2c. Summa, Fürsten und herrn (so gern fromm gewesen waren) hielten ihren Stand und Umt für nichts, und für keinen Gottesbienst, wurden rechte Pfaffen und Monche (ohne daß sie nicht Platten, noch Rappen trugen); wollten sie Gott bienen, so mußten sie in die Rirchen. Solches muffen mir bezeugen alle herren, so dazumal gelebet und solches erfahren haben, benn mein gnabigster Berr, Berzog Friedrich seligen Gebachtnif, marb fo froh ba ich zuerft von weltlicher Obrigkeit schrieb, daß er solch Büchlein ließ abschreiben, sonderlich einbinden, und lieb hatte, daß er auch möchte fehn was sein Stand wäre vor Gott. Also war bazumal ber Papst und die

hörig, werben allein vorbehalten. In vollem Einklang hiemit erklart sich die reformirte Kirche. Non humana perversitate fieri, fagt Calvin, ut penes reges et praesectos alios sit in terris rerum omnium arbitrium, sed divina providentia et sancta ordinatione: cui sic visum est res hominum moderari. Quandoquidem illis adest ac etiam praeest ferendis legibus et judiciorum aequitate exercenda \*). Aber auch die Praris des gesammten Protestantismus bewies ihr Vertrauen zu dem sittlichen Geiste des Staates in der ausgebehntesten Weise. Was konnte sie mehr thun, als seiner Obhut die Che überweisen, jene Wurzel und heilige Bildungsstätte aller fittlichen Berhältnisse; ferner die Sorge für den Unterricht aller Art, während früher niedere Schulen, wie Universitäten, nur kirchliche Institute gewesen waren; endlich das außere Kirchenregiment, welches Zwingli dem Staat ganz übertrug, Calvin bemselben wenigstens nicht absolut entzogen wissen wollte, während Luther zwischen beiden eine Art von Mitte hielt? So kam es, baß die Systematik der spätern lutherischen Theologie unsere ganze Gedankenreihe in der Formel zusammendrängen konnte: der magistratus civilis sei sammt bem ministerium ecclesiasticum

Beistlichen alles in allen, über allen und durch allen, wie ein Gott in der Welt, und lag die weltliche Obrigkeit im Finstern verdruckt und unbekannt. Run sie mich aufrührisch schelten, nachdem ich (durch Gottes Inade) von der weltlichen Obrigkeit also herrlich und nütlich geschrieben habe als wie kein Lehrer gethan hat, seit der Apostel Zeit (es wäre denn St. Augustin), deß ich mich mit gutem Sewissen und mit Zeugniß der Welt rühmen mag." Luthers Werke; Ausgabe von Walch Bd. XX. S. 2635. Vergl. auch Bd. X, 298 und 399.

<sup>\*)</sup> Instit. rel. christ. lib. IV. cap. 20. S. 4. cf. Conf: Helvet. II. c. 30.

und dem status ooconomicus oder Hausstand einer der drei status hierarchici s. divinitus instituti, des unmittelbar von Gott selbst eingesetzen Schematismus des Neiches Gottes. Ge-wiß eine tiefsinnige Nebeneinanderstellung der gleichnothwendiz gen und darum innerlich gleichberechtigten Factoren, durch welche allein das mahre Wohl der bürgerlichen Gesellschaft begründet wird!

So baute ber Protestantismus den Staat auf eine ganz neue Grundlage, auf seinen angebornen ethischen Inhalt. Er wurde baburch ber Schöpfer einer wesentlich veränderten Idee vom Staat.

tes an sich die Glieder der respektiven Confessionen naturlich auch in ein nach Umfang und Form verschieden bemessenes Verhältniß zur Erfüllung der staatsbürgerlichen Aufgabe. Ist die Kirche eigentlich das alleinige wahre Reich der Sittlichkeit, so wird nach dieser Vorstellung der sittliche Eiser des römischen Christen nothwendig überwiegend auf das Gediet der kirchlichen Pslichtübung hinübergeleitet, so daß der Staat Gefahr läuft, mit seinen Ansprüchen zu kurz zu kommen. Umzgekehrt wird dagegen der Protessant mit ungleich intensiverem Interesse sich auch an dem Leben im Staat betheiligen und zwar weil er dieses Leben keineswegs als das schlechthin profane bestrachtet, vielmehr in ihm die Ideen der Sittlichkeit zu realissren nicht nur die gleiche Möglichkeit, sondern auch das gleiche Pslichtzgebot sindet. Für den katholischen Staat müßten hieraus bedeuz

tende Nachtheile erwachsen — Nachtheile, welche man bekanntlich während des vorigen Jahrhunderts in mehr als einem der streng katholischen Länder Europa's sehr stark empfunden hat, wenn nicht auf der andern Seite die Kirche ihm die Sorge für nicht wenige und wichtige Lebensintereffen, die eigentlich in feinen Bereich gehören, zuvorkommend ab = und überhaupt die schon berührte obervormundschaftliche Stellung zu ihm und dem Volk auch in politischer Hinficht einnahme, welche bann in kirchlicher Formung bem Staat mancherlei abgelenkte Strebungen wieder zuführt. Die Kirche bildet fich einen staatlichen Leib an; sie hat nicht nur fast überall noch das Unterrichts = Departement unter sich, fondern hatte auch fonst allenthalben ihr eigenes Finanz-, Justiz = und Polizei = Departement mit oft sehr ausgebehnten Ressorts, und alle drei ständen ihr, wo sie dieselben nicht mehr besitzt, auch noch jetzt sehr an. Sie bedarf daher neben der priesterlichen auch noch eine bebeutende Summe von verwaltenden Kräften. Damit aber wird durch sie unter kirchlicher Firma eine staatliche Regsamkeit und Fertigkeit auch im Katholicismus hervorgerufen und befriedigt, und so jene bedrohlichen Nachtheile einigermaßen aufgewogen, nur daß ber Staat biefe firchlichpolitischen Organisationen nicht unter seiner unmittelbaren Controle hat, ihre Eräger nur mittelbarer und bedingter Weise unter seinen Antrieben ftehen und ber Kirchenstaat nur zu oft in seinem Sonderinteresse hemmend, storend und verwirrend in den Gang bes weltlichen eingreift. Bei allem Schein und Anspruch, bas urchriftlich objektive Verhaltniß zum Staat in reinster Beise festzuhalten, findet auf Seiten des Romanismus im Grund boch

Begriffe nimmt, sondern in einer selbstgemachten Umgrenzung, wonach er ihm gewissermaßen nur die unerheblichern Seiten des Lebens übrig läßt, auf die zu verzichten ihn keine große Resignation kostet, während auch hier der Protestantismus, bei allem Hine in die Verslechtungen des wirklichen Staates, seinen Gläubigen Anlaß gibt, in sehr vielen Fällen die verzichtende und duldende, harrende und hoffende, vor der göttlichen Ordnung sich beugende Stellung der Urkirche zu erneuern.

Nicht minder bedeutsam tritt der Unterschied der Confessionen hervor, wenn wir auf die Form der Beheiligung am Staatsleben sehen. Hier ist es dem Protestantismus eigen, das Pflicht= gebot nirgends als bloßes opus operatum zu üben, sondern stets aus dem Glauben, d. h. in Form der erschlossensten, folglich auch an der Substanz der gottgewollten Sache inwendig aus Gewissensgrunden sich betheiligenden Subjektivität. Der Romanismus dagegen schließt zwar solche Innerlichkeit nicht schlecht= hin aus, ist aber eben so weit entfernt, sie als bas Wesen ber Pflichtübung unbedingt zu fordern. Er ist zufrieden, die Sittlichkeit als die außerliche in der Form der Gesetzlichkeit zu üben. Wie ihm der Glaube genügt als sides implicita, als Fürmahr= halten bessen was die Kirche für wahr gehalten wissen will, so genügt ihm auch eine obedientia implicita in Beziehung auf des Sittengesetz d. h. ein Thun bessen, was die Kirche gethan wissen will, ohne daß damit ein inneres Eingehen des Subjekts mit seinen Antrieben auf die Materie des Thuns nothwendig verbunden ware. Von der Verantwortung seines Thuns vor dem innern Forum, wo diese nicht im Subjekt selbst zu Stande kommen will, wird es burch die Kirche dispensirt. Richt ber Chriftus vertritt es vor Gott, ben es im Glauben ergriffen hat, sonbern ber, ben die Kirche hat, welcher es gehorfamt. Sie ift fein Gewiffen. Aus ber ganzen gewohnheitsmäßigen Haltung seines sittlichen Lebens ergibt sich sonach, daß der römische Ratholicismus, abgesehen von seinem an sich schon minder regen Interesse für ben Staat, sich weit leichter bei rein außer ihm ftehenben öffentlichen Verhältnissen beruhigen kann. Auch von dieser Seite werben wir also dahin geführt, daß der Romanismus die Auffaffung bes Staates als bloßer Polizei- und Rechtsanstalt begunstigt, infofern er, wie dieser, ber Meinung Borschub leistet, es geschehe bem burgerlichen Gesetz schon durch ein bloß außeres Handeln nach bemfelben Genüge, während jebe höhere Borftellung vom Staat und jede Ansicht, welche das Gesetz nicht bloß als Grundlage ber richtenden Thatigkeit im Staate auffaßt — die sich freilich bloß an bie Hand lung als solche halten muß - barüber einverstanben ift, daß das ächte burgerliche Handeln nur ein solches ift, welches hervorgeht aus ber acht burgerlichen Gefinnung, welche das Prinzip des Gesetzes in sich trägt. Je entschiedener nun einerseits diese hohere Auffassung des Staates die des Protestantismus ist, und bemnach von ihm eine Forberung an die Gefin nung von vorn herein gestellt wird, nicht bloß an bas außere Handeln, je tiefer andererseits durch die Lehren von der Buse und bem Glauben die Subjektivität bes Protestantismus erschlossen ist, desto lebendiger und als mahre sittliche Nothwendigkeit wird in ihm die Neigung hervortreten, fich ber zur Zeit bloß außer ihm stehenden Verhältnisse innerlich zu bemächtigen, ober wo des ethisch unmöglich ist, eine reinigende Auseinandersetzung zwischen den Elementen seines Innern und dem Aeussenn, so viel an ihm liegt, anbahnen zu helsen.

Dief ift nun aber gerade ber Punkt, auf welchen hin ber Protestantismus als politisches Prinzip vom Romanismus auf's Stärkste in Anspruch genommen wird und wo wir ihm Rebe ftehen muffen. Die erschloffenere Subjektivität hat zum Popwand dienen muffen, gegen unsere Confession den Bormurf einer Begünstigung bobenlosen Subjektivismus zu erheben; ber Anreit das Objektive den ethischen Forderungen des Subjekts entsprechend zu machen, hat zum Anlag gebient, ben Proteffentismus, wenn nicht geradezu zum Prinzip ber forthauernden Revolution zu stempeln, boch ihn - gelindest gesagt - einer beständigen zwecklosen Unruhe, politischen Krittelei, einer bie obiektiven Bestände ber öffentlichen Ordnung gern antagenben Reverungsfucht zu bezüchtigen, wobei bann laut ober stillschreigend dem Nomanismus die ehrenvolle Rolle eines Beschirmens eller ächten politischen Rechtsbestände vindicirt werden follte. Allein so gewiß bei der Mangelhaftigkeit menschlichen Wesesens das Prinzip der Gubjektivität einer Ausartung in Gubjektivismus fähig ist, ohne beswegen aufgegeben werden zu hürsen, so unverholen wir einen zeitweiligen und individuellen Berfauf protestantischer Gubjektivität in jenes ihr falsches Nachbild zugebere: so sind wir bamit boch nicht im Minbesten gesannen, Ehre und Umehre auch in politischen Dingen unter bie beiden Canfessionan so höchst ungleich vertheilen zu lassen.

Bliden wir zunächst auf bas, was im Prinzip an fich liegt, fo ist im Protestantismus mit bem eigenen Gewiffen die Befugnif 344 Bethätigung der Subjektivität an Alle in gleichem Maaße vertheilt; im Romanismus bagegen befinden fich mit bem Go wissen und den Gewissen, also mit dem ganzen Centrum und Heerd des inwendigen Lebens, auch die Regungen der Subjektinität unter der alleinigen Berfügung der Kirche. Daraus scheint nun zunächst zu folgen, daß das wekkliche Gebiet von romanistischer Subjektivität nichts zu befahren habe, mahrend bie ungefesselte protestantische fich um so stärker borthin ergießt. Und bis auf einen gewiffen Grad ist biese Folgerung allerdings in ber Erfahrung begrundet; Die Subjektivität ruht, solange burch bie sbiektiven Machte ber Beltlichkeit nur ber Kirche kein Eintrag geschieht. Allein eben hier ist ber Punkt, wo bie Kauschung schmindet. Die Kirche ragt mit ihrer weitverzweigten Perleiblichung so tief in alle Gebiete ber Weltlichkeit hinein, daß fast Beine bedeutenbere freie Regung ber lettern faattfinden kann, shue daß jene dadurch ihren exerbten Bestand alterirt oben beducht und fich haburch veranlaßt fande, die ihr zu Gebot stehenden Machte der Subjektivität wider die hexannahende Gefahr aufzuhieten. Daher die Erscheinung, daß unter romisch - katholischen Bevolkerungen so oft eine Agitation wegen angeblicher Religionggefahr hervortritt, allenthalben leicht entzündliche Gemuther vorfindet, und daher jedes auch von der Religion weit abliegende Interesse, sobald es an ein religioses sich anzuhängen ober hinter ber Maske eines solchen geschickt zu verstecken weiß, sicher haxauf rechnen kann, in der erregten Subjektivität ber **36** \*

Menge seine Vertretung und Vorkampferin zu sinden. So gleiden sich also hier die scheinbaren Unterschiede ber Confessionen wieder aus. Ferner folgt aus obigem Prinzip, daß im Protestantismus die Sollicitation der Subjektivität gegen das Objektive von vornherein in der Gestalt einer vielverzweigten, mannichfaltigen, oft widersprechenden Bewegung der Geister auftritt, im Romanismus bagegen bie Sollicitation in ber Kirche ober vielmehr in ber Hierarchie und zuletzt in beren Spite, bem Papst, sich zusammenbrängt, um von hier aus erst wenn ber Beichtstuhl die Gewissen erregt hat, ber Hirtenbrief erlassen, bie Allocution in die Welt ausgegangen ist, sich nach allen Seiten weiter mitzutheilen. Naturlich erhalt baburch bie protestantische Subjektivität balb nur dem Scheine nach, balb in ber Wirklichkeit bas wenig empfehlende Ansehen des Ungeordneten, Regellosen, Verworrenen, während die romanistische in compakter Einheit, in bestimmter burch ben Organismus der Kirche felbst praformirter Organisation auftritt, als Wiberstreit einer Drbnung gegen eine Orbnung, eines Saates gegen einen Staat, unter einer in ihren letten Faben in's Ausland verlaufenben Leitung. Hier, kann man sagen, ist der Reil der Subjek tivität dem Objektiven mit der breiten, dort mit der spigen Seite zugekehrt. Hiernach ist aber leicht einzusehen, daß wenn einmal in der Erregbarkeit der Subjektivität überhaupt etwas so Gefåhrliches liegen soll, die Gefahr da weit größer ist, wo vor ber weltlichen Objektivität von Haus aus kein besonders tiefer Respekt vorhanden ist und alle Mittel gegeben sind, sich ihr in einer stets schlagfertigen, wirkungskräftigen Organisation gegenüber-

zustellen, als da wo es einerseits an einem solchen Respekt im Prinzip nicht fehlt, andererseits der Mangel an Einheitlichkeit und Drganisation den Erfolg einer unberechtigten Sollicitation schon weit schwieriger und zweifelhafter macht. Und daß etwa die romanistische Subjektivität erfahrungsgemäß bescheibner, gemefsener, zuruchaltenber, zaghafter, belikater in der Wahl der Mittel zu ihren Iwecken sich zu beweisen pflege, als die protestantische, das läßt sich wahrlich nicht behaupten. Man braucht sich, abgesehen von ältern Zeiten, nur an die Erfahrungen Josephs II., an Belgien zur Zeit seiner Verbindung mit Destreich und Holland, an Preußen in der Periode von 1837 — 40, an Baiern im Februar 1847 nach Entlassung bes Ministeriums Abel, m Grund an alle Falle zu erinnern, wo der katholische Staat sich zum Staat an sich zu erweitern trachtete, um barüber ein auf vollgültigen Thatsachen ruhendes Urtheil zu gewinnen. Nur dem Schein nach, nicht aber in Wirklichkeit ist das vielberegte Element ber Unruhe laut bem Zeugniß ber Geschichte bem Protestantismus reichlicher zugetheilt, als bem Romanismus.

#

Soll aber die Gefährlichkeit des Prinzips der Subjektivität vornehmlich in seiner leichten Ausartung in einen bodenlosen Subjektivismus liegen, so ist wahrlich noch weit weniger Anlaß vorhanden, in diesem Betracht den Protestantismus vorzugsweise anzuklagen. Schon an sich wird diese unglückliche Wendung weit weniger leicht da eintreten, wo die Rechte der freien Subjektivität gebührend geachtet werden, wo dieselbe nicht nur auf's Tiefste angeregt, sondern auch mit dem reellsten Inhalt erfüllt und unter die Hut des geschärftesten eigenen Sewissens gestellt wird,

wis da wo jene Rechte von Hans ans verkannt, niedergehalben, unterbruckt find, ohne doch zugleich im Bewußtsein ganztich vettilgt werben zu können, wo also die subjektiven Stiebe stell von Reuem fich hervordrängen, ohne, verbittert und enfartet, in fic felbst Maaß und Gefet zu finden, und endlich im langen ethic terten Kampf alle bloß aufgezwungene objektive Bestimmtheit in bem Grabe aus fich herauseitern, bis nichts als bas leerfte, fich mut um fich felbst herumbrehenbe Treiben bes 3ch übrig bleibt. Wir brauchen — bei aller Unerkennung ber traurigen Bottschitte, welche gewisse Arten des Subjektivismus neurodings leider im protestantischen Deutschland thebretisch gemacht haben — nur einen Blid, wie auf bie jungste Wergangenheit, so auf die unmittelbare Gegenwart ber civilisten Welt zu werfen, um urtheilen zu konen, ob ber protestantische ober ber romanistische Theil berselben faktisch mehr bem politischen Subjektivismus verfatten sei. Die Geschicke Frankreichs fett 1780, die der gesammten romanischen Stammesgenossenschaft sammt denen ihrer themaligen transatlantischen Colonieen geben darüber traurige Ausweise. Richt protestantische, sondern eine ganze Melhe freng katholischer Bolker erblicken wir hier im vergeblichen Mingen danach, die Objektivität der Subjektivität abäquat zu machen, ohne boch im Stande zu fein, aus ber entleerten Sub-, joktivität eine kräftige, dauerhafte Objektivität wieder zu erzeugen und für das öffentliche Leben anders einen festen Bestand wieder zu gewinnen, als entweder burch endliche Wiederherauziehung berselben falschen Objektivität, welche wenige Jahr zehnbe vorher ver hauptsächlichste Anlaß zum Bruche gewesen Beele ein in manchem Wetracht höchst unvollsommener und boch, in der Prode gunz ahnlicher Geschicke, seiner selbst mächtig gebliedener Prodestantismus bildet. Die letztere Wendung — Amsschlich un die nordamerikanische Union — scheint wenigstens sür Weriko, vielleicht für den ganzen südamerikanischen Staatenschmister als das einzige Rettungsmittel vor fernerer Anarchie sich darzubieten.

Freilich sucht man gerade in unfern Tagen von gewiffer Beite bie Welt glauben zu machen, als fei jener unleugbare Subjektivismus des politischen Lebens so vieler romisch-kathelischer Wölker nur eine Ansteckung burch bas pertestantische Peinsip, ein Schöfling aus seiner Wurzel. Wie mit bem Pringip bes Mationalismus und des Unglaubens, so und noch viel mehr sei der Protestantismus mit der unaustilgbaren Anlage zur perenntrenden Revolution behaftet schon ursprünglich aufgetreten. Man beruft fich zu bem Ende, wenn Deutschland und ber Bauernkrieg nachgerabe als zu abgenutt erscheinen, auf ben Entwickungsgang des protestantischen Prinzips in Frankteich, ven Rieberlanden, England und Schottland. Und allerbings war in ben genannten Ländern der religiöse Reformationsprozes von gewaltigen und gewaltsamen, in ihren Ergebnissen weit in vie Belgezeit hinabreichenden politischen Bewegungen begleitet. Auch kann Riemand sich anheischig machen alle Phasen bleser und ähnlicher Bewegungen zu vertreten. Aber an ihrem wirk lichen Grundcharakter mussen boch alle bie giftigen, bagegen abgeschoffenen Pfeile machtlos abprallen. Denn unterfuchen wir

ben Gang ber Dinge in jenen ganbern genauer, so tritt und weber in irgend einem berselben ein leerer politischer Subjektivismus als herrschendes Prinzip entgegen, noch ist das, was man dafür ausgeben möchte, lediglich eine Selbstentfaltung bes protestantischen Prinzips in seiner Anwendung auf politische Berhaltnisse. Das 16. Jahrhundert ist das Zeitalter, in welchem ein längst vorbereiter Kampf zwischen der werdenden absoluten Monarchie und den standisch freien Staatsformen des Mittelaltets zur Entscheidung herangereift war. Niemand wird behaupten wollen, daß biese Entscheidung nicht durch die Religionsveranderung beschleunigt worden, aber auch Niemand, daß sie ohne bieselbe wurde unterblieben sein. Beibe in Conflikt mit einander tretende politische Faktoren waren — um uns eines modernen Ausbrucks zu bedienen — historisch erwachsene und berechtigte; über die ausschließliche Legitimität eines einzelnen war nichts weniger als in der Weise unfrer Zeit entschieden. Dazu waren Fürsten wie die letzten Valois in Frankreich, Philipp II. in Spanien, die Mehrzahl ber Stuarts in Schottland und England wahrlich nicht geeignet, die Wagschale zu Gunsten der absoluten Monarchie sinken zu machen. Trat nun in Frankreich, ben Nieberlanden und Schottland in dem beginnenden religiösen Meinungskampf bas streng monarchische Prinzip auf Seite bes traditionellen Katholicismus und suchte sich mit ihm zu identificiren, geschah bas Gleiche in England entweder rucksichtlich des reinen Ratholicismus ober ber katholisirenden Form, welche man ber bort allein autorisirten Art von Protestantismus gegeben hatte: so war es in der That damals überall weit weniger die Folge

eines Uebergreifens seines immanenten Pringips ber Gubjektivitåt, als bie Unlehnung an eine natürliche und in ererbter Rechtstraft stehende, objektive Schutwehr seiner Eristenz, wenn fich der bedrängte Protestantismus an den andern republikanischen ober bedingt monarchischen Faktor anschloß, ber ihm die Urme öffnete und die Berechtigung auch dieser Staatsform aus ber Schrift zu erweisen suchte. So unvollkommen bei bem einseith gen Regreß auf die theokratische Bolksgemeinde des alttestamentlichen Staates biefe Nachweisung auch ausgefallen sein mag, so wenig war fie an sid, unberechtigt, so wenig diese auf Abwehr von Beeinträchtigungen objektiver Rechtsbestände berechnete Partheistellung bes calvinistischen Protestantismus frivol revolutionar. Noch weniger aber vermag sie dem so zu erscheinen, welcher auf ihre Früchte sieht. Nirgends sehen wir aus jenen Bewegungen Zustände einer viele Sahrzehnde hindurch sich fortichleppenden Auflösung aller Dronung hervorgehen, nirgende eine Unfähigkeit gesetzlich befestigte Zustände zu schaffen oder in new geschaffene sich hineinzufinden, nirgends in Folge solcher Unfähigkeit die Nationalkraft sich verzehren und zuletzt in absoluter Ohnmacht versiegen, nirgends die ebleren Geistes und Gemuthstrafte in Berfall gerathen, die Sitte des öffentlichen und Privatlebens in Libertinismus und Frivolität ausarten, wie anderwärts, sondern von allem diesem das Gegentheil. Wo nicht, wie in Frankreich, das protestantische Prinzip unterliegt, da werden sicher und rasch bem staatsburgerlichen Leben die neuen Grundlagen gegeben ober die altern erhalten; mit richtigem Zakt wird auf bemselben fortgebaut, mit Ernst an der Beseitigung aller

Ì

-

Subrechen von Uebergangszuständen gearbeitet, ein tiefet Ginn für Geseglichkeit unter den freien Wölkern gepflanzt, alle Kräfte lebendig angeregt, ein beneidenswerth blühender Zustand von Wacht und Ansehen dem Baterland erfungen und für das sitte liche Leben der Nationen aus deren eigenem, religiös verzüngtem Seist Normen ausgebildet, die, wie wir wissen, jeden andern Evenurf eher verdieben, als den des Libertinismus.

Hatten wir im Wisherigen Anlaß die politische Eigenthams lichkeit des Protestantismus hauptsächlich im Gegensatz zu der parallelen romanistischen Vorstellungsweise zu entwickeln, so werden den bei der Frage über die Staatsverfassung auch protestantische Irrthumer dazu helsen mussen und richtig leitende Ideen an die Hand zu geben.

Romanismus wie Protestantismus haben sich thutstichten unter Wolkern von sehr verschiedenen Formen öffentlichen Lebens verbreitet, und auch in thosi hat keine der beiden Kirchen irgend einer Staatsversassung einen absoluten Vorzug vor der andern zuerkannt. Aber offendar gestattet nicht nur, sondern sordert sogar dieß gemeinsame Verhalten auf jeder Seite eine verschiedene Erklärung. Der Romanismus, sur den der Staat im Grund nur als der weltliche Arm der Kirche Bedeutung hin, sieht jede Staatssorm einzig darauf an, ob sie nach zeitlichen, drilichen, persänlichen Verhältnissen greignet ist, diesem Biveck zu entsprechen. Hat er darüber Gewisseit, so ist es ihm ziemlich gleichgültig, ob er durch die Sonverainetät der Russen ober

durch die det Wolfes feine Bweike erreicht. Gegen jede Staatsverfaffung hegt er im Stillen bie gleiche fouveraine Gering-Schähung, wie gegen den Staut und alles Prefane überhaupt. Ein ledhafteres Interesse an einer Staatsverfassung nimmt er nur da, wo der kirchliche Wortheil Gefahr läuft, burch eine andere, welche es auch sei, beeinträchtigt zu werden. Wie es in feiner Art liegt, als lette Aushülfe die wilde Naturmacht des Staates gegen Reger und undere Feinde der Kirche loszulaffen, so pflegt er auch gegen ein mißliebig gewordenes System ber Staatsverfassung sich ber entgegengesetzten zu bedienen, um die Kraft jener badurth zu brechen. Die Staatsformen, die politischen Leibenschaften, welche fich für bie eine ober bie andere ethigen, verwendet er geschickt in seinen Magen; er läßt sie wie blinde Naturkräfte in der Hand des Menschen gegen einander spielen, bamit sie entweber sich gegenseitig neutralisien und die eigentliche Herrschaft um so gewisser in ber Hand eines Deitten bleibe, ober damit das eine Prinzip das andere, gleichfalts zum Wortheil bieses Dritten, ganzlich überwinde. Dieses Dritte aber ist der Komanismus er ist gewissermaßen in jedem Glaate die britte, fremde Macht. Sv hat es Zeiten in der Geschichte gegeben, wo im Namen ber romisch=katholischen Religion bie entgegengeseteften Systeme ber Staatsverfassung im gleiden Augenblick, ja mitunter im abruptesten Wechsel unter einem und bemfelben Bolke praconifirt worden. Wan benke nur an bie Zeiten ber Lique in Frankreich. Je nachbem es das Interesse erheischte, ließ man entweder die rohesten, mustesten, alle gesetzliche Ordnung schlechthin unmöglich machenden bemokratischen

Ibeen als Springfebern wiber bas Königthum wirken, ober wie etwa in Spanien während ber zwanziger Jahre — ben wuchtigen Hammer bes gottlichen Rechtes ber Throne auf bie erregten Bolker zerschmetternd herabsinken. Das Verhaltniß bes Romanismus zu ben Staatsverfassungen ist bemnach wesentlich nicht ethisch, sondern selbst politisch, und diese Politik, mahrend sie früher nur praktisch geübt wurde, ist seit der Reformation in ein formliches System gebracht worden im Schooße jenes Drdens, der nur die Quintessenz, den Extrakt des striktesten Romerthums in sich barstellt, der Jesuiten. In der Theorie und Ptaris der Jesuiten findet sich ein reiches Arsenal für die Bertheidiger sowohl hoch absolutistischer, als ertremst radikaler Prinzipien, benen alten aber bie gleiche respektlose Behandlung bes Staates an sich, jene Anerkennung nur einer Quasilegitimität deffelben zu Grunde liegt, vermöge beren bas göttliche Recht ber Throne vorkommenden Falles zum Recht bloß einer einzelnen gehorsamen Dynastie ober Herrscherpersonlichkeit, bas gottliche Recht des Bolkes nur zu einer gleichen Art von Lohn für geleistete oder erwartete Dienste zusammenschrumpft.

Staaten läuft aber bem Protestantismus seiner innersten Natur nach zuwider, weil sein Verhältniß zum Staat von Haus aus ein ethisches ist, Kirche und Staat hienieden in dem gemeinsamen Zweck der Realisirung sittlicher Ideen sich begegnen. Vom Standpunkt achten christlichen Universalismus sieht er die Realisirung dieser Ideen ebensowenig im Staat, als in der Kirche absolut an gewisse nothwendig überall gleichmäßig wiederkehrende

Berfassungsformen gebunden; aber nicht aus Gleichgultigkeit gegen einen vermeintlich rein profanen Lebenskreis, sonbern unter Bewahrung eines substantiellen Interesses an ben Staatsformen selbst, als bem erscheinenben Geiste bes Staates, als ber immanenten Form, ber sittlich rechtlichen Gestalt bes in einem bestimmten Lande und Wolke erscheinenden politischen Lebens. Auch sie ist eine gottliche Ordnung, sofern einerseits die angebornen Naturbebingungen, unter benen jedes Bolk und fomit auch jeder Staat steht und welche das stabile Element seines Lebens ausmachen, andrerseits bie wechselnben hiftprischen Bebingungen, unter benen es fich entwickelt, und welche als bas fluffige Element die zeitweilige Umgestaltung seiner Formen ebenso vermitteln als nothwendig machen, beide von Gott find. Ein frivoles Spiel mit Staatsformen, eine Benutzung berselben bloß als Springfebern oder Hebel, kann ber Protestantismus Niemanben gestatten, auch nicht ber Kirche, weil er Niemanden gestatten kann, sich mit seinem Ich außerhalb bes Staates zu stellen, vielmehr von Allen ein gesinnungsvolles Eingehen auch auf die Form des Staates, sowohl die natürlichen, als die historischen Elemente berselben zu verlangen hat, die Bethätigung jebes Einzelnen in einer gegebenen ober erstrebten Staatsform stets nur auf der gleichen Voraussetzung der sittlichen Natur des Staatslebens überhaupt ruht. Dieses Eingehen mit ber ganzen Gesinnung auf die Form des Staates erklart dann auch, wie von berselben Seite, von welcher er als Prinzip der perennirenben Revolution angeklagt wurde, der Protestantismus den birekt entgegengesetten Borwurf schimpflichen Servilismus fich zuziehen

konnte. Nicht minder exhellt, daß wenn von Seiten eines de la Bostie, Languet, Hotoman, Buchanan, Milton und andrer protestantischer Publicisten des 16. und 17. Jahrhunderts abnliche freie politische Theorieen aufgestellt wurden, wie gelegontlich von ben Jesuiten Mariana, Bellarmin, Boucher, Daneau und de la Rose, diese Theorisen auf jeder Seite etwas anderes zu bedeuten haben, weil bort nach der Ibee bes Stagts auch die Aftion in demselben als wesentlich sittliche, hier als eine sittlich gleichgultige gebacht wird, als eine mechanische, die ihren Inhalt, ihre Richtung in jedem einzelnen Falle erft von Außen ber zu ermarten hat. Wenn es als das Verdienst des calpinischen Protestantismus betrachtet werden muß, durch bie Gigenthumlichkeit seiner Berhältnisse dahin geführt, überlieferte freie staatsburgerliche Berhältniffe zuerst zum Gegenstand ber Resignian gemacht und auf eine, wenn auch noch mannigfach unvolltowmene Theorie gebracht zu haben, also im Grund ber Erzeuger berjenigen politischen Doctrinen zu fein, um beren Richtigsellung somohl als Verwirklichung sich bas Hauptinteresse her Gegenwart breht, so kann man mit bemselben Rechte ben Jessetismus, ber ja in so manchen Studen ein Afterhild ber Refprmation aufstellte, auch als den prinzipiellen Verberber jener ansehen. Es gehört kein großer Scharfblick bazu, um selbst in ber Verschiedenheit bes heutigen staatsburgerlichen Entwicklungsganges eima von England und Frankreich noch Nachwirkungen ber hier und bort maaßgebend gemesenen Trabitionen mahuzunehmen.

In gewohnter großartiger Weise spricht die rein objektive Betrachtung, unter welche für ben Protestantismus jebe Staatsverfossung fällt, berjenige ber Reformatoren aus, welcher ebenso Signismann und Jurist, als Theolog, in biesen Dingen wohl die tiefsten Einsichten besaß, — Calvin. Im nächsten Umfang seines Wirkens für die Idee nicht der Demokratie, wohl aber der Mennesentatiprepublik mit Gifer und Borliebe thatig, entichieben bie Berechtigung sowohl ber antiken magistratus populares. als ber mittelalterlichen Feubalstanbe, als Schronken ber monapdischen Gemalt, anerkennend, erachtet er doch mit einem durch jebe tiefere Geschichtsbetrachtung nicht zur Ehre ber Menschheit leiber bestätigten Blick, selbst bie Despotie, als zuchtigenbe Geiffel für die Sunden der Bolker, nicht für schlechthin unvereindar mit bom Zweck bes Staates als sittlicher Lebensgemeinschaft. Bebe Entscheidung aber über die Frage: welche Steatsorm die absolut beste sei, lehnt er in den Morten ab: Simplicitor id dosmiri niși temero non posset, quum magna hujus disputationis rațio in ciremmstantiis posița sit, et si ipsos etiam status qitra çircumştantias inter se compares, non facile sit discernere, quis utilitate pracponderet, adeo aequis conditionibus contendunt . . . . Quod si non in unam duntaxat civitatem oculos defigas, sed universum simul orbem circumplicias as contempleris, vel aspectum in longiera ealtem regionum spatia diffundas, comperios profecto divina providentia illud non aba re comparatum, ut diversis politiis regiones variae administrentur. Nam quemadmodum non nisi inaequali temperatura elementa inter se cohaerent: ita hae sua quadam inaequalitate optime continentur\*).

Dbgleich nun beiben Confessionen biese objektive Anschauungsweise vollkommen gemeinsam ist, so betreffen wir bennoch Lutherthum und Calvinismus praktisch auf einem ziemlich verschiedenen politischen Entwicklungsgang; wir sehen auf Seite des Calvinismus mehr die republikanischen und bedingt monardischen, auf Seite bes Lutherthums mehr bie strenger monarchischen Staatsformen begunstigt. Diese Wahrnehmung erklart sich freilich schon von Außen betrachtet leicht aus dem Schutzerhaltniß, welches der lutherische Glaube unter dem fürstlichen Scepter, der calvinische in freistaatischen Einrichtungen fand. Ferner brangte ber unvergleichbar hohere Werth, ben man calvinischer Seits auf eine republikanische Berfassung der driftlichen Gemeinde und auf die strenge Uebung der Kirchenzucht legte, unvermeiblich auch auf eine ahnliche Gestaltung ber politischen Bebensformen hin. Denn eine strenge Kirchenzucht ist in einer öffentlichen und — wie damals — ausschließlich berechtigten Lanbeskirche nicht möglich, wenn nicht — wozu in Genf und unter ben französischen Hugenotten bie Beispiele vorliegen felbst die Höchsten und Gebietenden in diesem Betracht allen andern gleich = und unter die Gemeinde gestellt werden. Aber ein tieferer innerer Grund biefer politischen Berschiebenheit liegt in der beiderseitigen altorthodoren Christologie, wo sich von sinem wenig beachteten Punkte aus für bie Bekenner jeder ber

<sup>\*)</sup> Instit. rel. chr. lib. IV. c. 20. §. 8.

zwei Confessionen eine merkwürdig verschiebene Beltftellung ergibt \*). Die lutherische Doctrin stellt nämlich ben ganzen Beltlauf und so auch die Leitung ber Geschicke ber christlichen Rirche unter ben Ginfluß ber Machtwirkung ber erhöhten gottmenschlichen Person bes Erlosers, welche auch nach ber Erhohung kraft der Ubiquitat ihre Konigsherrschaft auf eine unmittelbare und perennirende Weise ausübt; die reformirte dagegen läßt eine solche unmittelbare Machtwirkung bes erhöhten und corto loco befindlichen Erlosers erst wieder bei ber Weltvollenbung burch bas Gericht eintreten, in ber Zwischenzeit aber zwischen Himmelfahrt und Gericht ben erhöhten Gottmenschen zwar nicht ohne Theilnahme bleiben an bem Entwicklungsgang ber Kirche, nicht ohne Willensregung, baß bieselbe mit allen ihr zugewiesenen Einzelnen zur Bollendung gebracht werbe, lagt ihn aber — weil sie Ubiquitatshypothese verwirft — als unmittelbare Caufalität ber Weltbinge paufiren. Caufalität ist fie in bieser Zwischenzeit bloß burch ihr in ben Glaubigen zuruckgelasfenes Bild, den Christus in uns, das durch den heiligen Geift belebt, in bas ber Gläubige burch ihn immer mehr hineingebildet wird.

"Wie Chriftus für uns alles vollbracht hat, so tann er auch in uns nicht müßig sein; wir werben in sein Bild nur verklart, wenn wir sein Thun nachahmen. Als ber im Glauben uns inwohnende ist er in ben Kampf bes Lebens gestellt, und übt sein breifaches Amt als Pro-

<sup>\*)</sup> Rachgewiesen in der durch großen Scharffinn und ausgebreitete Gelehrsamkeit ausgezeichneten Schrift von Schneckendurger: die orthodore Lehre vom doppelten Stand Christi, nach lutherischer und reformirter Fassung; Pforzheim. 1848. S. 162 ff.

phet, Priefter und Konig fortwährend aus, b. h. wir haben ihn, fo gewiß wir Gins mit ihm find, in biefer breifachen Arbeit feines Lebens nachzuahmen, weil wir nur so seine wirklichen Abbilder sind, nur fo unseres Glaubens an ihn gewiß werden, nur so ihn verherrlichen und erhöhen. Das ift eben sein Königthum, bag wir, als die Seinen, auf bie Welt in seinem Geifte bilbenb und gestaltend einwirken, sie nach dllen Seiten ihm unterwerfen. Wie er ber Stellberttetet bet Glaubis gen nach innen und oben, so find fie feine Stellvertreter nach außen und unten, benen seine Ehre, die Fortsetzung seines Werkes obliegt. Daher fener ganz auf's Thun und Hanbeln gerichtete Bug, jene prattifche Energie ber reformirten Frommigkeit in allen Beziehungen. Daber vornehmlich jener Gifer und jene Frische ber Bielgeschäftigkeit als Christus non otiosus ganb und Meer zu burchziehen, um zum Gehorsam bes Glaubens zu bringen\*), jener politisirende Trieb, das Allgemeine der Befellichaft theokratisch zu ordnen, jene mitunter bis zur fturmischen haft fich steigernbe straffe Ruftigkeit und alle Zeit schlagfertige Tapfers Feit, die fich nicht lange besinnt, eine die individuelle Ansicht und Forbe= rung genirende Schrante, besonders in firchlicher Beziehung, nieberzuwerfen, ja wohl auch die Rirche immer neu zu formiren und zu reformiren, alles nur damit Christus allein herrsche. Wiederum beruht aber eben barauf auch eine gewisse conservative Zähigkeit innerhalb ber refor= mirten Rirche, weil die ber Rirche, vom haupte geschenkten Gemein= güter von der Gesammtheit als solcher bewahrt werden, und weil jener organistrende Trieb Formen ber Verfassung geschaffen hat, burch welche sich bas Interesse ber Gesammtheit unmittelbar bethätigen kann. Wie ruhig geht bagegen ber gute Lutheraner feinen Zag baben, unter der alles leitenden Königsherrschaft Christi, in der Geduld und Selbstbeschrantung, in ber anspruchlosen Wirkung beffen, was ber besondere Beruf fordert, im Bertrauen auf den, der im Regimente Mr, und der, ein mitleidiger Hoherpriester, sich ihm selbst dargibt zur wesentlichen Bereinigung im Sakrament, zu Troft und Stärkung, zu einer realen Geligkeit schon'in ber Gegenwart. Sein Thun ift nicht sowohl nach außen gerichtet, nicht ein weltreformatorisches, fonbern gunächst nach innen, ber Kampf ber Beiligung burch tagliche Buse und Erneues rung und burch bie Sorge ber Wachsamkeit, seinem Saupte nicht

<sup>\*)</sup> Calbin hat die ersten protestantischen Missionare ausgesandt. Wie lange pausirte bagegen die lutherische Kirche, die sie auch auf die halbreformirte Speneriche Anregung hin etwas abntiches unternahm!

sutreu zu werden, die Segenszemeinschaft mit ihm nicht mehr zu verlieren. Hierauf beruht der Borwurf der politischen Passivität, welden die deutschen Sahrbücher immer gegen die Deutschen wiederholten, ats Fruct bes protokantischen Geiftes, ber sich mit ber innern Freiheit, ber Bürgerschaft im himmel begnügt, die Politik als Regale betrachtet, und um gutes Regiment, wie um gutes Wetter nur betet. S. 3. 28. 1843. No. 2. hierauf beruht gleichfalls bie Erscheinung, daß innerhalb ber lutherischen Rirche ber Ginfluß bes leitenben Standes viel bebeutender ift, baber auch wesentlichen, für bie firchlichen Gemeingüter bestruis renden Reuerungen, die von dort ausgehen, die Gemeinde fast widerstandlos preisgegeben ift. Ueberhaupt gehört hieher der ganze Mangel en praktischer Energie, wie er wenigstens bem Reformirten auffällt, jener Quietismus ber Frommigkeit, ber bem Reformirten als fromme Sethst: sucht erscheint, welche nur für sich selig werben, nicht aber bas Reich Gottes in ber Welt anbauen will, und es baher auch nicht zu felbft= ftanbigen gemeinbetraftigen Berfaffungsformen bringt."")

<sup>\*)</sup> Schneckenburger, a. a. D. S. 193 "Man rügt häufig bie politische Passivität bes Protestantismus. Darin liegt etwas Wahres in Betreff des Lutherthums. Politik ohne besondern Beruf kummert ben guten gutheraner nicht. Er sieht in ben Obrigkeiten und Fürsten Werkzeuge bes himmlischen Königs, ber auch bofe Regenten und wundeuliche Derren nach seinem Willen braucht; Widersatichkeit wider sie, wenn sie Ungerechtigkeiten schwerer Urt begehen, selbst wenn sie bie Rirche bruden, ist Empörung gegen Chriftum. Go fehr steht alle menschskiche Drbnung unter dem Schut des himmkischen Königs, das nicht selten selbst die Reformation nicht mit bem allgemeinen Christenrechte, sondern mit dem besondern Berufs = und Standesrecht Luther's als geschworenen Doktors ber beil. Schrift vertheidigt wirb. Dergleichen Bebenken hat ber Reformirte nicht. Das gemeinschaftliche Leben nach seiner bürgerlichen und kirchlichen Seite, seine Einrichtungen und Gefege zu reformiren, und auf beren Reform positiv hinzuwirken, hat jedes Glieb ber Gemeinde Gottes als solches bas Recht und bie Pflicht. Stwas von der Obrigkeit zu dulben, was offenbar Unrecht ift, namentlich eine Beschräntung in tirchlichen Dingen, und mare es auch noch so sehr in deren Aeußerlichkeiten, mare ein Preisgeben der Borrechte Christi, bessen Stellnertreter ihm für ihre Handhabung verantwortlich find (vgl. bie Schottische Secession und bie französischen Bewegungen). Bur Palitik ift jeder kraft seines Christennames verpflichtet; gerade in

So wenig man ben Erklarungsgrund für die kirchliche, wie politische Aktuosität der calvinistischen Bolker und ihre Vorliebe für solche Formen bes öffentlichen Lebens, welche bieser Aktuofitåt Raum verstatten, in so entlegenen Regionen gesucht haben mag: auf so überraschende Weise bietet er sich doch in obiger Wendung des driftologischen Dogmas dar. Zugleich erhellt aber auch, wie die abweichende politische Entwicklung ber lutherischen Bolker durch die Eigenthumlichkeit ihrer religiofen Grundanschauung gerade auf den Punkten mitbedingt war, wo durch sie Art und Grad der sittlichen Einwirkung des Einzelnen auf bas Große und Ganze bestimmt werben mußte. Wie die reformirte Frommigkeit von bem gelegten Grund aus in immer weitern Kreisen das gesammte Leben zu umspannen trachtete, positiv und negativ, schaffend und aufräumend, so blieb die lutherische gern bei jener grundlegenden Thatigkeit stehen, so daß sie oft vom Individuum nicht zur Arbeit am Ganzen gelangte. Auch läßt sich nicht behaupten, daß dieser Unterschied im Lebensgeist beider Confessionen von den höchst reizbaren Lutheranern minder stark vermerkt worden ware, als andere. Dem einmal entzunde ten Glaubenshaß war ein Vorwand nicht unwillkommen, die Sacramentirer auch als gemeine Rebellen schmähen zu können. Eine weniger an der Buchstabenorthodoxie hangende, weniger

ben Einrichtungen und bem Regiment ber Gesellschaft soll sich bie Herrschaft Christi barstellen. Wie einflußreich kann auch die Obrigkeit sein auf das Blühen von Glauben und Frömmigkeit! Für gute Obrigkeit zu sorgen, ist darum allgemeine Christenpslicht, durch das Königs-amt Christi gefordert, und diese institutio magistratus christiani kann unter Umständen zur destitutio magistratus insidelis et iniqui werden."

auf die Polemik erpichte, aber damit gewiß nicht weniger lautere Frommigkeit hatte ohne Zweifel mehr Urfache zum Dank gegen Gott, als zur Anklage von Glaubensverwandten in der Fügung gefunden, welche in Deutschland der protestantischen Kirche als solcher burch Dazwischentreten ber Fürsten im Ganzen solche offenkundige Verwicklungen mit ber Politik, ihren Gläubigen aber solche schwere Versuchungen, wie diejenigen, welche die calvinistischen Bolker nicht immer glücklich überwanden, im Ganzen mehr ersparte. Auch hatte eine unbefangenere Bergleichung, wenigstens zu gewissen Zeiten, in den beiderseitigen Zuständen ohne Zweifel mehr Analogieen entbecken laffen, als entbeckt wurden. Denn auch in Deutschland lehnte sich die Reformation ebenso bestimmt an vorhandene, über ihre Legitimität in Conflikt gerathene politische Gegensagbildungen an, als im mestlichen Europa. Die angestrebte Unabhängigkeit ber großen Reichsfürsten von der unter Karl V. sich wieder stark in sich zusammennehmenben Kaisergewalt, welche bem Lutherthum sich als Schirm darbot, beruhte schwerlich auf einem entschiedenern objektiven Rechtsgrund, als die Entschlossenheit der kleinen Basallen und Communen in Frankreich und ben Niederlanden, der Parlamente in England und Schottland, sich von der steigenden Krongewalt die Freiheiten ihrer Bater um keinen Preis rauben zu lassen. Auch hatte man sich bescheibentlich baran erinnern sollen, daß wenn Luther seine aus Gewissensgrunden lange verzögerte Ginwilligung zum gewaffneten Wiberstand ber Fürsten gegen ben Raiser endlich gegeben, er sie boch nur mit halbem Herzen gegeben hatte. Aber wenn auch vor dem politischen Interesse ber

protestantischen Fürsten bekanntermaßen die Anstofe leichter fich beseitigten, welche bas Berhalten ber ausländischen Gianbendgenoffen varbot, so brachte boch ebenso bekanntermaßen in ven Rreisen ber lutherischen Orthodoxie der Vorwurf der Rebeulon Die frangofischen Sugenotten, wie bie nieberlanbischen Calviniften vollends um alle Sympathicen. Im Beginn bes breißigiahrigen Reieges aber trenkten ahnliche politisch religiöfe Misverftandniffe die lutherischen Reichsglieder von dem durch die catvinistischen zunächst in Anregung gebrachten und banach wirklich geschloffenen gemeinsamen Bertheidigungsbundniß. Theilnahmlos fah man lutherischer Seits zu wie vie protestantische Union von der katholischen Liga gefällt wurde, und wenn in ber Folge Gustav Adolf's Waffenhülfe gegen den Kaiser von einem Theile der deutschen Lutheraner mit jubelnder Freude, von bem anbern mit Lauigkeit und Kalte aufgenommen wurde, so war die Confequenz wenigstens nicht auf Seite bes erftern. Ba noch gegen bas achtzehnte Jahrhundert hin schrieb der danische Hosprediger Hector Masius († 1709) Bucher über bie Gefährlichkeit ber reformirten Religion für die Ruhe ber Staaten.

Die Geschichte weiß nichts davon, daß der Calvinismus solche Vorwürfe durch entgegengesetzte erwidert hatte, wozu es ihm nicht schwer geworden sein würde gar manche Aniasse zu sinden \*). Nirgends hat er unseres Wissens das Lutherthum für

<sup>\*)</sup> Ik boch der Getvilismus lutherischer Hoftheologen älteret Sest neuerlich gewiß von höchst unverdächtiger Seite in den stärksten Ausdrücken gerügt worden, nämlich in Guerike's und Rubelbachs Beitschrift für luth. Theologie und Kirche. 1846, 8. S. 12.

sin Dubydy bas Despotismus und Gervillenne exflort. Er steht im ganzen Parlauf der confessionellen Polemik ungleich schäper und murbiger ba, und hatte nicht Ursache, ber driftlichen Stagtene und Sittenbildung fich zu schämen, welche aus seinen Rampfen hervorgegangen war. Auch in den Kreisen des Lutherthums ist spåter das polemische Feuer erloschen; die Confessionen haben Frieden geschlossen, der erst in unsern Tagen wieder durch unbesonnene Eiferer gestort zu werden broht. Namentlich hatte man das Perhältniß zwischen religiöser und politischer Confession vergeffen. Weber die historische, noch die dogmatische Wetrachtung grundete mehr so tief. Aber die Sache selbst blieb. In den Kreisen lutherisch deutscher Frommigkeit kam es über die Art, dieselbe auf politische Verhältnisse zu beziehen, zu keiner Klarheit. Männer wie F. C. von Moser und Justus Möser waren seltene Ausnahmen\*). Es blieb vielmehr jene habituelle Abneigung gegen politische Lebensformen haften, welcher, wenn auch unter allerlei Extravaganzen, ber calvinische Protestantismus in christlichem Geiste sich bilbend zu bemächtigen gewußt hatte. Ja, noch mehr: seitdem die altprotestantische Frommigkeit sich bei uns in die Kreise des Pietismus zuruckzuziehen begann, wurde ihr ein bem ursprünglichen Lutherthum frember Geist falscher Ascetik eigen, nämlich ber, das ganze Gebiet des Staates als "Welt" zu betrachten und als solche zu fliehen. Wer an ben Angelegenheiten des öffentlichen Lebens ohne amtlichen, als Last und Burde bezahlten Beruf theilnahm, galt ihr als der "Welt" ver-

Ì

ľ

j

<sup>\*)</sup> Ueber des Letteren streng fromme Gesinnung vergl. Rheinischer Beobachter 1847. Ro. 61.

fallen. Je bestimmter aber diese Betrachtungsweise sich sestie, besto widerwärtiger mußten ihr solche Berfassungsformen sein, welche die Bürger eines Staats zu staatsdürgerlicher Thätigkeit aufrusen oder nur unter Boraussetzung einer solchen wahres Eeden gewinnen können; je ferner ihrem Interesse die geistige Durchdringung politischer Verhältnisse lag, je weniger ihr eingehende Kenntniß und unbefangene Aussassung der deutschen Vergangenheit eigen zu sein pslegte, desto leichter geschah es, daß sich bei ihr ein Vorurtheil über die Widerchristlichkeit solcher Formen sesssend man letztere unterschiedslos mit ihren Ausartungen und Mißbräuchen, mit der ganzen Summe anderer, von dem Einen was Noth thut absührender Weltlichkeiten zussammen warf\*). So lange nun Deutschland noch seine Schule

<sup>\*)</sup> Der Leser vernimmt über biesen noch wenig besprochenen Gegen= fand wohl gern auch die Stimme eines ausgezeichneten Staatsgelehrten. Perthes das deutsche Staatsleben vor der Revolution S. 349 sagt: "Zwar läßt sich bas Ersterben bes (ältern) Pietismus nicht als ein Ungluck ansehen, welches bie Fortbilbung bes beutschen Staates getroffen hatte, weil die Pietisten, indem sie ausschließlich in dem individuels len religiosen Gefühl die Ausbildung des Christenthums suchten und dekhalb Abneigung gegen die Geltung des Nationalen in religiösen Dingen hegten, nothwendig in bem Maaße als sich ihre Richtung gels tend machte, auf die Bersplitterung ber Bolkseinheit hinwirkten. Da sie ferner ihren innern Seelenzustand für bas Einzige hielten, auf bas es bem Christen ankommen konne und beshalb die Aufgabe des Menschen verkannten, alle ihm verliehenen Lebenskräfte auszubilden und zu reifen, so wiesen sie nicht nur jebe Theilnahme an ftaatbilbenber Thas tigteit zurück, sondern betrachteten wenigstens in ihren schroffern Gliebern bieselbe auch als eine Arbeit, welche ber mahre Christ ben Schergen und ben Studtnechten Gottes überlaffen muffe. Obgleich aus diesen Gründen der frühe Untergang des hallischen Pietismus nicht für die deutsche Staatenbildung zu beklagen ift, fo war es boch ein

unter ber absolutistischen Staatsform burchzumachen hatte, war bieser Standpunkt, wenn auch ein irrthümlicher, doch noch kein gemeinschädlicher. Dieß wurde er erst, als jene Staatsform sich unzureichend erzeigt hatte und durch die urkundlichen Festsetzungen seiner Fürsten dem herangereisten Nationalgeist eine neue, freiere Form seiner rechtlich politischen Eristenz verheißen und theilweise gegeben worden war. Wie es jetzt an der Zeit gewesen wäre, daß alle höhern geistigen Kräste der Nation an der Erreichung jenes Zieles sich betheiligt hätten, so auch die religiöse. Allein wie es jene großentheils an sich sehlen ließen, so diese gänzlich. Das fromme Vorurtheil gegen die constitutionelle Staatsform blieb in aller seiner zum Theil maßlosen Einseitigkeit bestehen\*)

entschiebenes Unglack für biefelbe, baß er feine Rraft verlor, bevor bie Festungswerke bes Orthodorismus burchbrochen waren. Denn indem die Orthodoristen auf dem religiösen Gebiete ihre geistige Dürftigkeit hinter der Bewunderung vor den geistigen Festsetungen vergangener Senerationen verbargen, wollten sie die in der Vorzeit hervorgetries als einen unantastbaren Schat benen Formen verehrt wissen und mußten, soweit sie biese Richtung auf bas politische Gebiet übertrugen, die unvollkommnen, erstarrten und vergangenen Zeiten angehörenden politischen Formen gleich einem Seiligthum festzuhalten lehren. Ebenso wie dem kräftigen Abstoßen der todten Gulle stand ihr Einfluß auch ber Belebung bes neuern politischen Geiftes ber Ration entgegen, da fie ja selbst in ihren Kreisen ben geistigen Gehalt verlos ren hatten, ohne ben erlittenen Berluft auch nur zu bemerken. Diefe jebe Entwicklung bes beutschen Staates hemmenbe Richtung, hatte ber hallische Pietismus zwar nicht überwältigen, wohl aber schwächen und entmuthigen tonnen."

<sup>\*)</sup> Bon den Würtembergischen Pietisten berichtet z. B. die Evangl. Airchenzeitung. 1847. Juli. Ro. 58: "Mit allem, was irgend wie Politik aussah, wollte der Pietist nichts zu schaffen haben. Meist hielt man sich grundsählich von aller Theilnahme an Gemeindeangelegenheiten

Der Rationalismus, die religibse Gleichgültigkeit, auch wohl die frivole Entleerung von allem religibsen Inhalt, in deren Beglei

fern, noch mehr von Ständewahlen." Ein nach Rord : Amerika ausges sendeter deutscher Reiseprediger schreibt von bort: "Doch dem herrn im Simmel tann man auch bienen in einem fernen, fremben kanbe, bas durch seine freie Verfassung bem sündlich ungehorsamen Berzen sich anbequemt hat." Fliegende Blätter von Wichern. 1847 No. 12. Auch die Cheknahmlofigkeit des Pietismus gegen die Zurichtstung ber außern Kirchenverhaltniffe bringt ber obige Bericht über Burs temberg mit der Abneigung deffelben gegen alle irgendwie politisirende Thatigkeit in Busammenhang. Charakteristisch ist es, wie ftreng über diesen Bug ber beutschen Frommigkeit von Seiten ber sonst Glaubens: verwandten in der frangösischen Rirche geurtheilt wird. La Reformation, eine Beitschrift welche fich die Berfechtung der Binetschen Prinzipien zur Hauptaufgabe gemacht hat, bezeichnet Jahrg. 1846. Ro.2 als mysticisme jene Art von Innerlichkeit, die da sage: "il ne faut pas résister aux puissances établies et dans tous les cas on est bien obligé de céder à la force. Bi la loi nous interdit notre cuite, elle ne peut du moins nous enlever notre Dieu. Après tout, les formes ne sont pas l'essentiel: organisation des églises, réunions d'édification, sociétés religieuses; on peut se passer de tout cela. N'a t-on pas la prière du cabinet, le jeune secret, la communion spirituelle avec le Seigneur et avec ses rachetés, communion qui est independante des signes extérieurs?" Avec cette manière d'argumenter, on s'évite beaucoup de luttes et encore plus de sacrifices; on finit par s'arranger une petite vie d'intérieur bien commode, et l'on ose appeler cela une vie cachée avec Christ en Dieu, comme si la vie de Christ n'avait pas été une profession constante et publique de la vérité!.... En vérité, je pense qu'il est encore plus facile de s'accommoder de tout espèce de culte que de s'en passer absolument. Aussi rien de plus commun que ce mysticiame là . . . . Qui ne sait pas que les pays de langue allemande sont ceux ou règne le plus, en politique et en religion, le genre de mysticisme qui nous occupe, par la raison toute simple que la liberté réelle y est peu connue? Qui ne sait, que les églises d'état, où que ce soit, ne subsistent que grâce à ce mysticisme. Du moment ou chacun voudra mettre son culte le plus en harmonie pescible avec ses convictions religiouses, il n'y aura plus, il no pourra glus y annir

tung die neue politische Bildung auftrat, mußte häufig für diese Werwerfung zur Entschulbigung bienen, ohne baß man in Er wägung zog, daß jene Art von religiöfer Gefinnung gerabe unter den Auspizien der alten absoluten Staatsform sich erzeugt-hatte baß sie den Arägern dieses politischen Prinzips nicht minder eigen war, als benen des entgegengesetzten. In Wahrheit konnte nur das als wirkliche Entschuldigung des Berzichts auf den bieses Entwicklungsphafe unseres Nationallebens gebührenden Beitrag von Sittenbildung gelten, daß es, ahnlich wie in den erften Beis ten ber Kirche, vor allem wieber um festere Begrundung bieser lettern an fich auf ben rechten Ecklein fich handelte, und hinter bem Interesse für biefe Arbeit zunachst jebes andere zurücktreten mußte. Und in der That durfen wir nicht zweifeln, daß bei ber überwiegenden Mehrzahl der Freunde, welche das positive Chris Kenthum feit den letzten dreißig Jahren unter uns sich bewahrt voer wieder gewonnen hat, dieses Interesse jedes andere verschlungen hat. Aber ebensowenig durfen wir uns verhehlen, daß nicht alle jene bloß verzichtende Stellung eingehalten haben. Nachdem einmal unser politisches Leben in schroffe Gegensätze sich zu spalten angefangen hatte, lehnte besonders berjenige Faktor, welcher das Prinzip der entlegenern Wergangenheit reprafentirte, sich gerne an vorhandene Richtungen ber Wiffenschaft, Kunst und auch ber Religion, um fich burch ihre Beihülfe zu ftarken. Und hier war es nan, wo ihm bas fromme Borurtheil ber unterlles églises nationales... Si les apôtres et les premiers chrétiens avaient été des fanatiques ou des mystiques, le christianisme n'existerait pas; fanatiques, ils auraient tout compromis, mystiques, il's warraient vien secondé.≪

bessen kirchlich geworbenen Fraction bes Pietismus allzu bereitwillig entgegenkam. Wir stellen auch hier bei Weitem mehr auf Rechnung ber überkommenen Tradition, als auf ein eigentliches auf staatsmannischen Ueberzeugungen ruhendes Herzensinteresse der Kirchenmanner für das von ihnen unter Protection genommene politische Prinzip als solches; wir sind überzeugt, daß in dieser Hinsicht vielen dieser allzusehr in die bloß theologischen und kirchlichen Fragen vertieften Manner oft Unrecht geschehen sein mag. Ebensowenig glauben wir und über die Tiefe des auf Seiten vieler Politiker biefer Richtung herrschenden religiösen Interesses als solchen zu täuschen; auch ihnen, benen es zunächst und allermeist um einen Staat nach oft sehr historisch=romantischen Ibealen zu thun war, hat man in ber Regel mit großem Unrecht personliche, übertrieben bogmatisch = orthodore Reigungen zugeschrieben, und in der That durfte ihre Dogmatik bei naherer Betrachtung oft wunderlich und wenig orthodox genug herauskommen. Ohne subjektiver Religion baar zu sein, mochte sie an ihre Borstellungen von der alten Orthodoxie wohl mehr das Be durfniß einer tüchtigen theologia civilis fesseln, so wie der unwillkurliche Ruckschlag ihres generellen Widerwillens gegen abstrakt rationalistische Neuerung auf jedem Gebiet, auch den ihren personlichen Interessen ferner liegenden. Endlich möchten wir uns nicht ber Unbilligkeit schuldig machen, von jenen Kirchenmannern verlangt zu haben, daß sie sich kopfüber in die liberalen Doctrinen der Zeit gestürzt haben sollten. Es gab da vielerlei auszusetzen, und kirchlichen Organen, wenn sie einmal Dieses Feld betreten wollten, wurde es fehr wohl angestanden haben,

wenn fie wiederholt und mit Ernst baran erinnert hatten, &. B. daß man von der Wirkungskraft politischer Formen nicht mehr erwarten solle, als sie ihrer Natur nach zu leisten im Stande sei; daß man ber Gesetgebung eine Richtung geben folle, wonach fie ihren wohlthätigen Einfluß mehr gleichmäßig auf alle Mitglieber ber Gesellschaft zu verbreiten vermöge; bag bie Bolkevertreter wirklich bas Bolk und nicht bloß wieder gewisse Classen und Stande, ja mitunter nur ihre eigene Eitelkeit und ihr Selbstinteresse vertreten sollen. Diese Art von kuhlerer kritischer Haltung gegenüber bem heißen Fortschrittsbrang ber Zeit wurde ihnen, wenn sie einmal zu bem entgegengesetzten Prinzip sich mehr hingezogen fühlten, schwerlich von Bielen verargt worben fein. Statt beffen aber murbe nicht nur bas unablässige Gerebe von papierenen Constitutionen auch in kirchlichen Organen bis zum Ekel wiederholt, sondern dieselben gaben sich auch bazu her, Organe gerade bes extremsten, radikalsten, paradoxesten und barocksten Conservatismus zu werden, eines Conservatismus, ber nur einer fehr kleinen Anzahl von Anhängern sich rühmen konnte, an dem die Mehrzahl der achtbarsten und wackersten Confervativen felbst ein großes Mißfallen hatten. Zeitschriften, welche ber Berfechtung bes evangelischen Christenthums par excellence sich widmen wollten, wurden gelegentlich zu Tummelplagen ber Doctrinen gewisser politischer Wochenblatter, ber Haller'schen Restaurationsideen. Und das wurde ihnen, glauben wir, mit Recht verargt. Man verstieß hiedurch auf's Stärkste gegen das urchristliche, gegen das protestantische Prinzip. Denn wenn bieses ben Respekt vor ber thatsachlichen Staatsgewalt als

gottlicher Ordnung und mit Ernst einscharft, so if hierad bu die bespotische Willfur ausschließende Begriff ber Dronung ebenso stark zu betonen, als ber Begriff ber Göttlichkeit; fer ner wird eben in dieser Hervorhebung des Thatsachlichen nicht irgend eine einzelne Form ber Bestellung und Ausübung biefer allgemeinen Staatsgewalt im Allgemeinen von der andern begunftigt, es wird uns kein Maafstab an die Hand gegeben, um über diese oder jene Form im Namen des Christenthums sich tend den Stab zu brechen, am Wenigsten über eine folche, web cher nach bem Geist und Buchstaben unserer Grundgesetz Deutschland autgegengeführt werben sollte, welche sifo, wenn auch noch nicht das Necht der wollen, doch der Schaffichlichkeit im Prinzip und somit auch ber gufunftigen Julie seiner Ent wicklungen bereits für sich ausprechen butfte. Genugs wenn die ber driftlichen Subjektiwität zustehende Befugniff, über bie Awedmäßigkeit von Staatseinrichtungen nach bem Gesichtspuck der Klugheit sich kritisch zu ergehen, dieser besondenn somernig als einer andern Subjektivität verkummert, und bemmach berselben ihre Theilnahmlosigkeit für die begehrte und verheißene freien Entwicklung unfrer öffentlichen Berhältnisse danum nicht ab Unterlassungesünde angerechnet werden solls so mar es doch eine eigentliche Wegehungssünde, welche die junibische Reaction, besonders in gewissen Reprasentanten, auf sich bud, ibos se darauf ausging, soviel an ihr lag, im Namen des position Christenthums die Nation recht gründlich dagegen zu vor stimmen. Es war merkwurdig und mußte Aufschen ernegen, daß mährend der Nationalismus, wo er nicht als sommen

sonso gewisser Schichten unserer Gesellschaft, sonbern in seinen theologischen Organen auftrat, im Allgemeinen vor einem Hinaudschreiten über bie Linie ber vom protestantischen Prinzip postwirten Objectivität sich wohl zu hüten wußte, sein eifrigster Antipobe immer weniger den Schein einer Solidarität mit einem in aller Schärfe ausgesprochenen partifularen politischen Prinzip vermied. Hier ift ber Punkt, von bem aus bie Kirche pegen ihm weit wehr zur Anklage berechtigt ist, als von Seiten seiner eigentlich kirchlichen Bethätigung. Denn wie verhängnisvoll jene Golibarität war, barauf haben wir zum Theil schou vben hingewiesen. Der Boswilligkeit, ber Dberflächlichkeit, dem Leichtsinn, bem Unverstand wurde baburch nachgerade die ganze Thatigkeit für die Regeneration des positiven Christenthums auch die freie — als Gegnerin der Nationalinteressen denunciet. auf diefelbe ein allgemeiner Argwohn, die unverdiente Schmach gehäuft, fich bloß zum Instrument politischer Iwecke herabgewürdigt zu haben. Noch mehr! Da man alle Urfache zu haben glaubte, jone Golidarität als eine wechselseitige zu betrachten, so vildete sich immer bestimmter eine ähnliche auch auf der aw bern Seite. Wie hoch die Bosorguiß vor jener gestiegen war, vehellt baraus, daß die der absolutistischen Stantssorm durchschnittlich eng vorbundene Welt der Staats, Militär- und Kirchenbeamten alten Styls und alles was von ihrer Bildungsform abhängig war, bloß um ihren Kationalismus sicherzu-Rellen, in die ungewohnte oppositionelle Stellung ber irgenb= welche Garantieen Verlangenden hinübergetrieben wurde, ber bisher indifferentistische Hause der gewöhnlichen Zeitungspoli-

Į

ı

1)

1

山

;

M

tiker aber, der die theologisch-kirchliche Reaction auch eine politische Regsamkeit entfalten sah, sich ploklich für kirchliche Interessen im entgegengesetzen Sinne erhitzte und in diesem seine Pronunciamento's erließ; endlich eine große Anzahl von wackern und wohlgesinnten Leuten durch die gleiche Furcht vor einer doppelten Reaction den in jedem Betracht bloß negativen Geistern äußerlich bedeutend näher gerückt wurde.

Wir stehen hier vor Thatsachen der traurigsten Art, That fachen, die in der Zukunft eine noch viel traurigere Entwicklung gewinnen konnten. Denn trauriger, zerreißenber, für außeres und inneres Wolkerwohl verberblicher, der achten Frommigkeit, ber gefunden Entwicklung ftaatlicher Berhaltniffe schablicher zeigt sich in ber ganzen Geschichte nichts, als solche Art von So libaritäten. Es ist baher eine Gewissenspflicht für Alle, benen das Wohl ber Kirche wie des Baterlandes wahrhaft am Herzen liegt, solche Solibaritäten, auch ben Schein berselben, nicht långer fortbestehen zu lassen, bem Protestantismus seine politische Objektivität zu revindiciren, und zwar daburch, daß das jenige, was bisher außerhalb ber Tradition bes beutschen Gei stes in seiner tiefern religiösen Bestimmtheit lag, für bas driff liche Bewußtsein eben so flussig gemacht wird, als bas, was bisher innerhalb berfelben gelegen war, baß ber beutsche Geift in seiner religiösen Richtung von einer nachgerade gefahrbro henden Einseitigkeit und Befangenheit frei zu werden trachtet.

Wie viele lebenbige Anregungen und praktische Fingerzeige verbankt nicht die Erneuerung unseres kirchlichen Lebens England, Schottland, auch Frankreich und ber Schweiz, mit einem Wort freier constituirten Ländern! Warum zögern daher diesienigen, welche nach ihren Grundsätzen diese Frage qualen müßte, dort sich zu erkundigen, wie es möglich ist und gewesen ist, das protestantische Kirchenthum unter einer papierenen Constitution, unter Kammern und Parlamenten, in repräsentativen Monarchieen, selbst in Republiken in einem Bestand zu erhalten, der mindestens gesagt, nicht unsolider ist, als der des unsrigen? Wir glauben nicht, daß ein Noël und Bickersteth, ein Chalmers und Culling Eardly Smith, ein Monod und Gasparin, ein Merle d'Aubigné auf solche Fragen rathlos dastehen und die Institutionen ihres respektiven Vaterlandes als unchristlich und unprotestantisch schlechthin preißgeben würden.

XI

H

14

KI

1

1

Den vielen redlich gesinnten Christen aber, die eine concretere Beziehung ber Religion auf die Staatsidee scheuen, die es vorziehen, in der rein abstrakten Haltung der Urgemeinden gegenüber dem Staate zu verharren, anspruchlos, aber außer den streng legalen auch weitere, lebendigere Ansprüche nicht erfüllend, sich darauf berusend, daß der Bestand des Christenthums in sich, in seiner eigenen göttlichen Kraft gesichert, von den wechselnden Gestaltungen des Staatsledens unabhängig sei, — ihnen möchten wir zu bedenken geben, daß es sich hier nicht um den ferneren Bestand des Christenthums handelt, der auch uns keinen Kummer macht, nicht um die Pslege des subjektiv religiösen Ledens in kleineren Gemeinschaften, der nichts ihre volle Unabhängigkeit wird rauben können, sondern um den Bestand der Landeskirchen, um eine geordnete religiöse Ein-

38

wirkung auf ein Nationalganzes, beren Bebeutung fie in bloßer Auffichbezogenheit nicht unterschäßen mogen.

Endlich: in ber Unionssache ist viel und von beiden Seiten gefehlt und gefündigt worden! aber die Ibee der Union als schwesterlichen Nebeneinanderseins von beiden Confessionen, wechselseitigen Austausches und geistiger Durchbringung, wirb, Gott sei Dank! von ben meisten Genossen beiber Confessionen noch beibehalten und hoffentlich beibehalten werden. Nur beide Confeffionen in ihrer hoheren Ginheit verwirklichen die volle Idee des Proteftantismus. Stellt nun jede derfelben ein besonderes Moment der Entwicklung biefer Ibee bar und bilbet zu der andern bie Erganzung und das Gegengewicht, das Lutherthum das Moment der Beschaulichkeit, des Ibealismus, bas reformirte Prinzip das Moment ber Aktivität, des Realismus, so fahre man fort, auch in diesem Betracht beibe Momente als Faktoren excitirend und temperirend auf einander wirken zu laffen. Das reformirte Prinzip reiße ben Protestantismus von ber bloßen Contem= plation, von der bloßen Arbeit am Subjekt, der apostolischen Anfangsstufe, sobald sie sich einseitig zu siriren strebt, los; bas lutherische verhindere dagegen den Protestantismus am Berlaufen in ein bloßes Agiren nach ber Außenwelt hin, indem es ben religiofen Geist aus ber außeren Bielgeschäftigkeit bes frommen Lebens stets wieder mahnend zur reinigenden und bemuthigenden Beschäftigung mit sich selbst zurückruft. Wie jede der beiben Confessionen einst in ihrem schroff getrennten Nebenein= andersein ein Lebensgebiet als absolut weltlich und religios undurchdringbar von sich ausschloß; die lutherische: die Politik,

bie reformirte: die Runst, die lutherische die Ibealwelt in lorischer Gestalt faßte, bie reformirie in epischer Beise ber praktischen Birklichkeit sich zuwendete; wie ferner seit Beseitigung ber trennenden Schranken die reformirte Rirche angefangen hat bie Schätze der Zeit nicht langer zu verschmahen, wo die luthe rische ihre herrlichsten Lieder sang, die lutherische aber in den halbreformirten Jungern Spener's, ben Herrnhutern und spåter angefangen hat, ber reformirten auf die Pfade ber Mifsion zu folgen: so bemachtige sie sich auch bes reichen Schapes politischer Erfahrungen, Gestaltungen und Ibeen, welche bie reformirten Wölker als Erbe einer Bergangenheit überkommen haben, ber es auferlegt war, mit ber Kirchenreform nicht bloß eine Reichs-, sondern auch eine Staatsreform zu vollbringen, zumal es fich hier weber auf der einen, noch auf der andern Seite barum hanbelt, Frembes auf Einheimisches, Altes auf Neues unbebingt überzutragen, sonbern viel eher neue gemeinsame Schöpfungen anzubahnen, zu benen jeder Theil seine besonbern Fähigkeiten und Kräfte hinzubringt. Dioge unsere Theologie auch nach ihrem Theile bas, was hier nur in unvollkommenen Andeutungen versucht wurde, nicht zum Abschluß gebracht zu sein ben Anspruch erhebt, kraftig an bie Hand nehmen, bamit uns nicht burch Berschmahung ober Unbereitschaft auf die calvinische Form die wiedertäuferische Unform überrasche.

Den Staatenlenkern Rathschläge ertheilen zu wollen, darf sich bekanntlich eine theologische Abhandlung nicht anmaßen. Neben dem, was in den unserer ganzen bisherigen Darstellung zu Grunde liegenden Gefichtspunkten an sich enthalten ift, beschränken wir uns auf folgende Bemerkungen.

Wir find nicht gemeint, die protestantischen Regierungen Deutschlands für die Irrthumer, Intentionen, Schritte, für bas ganze Gebahren aller berer verantwortlich zu machen, welche mit mehr ober weniger Wichtigthuerei auf ihre Seite traten, auch nicht der Theologen und Theologanten, welche den Schein, sei es suchten, sei es gewannen, ihre Ansichten zu vertreten, ihr besonderes Bertrauen zu besigen. Aber das follte man, glauben wir, je långer, besto weniger mehr fich bergen, baß bie Berkennung ber Fähigkeit des Protestantismus, je nach den sittlichen und rechtliden Bedürfniffen ber Bolker, sowohl freiere als beschränktere Staatsformen als seine Forderungen zu entwickeln, auch auf ben Gang, ben fie einschlugen, einen vielfach nachtheiligen Ginfluß ausgeübt hat. Wir meinen bas fo. Gine Abneigung gegen die volle Verwirklichung des verheißenen constitutionellen Systems war thatsächlich vorhanden. Unterließ man es nun, dem Prinzip bes Protestantismus auch in biesem Betracht zu einem grundlichen Selbstverständniß zu verhelfen, wurde statt bessen von protestantischer Seite selbst bas politische Vorurtheil gegen die bereits gemachten Zugeständnisse durch ein religioses nur genahrt, so wurde baburch eine thatsachliche Gestaltung ber Dinge verhindert, gehemmt, verkummert, welche allein geeignet war, ben aus seiner Bahn gerathenen Gesammtgeist des protestantischen Deutschlands wieder wahrhaft zu fich selbst zu bringen. ber zögernden Aengstlichkeit, biefen Weg zu betreten, steigerte sich endlich die Desorganisation des Protestantismus bis zu jenem Grab von Anarchie ber religiofen und Demoralisation ber politischen Ibee, welche wir als Merkmal ber höchsten Phase ber jungen Bildung kenntlich gemacht haben. Aber bei biefem burch bas religiose Vorurtheil gestützten Mißtrauen gegen bas politische Prinzip, zu welchem man sich einst urkundlich bekannt hatte, blieb es nicht. Die Regierungen fanden auch noch andere Rathgeber. Man war auf romisch-katholischer Seite — wo man überhaupt nicht weiser, aber weit klüger zu sein pflegt, als bei uns, — weder blind gegen die Bortheile, die man für fich aus ber prafenten Lage ber protestantischen Dinge ziehen konnte, noch gebrach es an Rührigkeit, dieselben auszubeuten. Man hutete sich, auch aus andern Grunben, kluglich, Schritte anzurathen, welche bem riesengroß anwachsenden Uebel allein hatten ein Ende machen oder wenigstens Einhalt thun konnen, wußte aber statt bessen unter ber Hand ber Meinung Eingang zu verschaffen, als sei, mit allem Respekt vor bem kleinen Erbe von Religiosität und politischer Gewissenhaftigkeit, welches ber positive Protestantismus aus dem Schiffbruch oder "zweiten Sundenfall" der Reformation gerettet habe, derselbe doch nur in einem liebenswurdigen Widerspruch mit fich felbst begriffen. Denn im Grund sei boch bas protestantische Prinzip an sich bie prima causa aller Mißliebigkeiten und Verlegenheiten, die fruchtbare Mutter bes Geistes ber Unruhe und Neuerung unter den Bolkern. Man gewann badurch einerseits den Bortheil, durch Aufrechterhaltung des status quo die Desorganisation des Protestantismus im erwunschten Fortgang zu erhalten, andrerseits zu dem vorhandenen Mißtrauen in das politische, auch noch

ein beginnendes Mißtrauen in ihr religiöses Prinzip ben Erhaltern der protestantischen Bestände einzuflößen, mahrend man überdieß beren gleichzeitig anwachsende inlandisch-katholische Berlegenheiten und Bedrängnisse mit schlecht verhehlter Zwecklichkeit Kräftig fortwirken ließ, ja hie und ba mit unverholenem Gefallen daran zu mehren suchte. Hiedurch aber wurde das Maaß der Biberfpruche voll. Von dem Standpunkt, ben es den lautesten unserer bloß der Vergangenheit zugewendeten protestantischen Publicisten, ben Anhangern ber Haller'schen Schule, einzunehmen gefiel, war jener Insinuation schlechterbings nicht zu begeg= nen; von Wielen aber, benen man nicht zu viel thut, wenn man sie die Banalphraseologen des Fortschritts nennt, wurde sie, etwa um auch ein historisches Prinzip, ober nur überhaupt ein Vrinzip zu haben, in einer Art utiliter acceptirt, durch welche das Mistrauen auf ber Gegenseite nur noch befestigt murbe. Man braucht nicht in Stimmungen und Conviktionen der Cabinette eingeweiht zu sein, um über diesen Punkt eine auf mehr als bloßer Vermuthung beruhende Zuversicht zu besitzen. Denn fast als notorisch könnte man gewisse, in hochgestellte Fractionen protestantischen Conservatismus, wenn auch oft nur durch poetisch=romantische Vermittlung eingedrungene katholisirende An= schauungen und Sympathieen bezeichnen. Aber auch ohne diese pflegt man in, ben Thronen burch Geburt nahe stehenden Kreisen der Gesellschaft selten sowohl religios, als wissenschaftlich tief genug in den Charafter der Erscheinungen einzudringen, um fich nicht bem Schein ber kirchlichen, politischen und socialen Bortheilhaftigkeit bes romanistischen Prinzips mit ber souvegainen Selbstgewißheit eines vornehmen, wenn auch mitunter geistreichen Dilettantismus hinzugeben \*). Ferner war ber

<sup>\*)</sup> Der als Tourift, Militärschriftsteller und Parkschöpfer berühmte "Berftorbene" Schreibt als Protestant und Gaft eines Entels von Fried= rich bem Weisen und Johann bem Beständigen von ber Bartburg ber Allgemeinen Zeitung 1846. No. 181 Folgenbes: "Wir begaben uns nun in die, wie bekannt, ebenfalls faft gang im alten Buftanb erhaltene Eutherstube, wo sich mit einem eigenhandigen Briefe auch eines ber besten und mahrscheinlich ahnlichsten Bilber bes Reformas tors befindet. Ein entschlossenes, redliches, fraftiger Gebanten volles Antlig! Wie schabe für bie Belt, und namentlich für Deutschlands Wohl und Einheit, daß diefer Monch mit feinem eifernen Billen nicht Papft werben konnte! Denn nur burch eine katholische Reform aus bem Innern heraus, b. h. von ber legitimen Rirche felbst burch gesehmäßige Concilien und ihrem Oberhaupte bem Papfte gemeinschaftlich: ausgehend, nicht von außen aufgezwungen, und bann isolirt abfallend, tonnte und tann meines Grachtens bem Christenthum (im Begriff einer an beffen Spige stehenben birigirenben Kirche und eines posis tiven, Alle umschließenden, verbindlichen Glaubens aufgefaßt) mahres Beil erblühen, noch eine feste Stellung, gleich Petrus' Felfen erhalten werden. So wie es gekommen, hat die Reformation bis jest noch immer keine neue Schöpfung, kein eigentlich organisches Leben begründen können, sondern ift nur der erste Akt eines großen Auflösungsprozesses geworben, wovon die frangösische Revolution ber zweite mar, und ber britte mit Strauß, Feuerbach und andern als Borboten, vielleicht nicht allzulange auf sich warten lassen wird. Der vom Bolt gefuns bene, populare Rame "Protestanten" ift übrigens sehr bezeichnenb. Rach und nach ift bann, ganz consequent, bas Protestiren gegen fast alles Bestehende, bas Segen des eigenen Urtheils über jebe Autorität, und in Folge beffen vielleicht ber fo bemerkenswerth zunehmenbe Egoismus, ber mahre Geift ber Beit geworben — und bas gewiß, wie alles was einmal faktisch ba ist, mit voller Rothwenbigkeit benn ehe eine neue höher potenzirte Belt zu unbeschranktem kraftigem Leben übergehen und barin erstarten tann, muß freilich bie alte erft beseitigt werben, obgleich sie einst auch ihre kräftige Jugend gehabt. Wer das zu alt Geworbene einreißt, hat also auch seinen großen Theil und fein Berbienft am neuen Bau, boch ift eine schaffenbe

Charakter der Paritat, den die ehemals rein protestantischen Staaten gewannen, wie für manche andere, so für die hier besprochenen Interessen nicht eben günstig \*). Es wurden —

1

Beit immer eine größere als eine zerftorenbe, ober mit anbern Bor ten, bie kritischen Jahrhunderte sind weniger erhaben, als die glau: bigen. Daher bin ich ber Meinung, baf in Sahrtausenden, wenn viels leicht Katholiken wie Protestanten nur noch historische Denkwürbig. keiten sind, unsere Rachkommen die kolossale Schöpfung des Katholis zismus - biefes bis in die kleinste Fiber ausgebildeten Deifterwerkes bes menschlichen Verstandes, bessen machtvoller Wirkung auf ben Geift der Bolter, mabrend beffen Lebensbluthe, nie etwas gleichgekommen mit mehr Chrfurcht betrachten werben, als bie zerftörende Gewalt, welche jenes stolze Gebaube zum Wanten brachte, sobald bie Beit gekommen war, wo bas ewige Naturgeset, nach bem jeder Geburt ends lich ein Tob folgen muß, auch an biefer Erscheinung sich geltenb zu machen beginnen mußte. Der außerorbentliche Mann, ber biefer nie: berreißenden Richtung seinen kräftigen Urm lieh, meinte es wohl anders, aber wie Alle, welche in ber Welt Geschicke einzugreifen bestimmt find, war auch er nur ein unbewußtes Werkzeug in der hand der Borsehung, und wenn, alles zugegeben was man mit Recht zum Preise der Reformation sagen kann, doch durch sie offenbar ber Einheit der driftlichen Kirche, wie der politischen Einheit Deutschlands, die tiefste Wunde geschlagen worden ist — so wird Gott besser wissen als wir, warum alles so kommen mußte und zu welchem Bessern es uns ohne Iweifel führen foll."

\*) Sehr richtig sagt ein berühmter Geschichtschreiber: "Ahnte man wohl noch auf bem Wiener Congresse, daß die Religion einmal wieder bei den Bölkern ein politisches Moment von Bedeutung wers den könnte? Hätte man bei der leisesten Ahnung davon wohl in dies sem großen Compromiß dynastischer Interessen so oft verschiedene Consfessionen unter eine Regierung zusammengebracht, als ob bei dere gleichen Beginnen nicht die mindeste Bedenklichkeit gewesen wäre? — Und doch ist keine einzige dieser Zusammensehungen ohne ernste Gesahr geblieben. Ja selbst die alten Mosaikstaaten dieser Art klassen scho in den Fugen." Erik Gustav Geizer: Auch ein Wort über die religiöse Frage der Zeit. Hamburg und Gotha. 1847. S. 38.

ohne daß wir der Redlichkeit und Würdigkeit einer Menge katholischer Angehöriger und Beamter in paritatischen Staaten im Geringsten zu nahe treten wollen — baburch bem romischen Einfluß eine Menge gesetzmäßiger Ranale eröffnet, und mehr als nur lokal vereinzelt hat sich die Ueberzeugung ausgesprochen, daß durch diese Kanale nicht etwa nur ein wohlbegrundetes Sonderinteresse seine gebührende Bertretung gefunden, im Gegentheil dieses Sonderinteresse ein bedenkliches, wenn auch nicht immer auf ben ersten Blick ersichtliches Uebergewicht erlangt habe. In jedem Falle war unter dieser Lage der Dinge die protestantische Politik, zumal wenn wir zu dem Obigen noch die propagandistischen Neigungen Roms hinzunehmen, seine hochfliegenden Plane, seine Unfähigkeit, ben Gebanken ber Paritat wahrhaft zu vollziehen, die gesammte Welt anders benn entweber als ein unmundiges Kind, ober als einen entlaufenen Sklaven zu betrachten, gegen bas Heranbringen ultramontaner, felbst jesuitischer Elemente nur schlecht geschützt, in ihrer Selbstentfaltung oft wesentlich gehemmt. Endlich ist im deutschen Staatenkreise das romisch=katholische Prinzip reprasentirt durch eine Politik, die nicht nur in ihrer materiellen Unterlage, son= dern uach ihrer Jahrhunderte lang unverrückt mit eiserner Consequenz festgehaltenen Richtung, in der That etwas Impofantes hat. Je mehr es nun auf ber andern Seite bei ben obwaltenden Widerspruchen, bei dem Mangel gehöriger Auseinandersetzung mit ihrem innersten Lebensprinzip gerade an bieser ihrer selbst gewissen Sicherheit und Haltung nothwendig gebrechen mußte, besto entschiebener trat bas Bedurfniß ber Un-

þ

n

Į.

ı

l 🛊

ıt

描

nt

減

z i

aļ

4

KI

S

I

hei k

id.

in I

8

lehnung an einen solchen sicheren Haltpunkt, bas Bebürfniß einer Ergänzung burch ihn hervor. Es erzeugte sich, wie man meint, in ben protestantischen Cabinetten ein überwiegendes, fast orakelmäßiges Vertrauen auf Consequenz, Umsicht, Scharfblick und internationale Uneigennützigkeit katholischer Staaten-lenkung. Ja, es ist ein Gesühl verbreitet, als ob solche protestantische Cabinette, welche nach Macht und Traditionen in deutschen, wie europäischen Verhältnissen eine selbstständige Stellung einzunehmen berufen wären, von jenem Vertrauen und unwillkürlichen Huldigungen für das Imponirende in einem Grade erfüllt seien, dem man unbeschadet der ontonte cordiale der europäischen, wie des engen nationalen Bandes, das die beutschen Bundesstaaten umschließen soll, zu Gunsten der protestantischen, wie der rein deutschen Interessen eine Schranke wünschen möchte.

Aber das deutsche Nationalinteresse, ober jedes Nationalinteresse überhaupt, ist es mehr durch das romissche, ober mehr durch das protestantische System gesich ert? Auch diesen letten Theil der Aufgabe, welche wir und gestellt haben, wollen wir versuchen zu erledigen.

Es ist bekannt, wie man neuerdings, seitdem die Idee einer deutschen Nationalität in Deutschland entgegen dem Provinzia-lismus und Rosmopolitismus wieder eine Anziehungskraft zu üben anfängt, von gewissen Seiten sich bemüht hat, berselben eine Wendung zum Nachtheil des Protestantismus zu geben. Lauter als je wird derselbe beschuldigt: die deutsche Nation um

ihre Glorie, die Realität der Kaiserkrone gebracht, die Einheit Deutschlands unter derselben zerrissen, mit dem Ausland gebuhlt, dem Reich wichtige Provinzen entfremdet, das Vaterland zum Schauplatz verheerender Kriege gemacht, Egoismus und Kosmopolitismus befördert und endlich die völlige politische Ohnmacht desselben herbeigeführt zu haben.

Richt um der deutschen Freunde Roms, sondern um der bloden Geister mancher Protestanten Willen, wollen wir auf diese Vorwürfe antworten.

Der enge und schroffe Begriff ber Nationalitat, ber in ben heidnischen Raturstaaten erzeugt worden war, wurde durch das Christenthum gebrochen, aber nicht um durch dasselbe zerstort, fondern gereinigt und verklart zu werden. Denn bas Christenthum hebt nichts auf, was seinen Grund in einer achten, ewigen Naturbasis hat, sondern gibt nur bem Naturlichen seine richtige Stellung und höhere Beihe. Das Christenthum begründete keinen Rosmopolitismus, aber einen Universalismus, gerade wie es die allgemeine Menschenliebe zur Pflicht machte, ohne die Familienliebe aufzuheben. Aus diesem, durch die Kirche aufrecht erhaltenen Universalismus haben sich Franzosen, Britten und andere driftliche Wölker allerdings früher wieder zu Nationalitaten im mobernen Sinne zusammengefaßt, als die Deutschen; aber nicht der Abfall von der Kirche hat bei uns diese Zusammenfassung verhindert, sondern gerade das Gegentheil, unser Geknupftbleiben an eine Ibee, welche wesentlich Schopfung ber Rirche war. Die Kirche bes Mittelalters, unter beren Sanben sich jede Idee verkörperte und vergröberte, wußte nämlich die

Ibee des driftlichen Universalismus, der driftlichen Bolkerfamilie nicht anders barzustellen, als indem sie die Gesammtheit der einzelnen Bolker unter ein weltliches Haupt stellte, so wie die Idee der Theokratie in der außern Gestalt der Hierarchie dargestellt ward. Diese Rolle eines weltlichen Oberhauptes der Christenheit, siel aber mit der Kaiserkrone den deutschen Konigen zu. Seitdem in ben Händen ber beutschen Nation die Krone nicht des deutschen, sondern des heiligen romischen Reiches deutscher Nation lag, überkam Deutschland als Erbstück auch bie Bertretung der an diese Krone geknupften Erinnerungen und Prinzipien des kirchlichen Universalismus. Die Ibee ber Kaiserkrone schloß an und für sich, ihrer Wurzel nach, die Beschränkung innerhalb einer bestimmten Nationalität aus. Daher erhielt mit berselben bie beutsche Nation die Bestimmung, Beltnation zu sein. Ihr besonderes Dasein ging in einem allgemeinern Dasein auf, ihre Selbstherrlichkeit breitete sich aus zur Weltherrlichkeit; zum dominium mundi. Sbendamit aber wurde für uns jene Krone ein gefährliches Geschenk, ein Geschenk aus romischen Handen. Das Streben, die politische Weltherrschaft zu realisiren, die Nothwendigkeit, sich über die unerläßlichen Anspruche derselben und auf dieselbe immer auf's Neue mit der geistlichen Weltherrschaft auseinanderzusetzen, verlieh unsern besten Kräften eine beständige Strömung nach dem Ausland, nach dem Centrum der Kirchenherrschaft: Italien, zehrte die selben bort auf, brachte uns in jene centrifugale Richtung, in welcher Nationen, wie Individuen am Ende sich selbst verlieren muffen. Go hatten wir schon seit bem Untergang ber Hohenstaufen wohl noch die Krone, aber nicht mehr bas Reich; wir hatten wohl noch beutsche Provinzen, aber nicht mehr Deutschland. Es war jene zusammenhaltenbe Kraft nicht mehr vorhanben für die einzelnen Reichstheile, geschweige benn für die Welt. Schon bamals fingen einzelne Reichsländer an sich zu sondern und ihre eigenen Bege zu gehen. So wurde ein hochst unsoliber Ruhm die Ursache unseres Falles, aber auch — burfen wir tagen — unser Fall die Ursache eines ungleich solideren Ruhmes. Tief eingeprägt blieb unserer Nation die Bestimmung zu einer ächtern, mahrern Universalität. Sie erfüllte bieselbe mit bem Erbleichen der letzten Glorie des Reiches in der Reformation. Die geistige Weltherrschaft der Deutschen als des Culturvolks der neuen Epoche brach mit Luther an. Nur in der schon weit vorgeschrittenen Zerklüftung unseres politischen Daseins konnte die Reformation Bestand gewinnen; nur durch den Bestand ber beutschen Reformation waren die ohnehin meist davon abhän= gigen reformatorischen Bewegungen anderer Bolker gebeckt. Nur indem Deutschland die Idee bes romischen Katholicismus überwand, nicht bloß bessen außere Form sprengte wie Frankreich, konnte eine neue selbstständige Cultur aus bem Schooße europäischer Bolker sich entwickeln.

Fiel nun durch die Reformation unfrer Nation ein Erbe zu, von welchem man wohl mit Necht sagen kann, daß es den Verlust der noch in sehr zweiselhafter Realität besessenen Raiserkrone auswiegt, so erhebt sich die Frage: wie der spezielle Ideeninhalt der Resormation zum historischen Charakter deutschen Wesens, und Deutschland als Ganzes wieder zu diesem Ideeninhalt sich

verhielt? Hier last fich nun unmöglich ein innigeres Berhälmis denken, als das zwischen dem Protestantismus und dem beit schen Element. Die bewegenden religiosen Ibeen der Resw mation entsprangen aus jenem Dogmenkreis, beffen Ausbildung im Unterschied von dem hellenisch-orientalischen und romanischen Geistesinteresse die Theologie der Germanen mit entschiedena Vorneigung langst sich zugewendet hatte, der begrifflichen Com statirung des Wesens der Heilsbewirkung. Wie nun die mehr peripherischen Spharen ber germanischen Bolksthumlichkeit sich für ben objektiven Berlauf des Heilsprozesses naber interessit und an dessen bogmatischer Feststellung mit Gluck versucht hatten; ' so gewann die deutsche, bas Centrum, die reinste Entwicklung der germanischen Gesamminationalität und ihres spezisischen Triebes, das Objektive auch in ber Form ber innerlichsten Gub jektivität bei sich zu haben, eine entschiedene Richtung, sich über den Weg zum Seile, den subjektiven Verlauf des Seilsprozessel ins Klare zu setzen. Schon während des Mittelalters hatte man diese im Interesse der Subjektivität arbeitende und durch viele Mystiker und biblische Theologen repräsentirte Richtung ber Theologie die deutsche genannt. Nichts anderes als ihr end liches Resultat aber war die reformatorische Lehre von der Rechtfertigung burch ben Glauben allein, somit jene Grundund Kernlehre des Protestantismus, durch welche die ganze Ibee bes romischen Katholicismus mit seiner außerlichen, kirch lich-objektiven Heilsvermittlung gesprengt wurde. Sie war ganz eigentlich ein Erzeugniß bes, über feine religiosen Probleme endlich zur vollen Klarheit und Selbstgewißheit hindurchge

brungenen beutschen Geistes. So entschieben fanden alle edleren Strebungen des letztern in diesem Endresultat der germanischen Dogmenbildung sich selbst wieder, daß als auf dem Tridentinischen Concilium später wesentlich die romanische Entwicklungssstufe als die maaßgebende sirirt ward, dabei auch nicht ein deutscher Theologe eine bedeutende Rolle spielte, ja in unsern Tagen selbst ein Möhler, der Koryphäe der modernen Theologie des katholischen Deutschlands, über mehr als einem Raube an jenem spezisisch religiösen Ideeninhalt des Protestantismus sich mußte betreffen lassen.

地

R

1111

I KI

Ш

A P

M

) III

食

ħ:

鸣

FI

ø

'n

f

ļ

Wie aber ber unwillkurliche Drang beutsch-nationaler Naturbestimmtheit an der Erzeugung des protestantischen Dogma's mitgearbeitet hatte, in ihm die Vollendung des Nationalgeistes in seiner religiösen Richtung vorlag, so gab andrerseits das Dogma auch der Nationalität ihre vollen Rechte zurück.

Wag man nämlich bem Katholicismus noch so sehr bie liebevolle Dulbsamkeit gegen nationale, lokale und individuelle Daseinsformen nachrühmen, so verhält es sich damit im Grunde
doch ganz anders, als es auf den ersten Blick scheint. Seine,
befonders im Süden hervortretende Andequemung an nationale
Sitten, Gewohnheiten, Lieblingsneigungen, seine Condescendenz
gegen die selbst in der Form des Trivialen, Burlesken, Gemeinen auftretende Bolkslaune, ja seine Nachsicht sogar in Beziehung auf das Frivole und Sittengefährliche, was sich nicht selten dieser Laune beimischt, ist nur Folge seiner mangelhaften
Sittenlehre, die im Grunde nur das eine Gebot des Gehorsams gegen die Kirche kennt, mit ihrem ganzen Schwerpunkt

borthin zieht, zur Entschäbigung dafür aber bie ernstere Pflicht ber Heiligung in aparte klösterliche Lebenskreise verlegend, bem gewöhnlichen Menschen das ganze Gebiet des ungereinigten sinnlich natürlichen Lebens mit seinen vermeintlich unschuldigen Concupiscenzen frei läßt, ja in biefen Gebieten mehr die Religion durch die Volkslust, als die Volkslust burch die Religion weihen läßt. Wie wenig auf bieser Seite an eine eigentlich tiefere Erfaffung ber sittlichen Bebeutung bes Nationalen gebacht wirb, geht baraus hervor, daß wo irgend in höhern geistigern Lebens= gebieten das Nationale einen Anlauf nimmt zu selbstständigerer Gestaltung (wie z. B. in gewisser Hinsicht in ber Hermes'schen Theologie), eifrigst Sorge getragen wird, die Schößlinge besselben burch ben Druck ber Dekumenizität zeitig zu knicken, ein stets reger Argwohn auch über den unverfänglichsten Aeußerungsweisen macht. Gerade diefer tieferen Bebeutung bes Nationalen, als wefentlichen Elementes der subjektiven und damit der sittlichen Bestimmtheit besonders der hoher entwickelten Nationen, und unter ihnen wieder der hohern Lebenskreise, verhalf der Protestantismus zu ihrem Recht. Er entlastete die deutsche Nation von bem entehrenden Joche jener romischen Bedruckungen, gegen welche alle Gravamina ber Nationalconcilien und Reichstage nichts vermocht hatten; er verwirklichte die Idee von landeskirchlichen Gestaltungen, welchen die Curie stets so eifrig bemuht gewesen war, entgegen zu arbeiten; er verstattete ber Theologie, in die Stromungen des Nationalgeistes einzugehen, um felbst auf die Gefahr einer allzuliberalen Selbstentaußerung hin benfelben nicht aller driftlichen Glemente baar gehen zu laffen; er hat durch seine Schähung des Glaubens nur als Selbstglauben die Bethätigung des Geistes unter ein Prinzip der Freiheit gestellt, das die edelsten und mannichfaltigsten Blüthen religiöser und allgemein geistiger Nationalbildung getrieben hat, und das selbst in manchen abnormen, krankhaften Berläusen doch zuletzt nur dazu dienen muß, der ewigen Wahrheit des Evangeliums ihre unveräußerlichen Rechte und der Nation den Besitz derselben als einen eigenen, freien auf's Neue zu revinzbiciren.

Und war etwa die protestantische Bewegung nicht auch in ihrem äußern Berlauf eine wahrhaft nationale und volksmäßige, mit ihren Beerführern bem beutschen Bauernsohn Luther, bem deutschen Bürgersohn Melanchthon, mit ihrer deutschen Bibel und ihren deutschen Gottesliedern, mit ihren beutschen Ratechismen und andern körnigen Bolksschriften, ihren singenden und predigenden Sandwerksburschen, ja selbst in dem falschen Berftanbniß tröftenber und rettenber Gebanken, welche bas ungludliche Landvolk aus ihr sich angeeignet hatte? War diese Bewegung nicht in siegendem, geistig unaufhaltsamem Fortschritt? Bie viel fehlte noch, daß die ganze Nation ihr zugefallen wäre? War sie nicht selbst in Baiern tief ein-, in Desterreich burchgebrungen ebenso gut als in Sachsen und Hessen, in den Bischofsfanbern ebenso wie in ben Territorien weltlicher Herren? Fehlte es ihr etwa unter bem höhern Clerus ganz an Anklang? Stanb nicht der edelste der deutschen Kaiser des 16. Jahrhunderts, Maximilian II. innerlich auf ihrer Seite? Hat wohl jener Theil unserer Nation, ben außere Gewalt spater wieder unter bie

Herrschaft Roms zuruckwang, irgend verhaltnismäßig aus eigenen Mitteln zu bem beigetragen, was man uns von allen Seiten als eble nationale Errungenschaft zugesteht? Sollte wohl endlich eine Rirche, welche bie Gewiffen ber Bolker einem fremben Fürsten und seinen ihm eidlich verpflichteten einheimischen Delegaten unbedingt überliefert, eine Rirche, die in ihren heiligsten Akten ben Gebrauch der Landessprachen verschmäht, mit uns über Nationalität rechten burfen? "Es mag etwas Großes fein um eine Kirche, in ber, wie die verschiedenen Sternenlichter vor der Sonne, so alle Volksunterschiede erloschen, in der von einem Ende bis zum anbern nur Gine Sprache gehört wird, diefelben Gebete zum Simmel steigen, die namlichen Formen der Berfassung und Gottesverehrung unverruckt gelten. Aber etwas weit Größeres wird es boch um eine Kirche sein, in ber jebe Sprache, die unter dem Himmel ist, ihr Recht findet und unmittelbar aus bem Bergen zu Gott bringt, in ber ber ganze Reichthum der Geister und die ganze Fülle der natürlichen Unterschiebe, fowohl ber Einzelnen als ber Nationen, eine gottgeordnete und gottgeweihte Stelle hat, und doch auch wieder das unabsehbare reiche Ganze in der Einheit des Geistes und der Liebe zusammengehalten wirb \*)."

Fassen wir aber das einstige Verhalten ber Protestanten zur Bewahrung ber außern Nationaleinheit und Selbstständig-

<sup>\*)</sup> Die oben angeführte Abhandlung (von Ullmann) über das Berhältniß des Chriftlichen zum Rationalen in der beutschen Biertels jahrschrift.

keit Deutschlands in's Auge, so haben wir hier zwar nicht lauter zu pochen, aber auch mahrlich nicht kleinlauter zu schweigen, als unfre katholischen Landsleute. Keine Parthei thut wohl, auf biesem Gebiete ber andern etwas vorzuwerfen. Beibe haben Buße zu thun in Sack und Asche fur bie gleichen Gunben am gemeinsamen Baterland, beiber Gunben entspringen aus ber gleichen unlautern Quelle, beibe follten biefer Gunden besonders in unsern Tagen wieder recht ernst gedenken. Bot aber von ber zweiten Halfte bes 16. Jahrhunderts an bis zum Ausbruch des dreißigjährigen Krieges die religiose Statistik Deutschlands bie oben angegebenen Berhaltnisse, so fallt die Schuld, die Einheit unseres Nationalkörpers gesprengt zu haben, wahrlich nicht mehr auf die Majoritat berer, die, soweit sie überhaupt noch zu vollziehen mar, biefelbe auf eine gemeinsame religiose Basis zu begründen nahe daran waren, als auf die Minorität jener, welche in der herauf beschworenen Gegenreformation wahrlich nicht die geistigsten und sanftesten Mittel anwendeten, um den Siegeslauf der national=religiofen Ideen zu hemmen. Schlossen sich bie Protestanten damals an Frankreich an, so waren der Papst und die Zesuiten, die italienischen und spanischen Truppen, welche ber katholische Theil zu Hulfe rief, mahrlich auch keine Deutsche. Wurden aber in Folge dessen Met, Toul und Verdun dem Reich entfremdet, so wollen wir sie gerne den Ratholiken bei erster Gelegenheit wieder nehmen helfen. Nur bedingen wir uns von ihnen ben gleichen Dienst rucksichtlich Straßburg's aus, das durch einen Bairischen Maximilian vom Reiche kam. dem ganzen traurigen Treiben der deutschen Partheien und dem

dreißigiährigen Kriege, in den dasselbe ausschlug, gilt aber gewiß was Stuhr\*) so treffend sagt:

"Das heilige romische Reich beutscher Ration hatte längst schon vor dem dreißigjährigen Kriege siechend barniebergelegen. Seit bem Untergang bes Hauses ber Hohenstaufen hatte es in ben Rampfen, benen bie Raifer sich fernerhin unterzogen, nicht mehr gegolten um die Wiederherstellung des alten Reiches. Die Raiser waren vielmehr nur barauf bedacht gewesen, die ihnen verliehene Macht bazu zu benügen, ihre hausmacht soviel als möglich zu stärken. Die Stanbe bes Reiches waren bem Beispiel, welches die Raiser ihnen gegeben hatten, gefolgt. Beniger inbessen hatte sich die beutsche Bolksthumlichkeit in geiftiger Berklärung herausgebildet, als daß landichaftliche Gefinnung in ben einzelnen, gesonderter landeshoheitlicher Fürstenmacht unterworfenen Gebieten machtig geworden war. Die Formen des alten Reiches waren in sich gebrochen: ber Geift berfelben erftorben. Reues Leben aber benfelben einzuhauchen, ober wohl gar ber Entwicklung deutscher Volksthümlichkeit zu geistiger Verklarung Vorschub zu leisten, dazu mar ber Geift, ber bas haus habsburg und ben hof beffelben beherrichte, nicht geeignet. Die Unhanger biefes Saufes gingen von bem Grundsat aus, bag, um bie Regerei in ber Chriftenheit unterbrückt zu halten, es nothwendig sei, demselben die Raiserwürde erblich zu verknüpfen, und in der ganzen Christenheit, es toste, was es wolle, eine Kirche und ein Reich herzustellen. Da sie aber nicht im Stande waren durch Feuer und Schwert ihren 3weck zu erreichen, und mit Gewalt die Reger auszurotten, so waren sie emsig bestrebt, immer mehr Streit und 3wietracht unter ihren Feinden anzurichten, auf daß sie sich unter einander felbst aufreiben möchten, und also aus der allgemeinen Zerstörung die kaiserliche Macht des öfterreichischen Pauses sich erheben könne. Es ist jenen Unhangern bes Bauses Babsburg gelungen, in ihrem Betreiben die Bohmen bergestalt aufzureizen, daß ein Krieg ausbrechen mußte, in Folge beffen theilweise allerdings bas, was fie munichten, erreicht murbe. Die Berftorung, ber Umfturg aller Berhältnisse, die Berheerung von Deutschland, dieß Alles wurde herbeigeführt. Auf ein siegreiches Erheben der Macht des Habsburgi= fchen Saufes in bem Sinn, wie bie Unhanger beffelben es gewünscht,

<sup>\*)</sup> Sahrbucher für wissenschaftliche Kritik. 1843. September. S. 371.

hatten sie jedoch vergeblich gehofft. In der That würde auch ein in dem Geiste, von welchem sie beherrscht wurden, ertichtetes neues kastholisches Reich der Entwicklung deutscher Bolksthümlichkeit im höchssten Maaße hinderlich geworden sein. Aber auch die Verfassung des alten Reiches war dieser Entwicklung nicht günstig, und in Beziehung auf eine solche darf man mit Recht behaupten, daß nichts glücklicheres hätte eintreten können, als die wirkliche durch den dreißigsährigen Krieg herbeigeführte Zerstörung."

Wie sehr man neuerdings, letztlich sogar in sehr speziellem Interesse, von Seiten gewandter Sesuitenfreunde und protestanztischer Hypernationaler aus dem Zuzug Gustav Adolf's dem deutsschen Protestantismus ein Berbrechen gegen die deutsche Nationalität anzudichten bemüht gewesen, ist männiglich bekannt. Nur "die gedankenleere Verkehrtheit und die Entäußerung jedes nationalen Selbstgefühls" auf Seiten "protestantischer Prediger und Schulmeister" soll "dem hochherzigen, reinen Kämpfer sür ihre Kirche und dem Netter deutscher Freiheit" haben Denksäuslen errichten können. Aber hätten wirklich des Schwedenkönigs Plane sich in's Unbestimmte, Romanhafte verloren,

"ware es ihm gelungen aus bem Boben ber beutschen Macht, die er um sich gesammelt hatte, an die Spige eines von ihm zu grünsbenden Reiches sich emporzuschwingen, so würde auch seine antinatios nale herkunft mit den Traditionen des alten Reiches nichts Widersstreitendes gehabt haben. Denn abgesehen davon, daß noch im Mittelsalter Richard von Cornwallis und Alphons von Castilien zu römisschen Königen erwählt worden sind, erhellt besonders aus dem, was bei der Wahl Karls V. sich zutrug, wie wenig es den Satungen des alten Reiches zuwider gewesen wäre, daß herrscher von undeutscher Abkunft an die Spize desselben gestellt würden. Bei jener Wahl stans den dem Spanier Karl V. Franz I. von Frankreich und heinrich VIII von England als Mitbewerber zur Seite ")."

<sup>\*)</sup> Ebenbaselbst. S. 870.

Um so weniger aber hatte aus der Krönung eines Schweben eine Gefahr für die deutsche Nationalität erwachsen können, als das kleine Schweden dann wohl dem Juge des größern Deutsch- land, nicht aber dieses dem Juge jenes würde haben folgen müssen, wenn es sich auch nicht hätte erwahren sollen, daß mit Gustav Adolfs Plänen die Absicht verknüpft gewesen sein soll, die Herrschaft des neu zu gründenden Reiches auf das deutschprotestantische Fürstenhaus Brandenburg übergehen zu lassen.

Faßt man aber die Haltung des Hauses Habsburg in's Auge, mit dessen standhafter, unter allen Glückswechseln sich gleichbleibender Vertretung des deutschen Nationalinteresses jetzt eine Art von Abgötterei zu treiben Mode geworden ist, so gilt auch von diesem das Wort Stuhr's:

"Auch die Nacht bes Hauses Habsburg, welches sich, wenn auch nicht rechtlich, boch faktisch in erblichen Besis der Krone seste, war keine nationale. Sie beruhte vielmehr in dem vereinigten Besise sehr versschiedener Länder. Spanien mit Amerika, Ungarn und Böhmen, alle undeutsche Länder, jenem Hause zugefallen, bildeten die Macht desselben. Die Nacht dieses Pauses, wie die Idee der Bürde, die es mit der Kaiserkrone an sich geknüpft hatte, dehnte sich weit über die beschränkteren Kreise deutscher Rationalität aus. Hätte nun dieses Paus seine undeutsche Nacht nicht in dem Kampse verwandt, der in den verworrenen Berwicklungen gehemmter Bestredungen des deutsschen Bolkes, sich in seiner Bolksthümlichkeit zu verklären, entstanden war, so möchte vielleicht das Betragen der deutschen Fürsten, die dem Pause Pabsburg gegenüberstanden, härter zu tadeln sein."

Ja diese Worte gewinnen um so mehr Gewicht, wenn man erwägt, daß Destreich während des 16. Jahrhunderts in seinen rein deutschen Elementen der Reformation ebenso zugeneigt war, wie andere beutsche Länder, und daß, wenn damals Dester-

reich seine ganze außerbeutsche Macht aufbot, um Deutschland wieder an Kom anzuketten, das Interesse der Kaiserwürde, die Rücksicht auf Spanien, die Bigotterie einer ganzen Reihe seiner Herrscher als Grundmotiv zu übersehen, ebenso thöricht sein würde, als hinter seiner noch dis heute mit Rücksicht auf seine italienischen und slavischen Unterthanen consequent befolgten Religionspolitik, idealistische Bestrebungen für eine katholische deutsche Nationaleinheit zu vermuthen.

Wir können daher von dem Sate nicht lassen, daß der Protestantismus als solcher ber Bollziehung bes beutschen Staatslebens in der Form der Nationalität keineswegs Eintrag thut ober gethan hat, berselbe vielmehr für biese, wie jebe andere Richtung, in welcher sich Deutschland einer hoffnungereichen Bukunft zubilden mag, vollgultige Burgschaften in sich tragt. Sa wir tragen kein Bebenken es auszusprechen, daß wie ber Protestantismus als religios sittliches Prinzip nach langer Vorbereitung aus ben ebelsten Regungen und Kräften bes beut= schen Nationalgeistes geboren worden ist, eine spezisische Substantialität beutschen Geisteslebens in größerem Sinne in ber neuern Zeit erst geschaffen hat, so auch die Zukunft Deutschlands uns unzertrennlich an die Entwicklung des Protestantismus geknupft, burch bieselbe bedingt scheint, freilich aber eines Pro= ' testantismus, der uns Deutsche an Gewissen und religios sitt= licher Fullung nicht armer, sonbern immer reicher macht, und der durch keinerlei außern Zwang an allseitiger, harmonischer Selbstentfaltung gehindert und zu innern Mißbildungen getrieben wird.

Wie lange Er die gegenwärtige Zeit schwerer Heimsuchung unfrer und unfrer Bäter Berschuldungen durch große Uebel noch währen lassen, oder wie bald Er beschlossen haben mag, dieselben von uns zu nehmen, so sei unser Vatersand seinem höchsten, unsere protestantische Kirche ihrem alleinigen Herrn und Haupte hiemit von uns in Glauben und Hossnung besohlen. . . ,

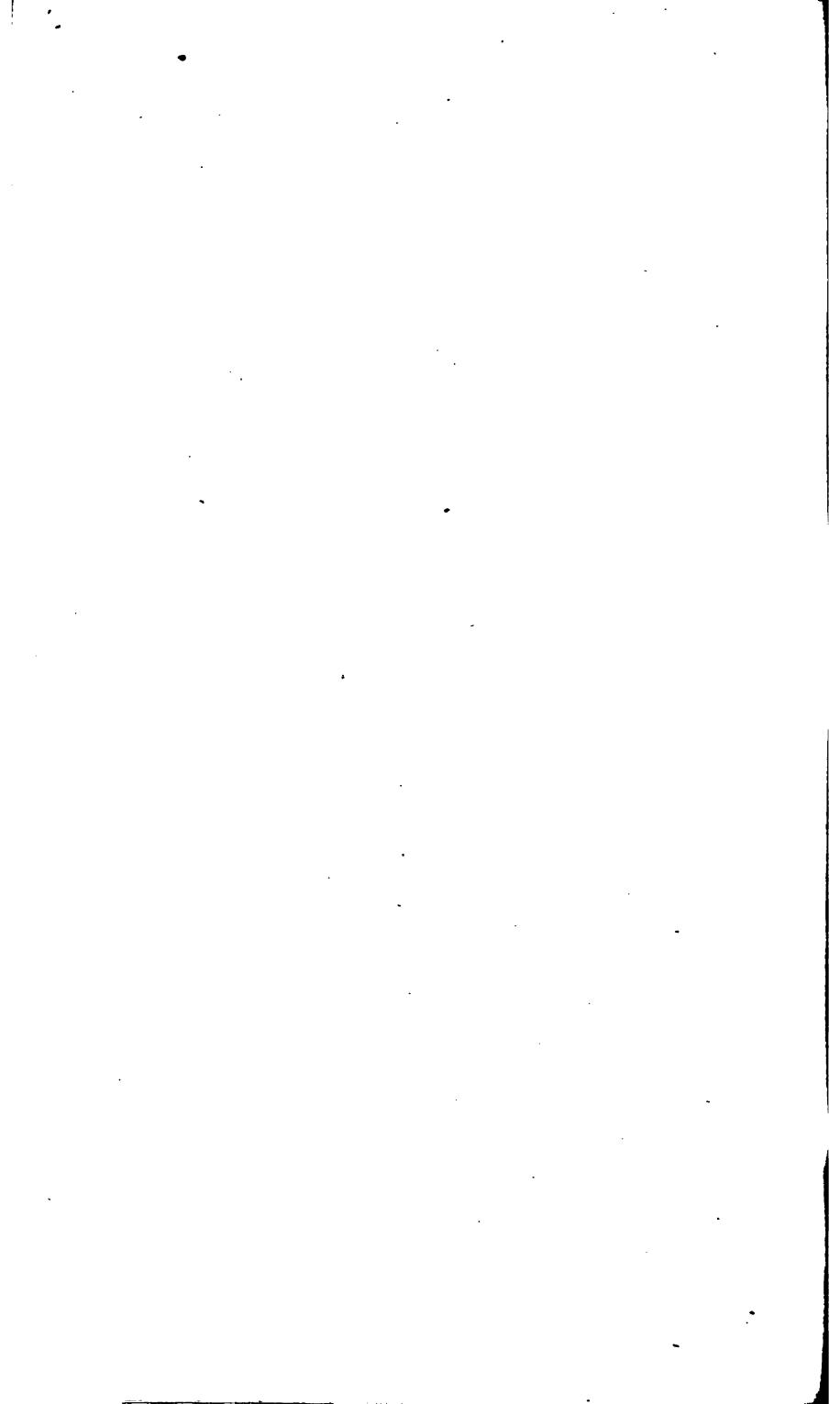

3 2044 048 333 942